

Goethe

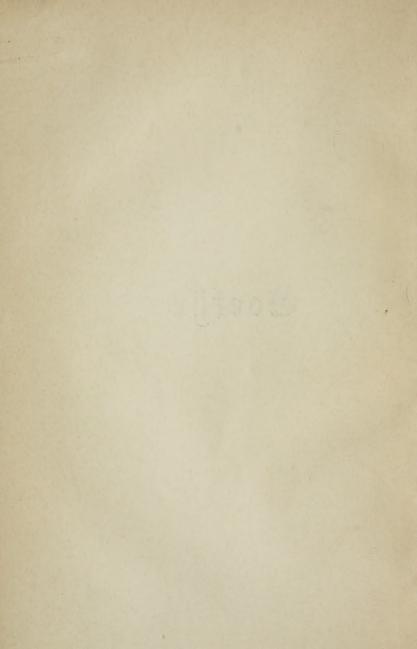

# Goethe

## Vorlesungen

gehalten an der Rgl. Universität gu Berlin

nod

# herman Grimm.

Funfte, durch einen neuen Vorbericht vermehrte Muflage.

### Berlin

Verlag von Wilhelm Hertz (Besteriche Buchhandlung.)

1894.



# Erinnerungen und Ausblicke.

Vorwort zur fünften Auflage der Vorlesungen über Goethe.

I.

Bei ben Vorlesungen über Goethe als Buch fam es mir auf das Urtheil zweier Freunde und Mitarbeiter an: Julian Schmidt's und Guffav von Loeper's. Dem Ersteren habe ich die vorige Auflage besonders zugeeignet und der Widmung einige Worte über ihn hinzugefügt, die zu fehr nur dem Momente dienten als daß ich fie bier wiederholte. Julian Schmidt ift, was ich felbst bis zum Beginne ber fiebziger Jahre war, sein Leben lang geblieben: ein Privatmann, ber fich mit Schriftstellerei befagt. Er hat durch feine Bucher, Zeitungsartifel und perfonliches Auftreten erheblichen Einfluß gehabt. Aeußerlichen Auszeichnungen, Die ihm zugekommen wären, verdankte er nichts: Alles fich felbst. Er war rücksichtslos, wußte sich dem Bublicum verständlich zu machen und fand, wenn er sich hören ließ, den rechten Augenblick und die rechten Worte. Seinen Sätzen wohnte eine eigene Buchtigkeit inne. Er hatte einen gewiffen Rüraffierhieb an fich, mit dem er gerade durchschlug. Er ließ sich wenig auf Hin- und Herreden ein, fondern fprach feine Meinung aus. Seine Art, Die politischen Dinge zu betreiben, hatte etwas Literarisches, die Literatur zu behandeln etwas Politisches. Leute von seinem Kaliber bringen die jetigen

Zeiten nicht mehr hervor. Uebrigens wußte Jeder sofort, daß man es in ihm nicht mit einem Gesehrten von Fach, sondern mit einem Schriftsteller von Fach zu thun habe. Schmidt hatte historisch-ethische Ziele, auf die er lossteuerte. Er kümmerte sich bei den Herven unserer Literatur zunächst um den Gesammtinhalt ihrer Hauptwerke, dann um ihre schriftstellerische Lebensführung, endlich um den Nutzen ihrer Schriften und ihres Gesammtdaseins für das Beste des Vaterlandes. Weder ihr ehemaliges eigenes Publicum noch das heutige nur in der Stille sie lesende lagen ihm am Herzen bei dem was er veröffentlichte, sondern nur das an die freie Lust tretende Urtheil der Zeitgenossen berücksichtigte er. Diese bildeten das herrschende Element an das er sich wandte, und das seine Ansicht gern und ausmerksam vernahm.

Ich lernte Schmidt erst spät kennen. Bald wurde mir seine Freundsschaft unschäßbar. Er gab mir stets ein scharfes und ungefärbtes Ursteil und wußte, daß ich es respectirte. Er schrieb ohne Sorgsalt auf seinen Stil zu verwenden, wußte Die aber herauszuerkennen die es hier an keiner Mühe sehlen ließen. Seine Literaturgeschichte entstand aus unendlichen Artikeln, die er getrennt publicirt hatte; da er sich aber stets gleich blieb, schlossen sie sich leicht zu einem Ganzen zusammen.

Schmidt stand seiner Natur nach zu Goethe in dem Berhältnisse der Heerfolge. Für ihn war, was in Goethe nicht Schriftsellerei war, Beiwerk. Er beurtheilte sich selbst so, ging von Einem zum Andern, ihm war nichts gleichgültig. Er hegte ein Selbstgefühl, das ihm seine Art, die Dinge zu behandeln, als die natürliche erscheinen ließ, und indem er sich der Strömung hingab, auf der es ihn sorttrug, sah er sich stets dahin geführt, wo er sich heimisch sühlte. Er bedurfte Niemandes. Er gewahrte wohl, daß Andere seiner bedursten und daß Keiner sich zur Aufgabe machte, die hohe Meinung, die er von sich sich gebildet hatte, herabzustimmen. Denn all' dem war die Bescheidenheit eines Mannes zugemischt, der ungestört seine Straße ziehen will und nichts weiter. Loeper und Scherer hatten gewiß an Inlian Schmidt viel auszusezen, aber keinem von uns Anderen wäre der Gedanke gekommen, daß er anders sein könne als er nun einmal war.

Guftav von Loeper glich ihm nur barin, bag auch er mit gleicher Entschiedenheit seine Strafe verfolgte; an Unnachgiebigfeit gab er Julian Schmidt nichts nach. Auch ibn lernte ich erst in ben späteren Semestern bes Lebens fennen. Zeitweise haben Julian Schmidt und Wilhelm Scherer ihm näher geftanten als ich. Er mar Corpsburiche gemejen und zu hoben Memtern gelangt. Dies erforderte immer eine gewisse ideale Rücksichtnahme. And legte er einen Accent darauf, ber Jedem wohl ansteht der ihn aus voller Berechtigung anwendet, daß er ein "preußischer Ebelmann" sei. Mit diesem Titel fint weittragende Gedanken an Leiden und Leistungen verbunden. Loeper war aber auch vornehmer Beamter. Es lag in feinem Gefühl, Goethe näher gu fteben, eine Mischung all dieser Elemente, und zwar eine harmonische. Loeper war eine, wie man fagt, durch und durch musikalische Natur. Er spielte Bach austauernd wenn er einmal begonnen hatte. Er war gütig und wohlwollend Denen gegenüber bie sich in idealen Dingen an ihn wandten; kalt und hart wenn etwas feinen Unschauungen widersprach.

Er besaß eine kostbare Goethebibliothek. Schmidt bewunderte Loeper's stets präsente Kenntniß unzähliger Dinge welche mit Goethe zusammenhingen ohne doch eigentlich das zu betressen was Schmidt anging. In dem geistigen Haushalte des großen todten Goethe war Loeper der Hosmarschall. Und doch sehlte ihm Alles zum Hosmanne. Er war weder liebenswürdig noch gesprächig, noch gewandt, aber es umstrahlte sein Wesen Hingebung an den Mann, dem er sich geweiht hatte, Ehrlichseit im Ausdrucke seiner Meinung, Unermüdlichkeit in der Bersolgung seiner Ausgabe und Abwesenheit jeder neidischen Regung.

Loeper ging aus bei Goethe von dessen persönlichen Beziehungen und Lebensführung und von den Ausgaben der Werke. Seine Berehrung hatte eine Beimischung von beamtlicher Ueberwachung: es sollte ihm nichts entgehen das mit Goethe irgend im Zusammenhange wäre. In dieser Art schrieb er. Notizen waren seine Freude, die so neu und exact zu liesern nur ihm gegeben sei. In dieser Richtung machte er Reisen und Geldauswand. Bieles Goethe Angehende war ihm anvertraut

worben. Seine höchste Leistung sollte das Leben Goethe's werden, das er für die Weimaraner Ausgabe zu schreiben auf sich genommen. Es würde, wäre es zu Stande gekommen, ein gewaltiges Stud Arbeit geworden sein.

Gustav von Loeper wie Julian Schmidt war zu Gute gekommen, daß sie mit bedeutenden Männern in Berbindung gestanden hatten. Unerkennung fremden Verdienstes entsprang bei ihnen nicht einsamem Studium, sondern lebendigem Verkehr. Loeper's Begegnungen aber waren nicht die mit Schriftstellern, sondern mit Beamten, und das drückte ihn etwas im Verkehre mit uns. Von Hause aus war er Jurist. Wo Männer aus hohen Stellungen heraus sich mit gelehrten Dingen beschäftigen, steigen sie zu gleicher Zeit empor und herab, und es gehört ein bedeutendes Innengewicht reiner Persönlichkeit dazu, diesen Gegensstygleichen.

Zu diesen beiden kam ich selbst aus ganz andrer Richtung. Meine Gedanken gingen auf allgemeine Kunsthistorie, die ich mit Literaturgeschichte verband: Geschichte der nationalen bildenden Phantasie. Mir war bei Goethe weder, wie Julian Schmidt, um die moralischen Birkungen, noch, wie Loeper um die Erlebnisse, Manuscripte und Drucke zu thun.

Was Goethe erlebte, um es in Phantasiebilder umzuwandeln, dies zu erkennen, erschien mir als die Aufgabe. Ich verließ mich auf eigenes Gefühl und eigene Ersahrungen, indem ich, was Andere sagten, ohne Umstände für unzureichend hielt. Ich lebte in einer Umgebung, von denen sast Alle, die mir am nächsten standen, persönlich mit Goethe verkehrt hatten, und rechnete mich selbst dazu, als sei mir dies Borrecht durch eine Art von Erbschaft zu Theil geworden. Doch drängte ich meine Ueberzeugung Niemandem auf, und kam mit Inlian Schmidt und von Loeper vortresssich aus. Un Belesenheit und an Kenntnis von Besonderheiten stand ich ihnen nicht nach. Wir ergänzten einander, ohne uns die Kreise zu stören. Dies war der Zustand, aus dem heraus meine Vorlesungen und das Buch sich bildeten. Loeper theilte ich es in den Correcturbogen mit und er mir in oft langen Briesen seine Bemerfungen.

Biel fpater erft trat Wilhelm Scherer, aus Strafburg berufen. bauernd in Berlin ein. Um Jahrzehnte junger als wir brei Nordbeutiden. Aus Wien fommend. Durch feine Stellung als amtlich berufener Professor der deutschen Literatur auch für das, was speciell Goethe anging, uns gleichsam vorgesett. Gin jugendlicher, aggreffiver, rudfichtsloser Geist, ber, was uns Dreien am meisten fehlte, mit ben Lehren der Lachmann-Sauptischen Schule vertraut, Die fogenannte "wissenschaftliche Methode" diefer Schule nicht nur befag und mit Leichtiakeit anwandte, sondern auch sie zu vertreten willens war. Wir drei Melteren gingen aus von Goethe's Perfonlichkeit, Scherer von ben Manuscripten und Druden seiner Werke. Scherer verlangte vor allen Dingen einen "fauberen Text". "Jeder Text," lautete seine Lehre, "ist verderbt." Es gilt, ihn fo zu ediren daß auf ihm gefußt werden kann. Diese Edition zu bewirken, gab es Mittel, die er genau kannte. Uns drei Anderen waren sie gleichgültig. Loeper jedoch, der seine eigene (Bempel'iche) vorzügliche Ausgabe von Werken Goethe's bereits hinter fich hatte, erfannte Scherer's Uebermacht endlich an. So fam es. daß Diese beiden sich untereinander zuletzt besser verstanden.

Threr Verbindung eröffnete sich nun ein prachtvolles Arbeitsfeld. Es ereigneten sich Dinge in Weimar, die eine Goethe-Ausgabe nach den Grundsätzen Lachmann's möglich zu machen schienen. Von Wilhelm Scherer und Gustav von Loeper wurde die Ausgabe der Werfe in Weimar sest besprochen. Beide redigirten die Principien der Edition und vertheilten die einzelnen Werfe an eine beträchtliche Zahl von Mitarbeitern, welche, bis auf wenige, sich bereit erklärten. Ohne Scherer's imperatives Organisationstalent wäre die Unternehmung unmöglich gewesen. Er besaß ein Talent, zu beherrschen und jüngeren Talenten die Richtung anzugeben, das bald imponirende Gestalt annahm. Seine Wiener Erziehung verlieh ihm außerordentliche Hülfsmittel für diese Rolle. Die Leichtigkeit, mit der er ernst wissenschaftlichen Dingen, ohne ihnen in den Augen der Fachgenossen zu schaden, die Gestalt eines Fenilletons der Wiener Presse zu geben wußte, war erstaunlich. Ebenso seine Productivität als Recensent. Im Lesen der Bücher bemächtigte

er sich der leitenden Gedanken, um sie wie im Spiel gleichsam erst an die rechte Stelle zu bringen. Seine Schüler bemühten sich, diese Leichstigkeit der Federsührung sich anzueignen. Sie bewunderten ihn und scharten sich um ihn; seine Feinde fürchteten ihn, seine Gegner unterhandelten und suchten ihn dann als Bundesgenossen. Bald beherrschte er ersahrene ältere Kräfte, denen er den Schein ließ, als ob sie die leitenden seien. Dabei Jugend, Frische, Unermüdlichkeit und die in seinem Wesen liegende Orohung, nach immer neuen Seiten hin siegreiche Feldzüge zu unternehmen. Und all' das eines Tages zusammensbrechend.

Niemals würde mir, hatte er gelebt, Die Aufgabe zugefallen fein, für ben erften Bant ber Goethe-Ausgabe ber Grogherzogin Cophie von Sachjen bie Borrebe zu ichreiben. Wilhelm Scherer und ich haben einander treue Freundschaft bewahrt, sind aber was Goethe anlangt gulett nicht mehr jo eng neben einander hergeschritten wie Unfangs. Ich lebnte überhaupt ab, mit ber Weimaraner Ausgabe gu thun gu baben, da Collegialität bei geistiger Production meiner Natur widerspricht. Erst als Scherer nicht mehr ba war, bat ich, mich speciell an seiner Stelle in bas Redactionscollegium eintreten zu lassen, mit ber ausgesprochenen Absicht, unbedingt für bie Aufrechterhaltung feiner Gebanten einzutreten. Julian Schmidt hat niemals für bergleichen Intereffe gehabt. Seine Arbeit blieb Die Fertigstellung ber neuesten Auflage seiner Geschichte ber Deutschen Literatur. Es ist seltsam, Dieses auch in der letten Geftalt icheinbar veraltete Werk mit Scherer's Deutscher Literaturgeschichte zu vergleichen. Neben beiden bestehen and Gervinus und Bilmar noch fort. Sie find längst babin gegangen. Es wird fid noch zeigen, welches von den vier Büchern ben Sieg bavon träat.

In allen liegt noch zu viel sachmännisch Bevormundendes für das Publicum, als brächten die Leser nicht genug von Hause mit. Sie gehen zu wenig von den Hanptgestalten der Werke ans. Schließlich handelt es sich doch um diese: sie allein durchschreiten unversehrt die Iahrhunderte. Ich habe Naphael's Sixtinische Madonna in einer Phosphaedts.

tothpie seit einigen Wochen bei mir, die, obwohl ohne Farben, sast wie das Gemälde wirkt. Diese Gestalt hat nie gelebt. Aber sie blickt mich an, als wollte sie sagen, du und so viel Tausende werden dahingehen und zu meinen Augen unzählige Augen später Geborener noch emporblicken, die ich beherrsche wie dich. Ihr alle werdet altern, und ich werde ewig jung sein. Nicht um Naphael, sondern um mich wird es sich handeln. Aller Kunst- und Literaturgeschichte höchstes Ziel bleibt doch nur, der Welt von den Schöpfungen der Meister zu reden und sie ihr zu deuten. Nur ihretwegen sind uns, in zweiter Linie erst, auch die Erlebnisse der Maler und Dichter selbst werthvoll.

#### II.

1838 hielt Carlyle Vorlesungen über Deutsche Literatur in Loudon. Erst jetzt sind sie nach Aufzeichnungen Anderer gedruckt worden. In Nr. 12 dieser Vorlesungen lesen wir:

"Wenn ein Mann wie Goethe in einer Spoche auftritt, welche Epoche es auch sei: seine Erscheinung ist das Größte, was in ihrem Verlauf sich ereignen kann. Er ist die Mitte. Von ihm geht aller geistige Sinfluß aus. Vei ihm nuß es heißen wie bei Shakespeare: Keiner war da wie er, bevor er kam. Er war nicht wie Shakespeare, aber dieselbe Klarheit, derselbe Geist der Duldung, dieselbe Tiese menschelischen Wesens walteten in Beiden."

Immer entschiedener drängt sich der Gedanke mir auf, es musse bei den Menschen des 19. Jahrhunderts ihr Verhältniß zu Goethe gesucht werden, um den richtigen Angenpunkt für ihre Betrachtung zu gewinnen. —

Um Christabend 1876 wurde ein Brief bei mir abgegeben:

"Die Durchsicht Ihres Buches "Goethe", von welchem Sie Mir unter dem 20. vor. Monats ein Exemplar vorgelegt haben, hat Mir sehr angenehme Eindrücke gewährt. Es ist Ihnen gelungen, dem lichts vollen Bilde des großen Dichters noch manchen lebenswarmen Zug feinfühlig einzusügen und für das Verständniß der Beziehungen zwischen den äußeren Vorgängen seines Lebens und seinen Werken neue Gesichtspunkte zu gewinnen. Indem Ich Mich überzeugt halte, daß die unmittelbar vor dem Beihnachtssesse den Verehrern des Dichters gespendete sinnige Gabe als eine werthvolle Bereicherung der Goethe-Literatur anerkannt werden wird, danke Ich Ihnen sreundlichst für den Genuß, welchen Ich persönlich aus dem Buche geschöpft habe.

Berlin, den 24. December 1876. Wilhelm."

Als ich das Blatt jetzt wieder vor Augen hatte, erschienen mir dessen letzte Worte in neuem Lichte. Sie erhoben es zu einem Documente das Goethe angeht. Zu Etwas das zu meinem Buche gehörte.

Vor zwanzig Jahren, als ich diese Vorlesungen hielt, lag uns das zwanzigste Jahrhundert ferner als heute. Der geistige Inhalt des neunzehnten beginnt sich jetzt erst zusammenzuschließen. Auch Kaiser Wilhelm I. gehörte dem Zeitalter Goethe's an. 1876 lebten noch Biele die unter Goethe's directem oder von seiner Person abzuleitendem Einslusse standen. Heute leben ihrer nur Wenige. Um 1900 werden sie ausgestorben sein. Es wird dann von einer Goethe'schen und Nach-Goethe'schen Eulturperiode die Rede sein wie man heute zwischen dem Publicum vor und nach der französischen Revolution unterscheidet. Es werden Bücher erscheinen unter Titeln etwa wie "Geschichte des Goethe'schen Einslusses". Heute ist es immer noch zu früh sür dergleichen, aber andeuten säßt sich das Eintreten des Umsschwunges längst, und die Zeilen Kaiser Wilhelms vom 24. December 1876 sordern aus, darüber zu sprechen.

Die Anfänge der Goethe'schen Machtbethätigung in den ersten Jahren unseres Jahrhunderts zeigen, ein wie unwiderstehliches Element der Geist dieses Mannes damals war. Friedrich Wilhelm III. und die Königin Louise wollten in früheren Zeiten von Goethe nichts wissen. Nicht unbekannt ist daß Lasontaine ihnen mehr zusagte. Weltbekannt aber auch ist, in welchem Gedicht Goethe's die Königin nach dem großen Unheil von 1806 den Ausdruck ihrer tiessten Empfindung fand. "Wer nie sein Brot mit Thränen aß — Der kennt euch nicht, ihr himm-lischen Mächte." Goethe's Versen allein war der Ausklang in das

Unendliche eigen ohne den ein Kunstwert die Seele eines Volkes nicht ergreift. Diese Eigenschaft, dem Unaussprechlichen beinahe Worte zu verleihen, kann kein künstlich hervorgerusener, wenn auch noch so weithallender Enthussasmus, vermögen keine auf die Person des Künstlers von Fürsten oder Parteien gehäuften Ehren in seine Werke hineinzuschaffen. Keiner auch vermag dieser inneren Macht Widerstand zu leisten: den Worten eines großen Mannes gegenüber löst Widerstand sich früher oder später in dankbare Nachgiebigkeit auf.

Und jo sehen wir in den letten Decennien Friedrich Wilhelm's III. ben König von Männern umgeben, für die in Fragen höchster geistiger Cultur Goethe Die lette Instang war. Sein Urtheil wurde eingeholt. Rauch, Schinkel, Graf Brühl, Arnim, Die Humboldts, Savigny und Schleiermacher hielten ihre Blide auf Weimar gewandt. Was Niebuhr und Bunfen für die Wissenschaft in Rom thaten, geschah wie auf Goethe's Befehl. Der Rückblick auf die Bergangenheit erhob die Geister. Als vor nun fast siebzig Jahren bas Alte Museum in Berlin gebaut wurde, follte ein Tempel wissenschaftlicher Forschung in ihm entstehen, der den iconften Runftwerken der Welt zum Aufenthalte Diente. Neben Driginalen follten Rachbildungen des Edelsten da wohnen. Aeltere werden sich noch erinnern, wie im großen Säulensaale nur Die Busten und Statuen römischer Raiser standen, am oberen Ente Cajar allein, ihm gegenüber am anderen die Marmorstatue Rapoleon's; die beiden Usur= patoren ber höchsten Gewalt hielten einander im Ange. Der Gintretende empfing die große Lehre der Geschichte. Das war im Sinne Goethe's.

An der Spitze derer, die unter Friedrich Wilhelm III. in Berlin Goethe vertraten, stand der Kronprinz. Ueber die Art, wie im hösischen Leben jener Jahre die höher gestellten Kreise im Großen sich zu Goethe verhielten, ist es schwer heute anschaulich zu sprechen. Da liegt noch viel Ungedrucktes verborgen. Die letzte Rummer der Chronit des Wiener Goethe-Vereins von 1893 bringt einen Auffatz von Eugen Guglia über Goethe und die Kaiseriu Maria Ludovica von Desterreich, eine jung gestorbene Fürstin, die Enkelin Maria Theresia's, mit der Goethe

in Teplitz und Karlsbad zusammentraf. Was Guglia hier in liebenswürdiger Art vorbringt, läßt uns in Tage hineinblicken, die das "Jahrhundert Goethe's" anmuthig illustriren. Denke man sich das hier geschilderte einzelne Ereigniß als maßgebend in weitem Umsange. Als, eine Generation später, Friedrich Wilhelm IV. zur Regierung kam, stand immer noch eine Abendröthe dieser Tage am Himmel. Nur natürlich erschien es, daß die Berusung von Dichtern, Künstlern und Gelehrten die erste Sorge des neuen Königs war, und daß selbst die politischen Hossmungen damals mit der Ersüllung ästhetischer Wünsche eng vereinigt waren.

Bon Weimar aus waren die Grundlinien ber geistigen Fortent= wickelung Deutschlands jo fest gezogen worden, daß Goethe's Anschauungen ber natürliche Manftab blieben. Und als im Drange ber nationalen politischen Bedürfnisse Chakespeare neben ihm neu emporftieg, war dieser wie eine nur angehängte Proving des Goethe'schen Reiches. Denn Schlegel hatte Chakespeare in Goethe's Deutsch, in Goethe's Auftrage gleichsam übertragen, und Goethe und Chakespeare vereinigten fid wie zu einer gemeinsam wirkenden Macht. Bor bem Jahre 1848 gehörte zu ben politischen Bünschen ber Berliner, baf in höherem Mage noch als bisher Werke Chakespeare's auf der königlichen Bühne aufgeführt würden. Wie wenig die 1848 eintretende, uns in der Tiefe erschütternde Bewegung, dann die Reaction, dann die Krankheit Des Königs und die immer ftarfer für Preugen einbrechende Röthigung, politisch activ zu werden, die Bedingungen des geistigen Daseins bei uns änderten, tritt erft bervor wenn wir jene Zeiten mit den beutigen vergleichen. Gewiß war ber Pringregent, dann König, dann Raifer Wilhelm, in jeder Richtung ein anderer Mann als sein Bruder, aufgewachsen aber gleich ihm unter ber geistigen Berrichaft Goethe's. Die hergebrachte Behandlung ber geistigen Interessen blieb tie natürliche. Die Richtung auf bas Alterthum, auf bas Zeitalter Raphael's, auf Die Forderung der Wiffenschaft im Sinne der Goethe'ichen Universalität waren uns völlig eingeprägt. Die fehr auch ber Raifer Goldat mar, fo empfand er bod - eine Empfindung die die höheren Beamten theilten - daß bie vorzugsartige Fürsorge für Die afthetischen Bedüriniffe bes Bolfes eingeborene Berechtigung habe. Und bie Gewissenhaftigkeit, mit der er das begte was ihm seiner Ratur nach am nächsten lag, das Militärische, verbinderte ihn nicht, den wissenschaftlichen und fünitlerischen Dingen ernsteste Aufmerksamkeit zu ichenten. Die bildenden Künfte hatten ihm niemals näher gestanden. Wür Cornelius zumal hatte ber Raifer faum Sympathie, faum auch für feine Werfe, lebhaftes Gefühl aber für die fürstliche Stellung bes großen Meisters in der Kunst. Und so war beim Ban des der Deutschen Runst gewidmeten Nationalmuseums der Getanke mangebend, dan es in erster Linie ben Cartons von Cornelius eine würdige Unterfunft bote. Als die Ruhmeshalle des Zenghanses eingerichtet wurde, verlangte ber Raifer, daß bie die Mitte haltende Siegesgöttin eine ber Rauch'ichen Victorien murde. Ihn leitete bas Gefühl, bag, mo es fich um ten bildhauerischen Ausdruck bes preußischen Ruhmes handelte, Raud's Mitarbeit auch nach des Meisters Tode sichtbar werden muffe. Als habe Rauch's Schatten einen Anfpruch barauf. Und fo faßte ber Raifer Goethe auf. Goethe war feiner Epoche nicht nur ber große Dichter, ber große Denker, sondern es verband sich ber Glang historischer fürstlicher Sohe mit seiner Person. Ich erinnere an den Schluß bes obigen Schreibens, wo der Raifer bes perfönlichen Genuffes gedenkt den er aus dem Buche gezogen. Worin bestand dieser? Raum in Etwas, bas teffen literarischem Werthe zu Gute fame. Ich mußte nicht, daß ter Raifer im Gespräche Goethe jemals erwähnt hatte, er hatte fich aber, wie mir erzählt wurde, aus bem Buche vorlefen laffen. Ich erblide barin die Bethätigung eines Gefühles bei ihm, bas nicht blog mit "Interesse an Goethe" bezeichnet werden dürfte. Goethe war eine hingegangene Macht die Anspruch auf die Theilnahme des Deutschen Raisers bejag. Go etwa wie bie Inhaber bes höchsten italienischen Ordens Cousins du Roi sind. Ueberall begegneten bem Raiser Männer die unter Goethe's Einflusse standen. Der vornehmste barunter Moltke. Richt nur ber Stil seiner Schriften und seine Art, Die Dinge historisch zu betrachten, beweisen es, sondern sein gesammtes

Auftreten. Immer wird es Deutschland zum höchsten Ruhme gereichen, daß der Soldat, der neben dem Kaiser und dem Fürsten Bismarc das Größte geleistet hat, als ein Gelehrter der Goethe'schen
Schule einherging. Gelehrsamfeit höchster Art war das Zeichen der
Goethe'schen Spoche. Den Kaiser belebte die Ueberzeugung, daß ohne
die Theilnahme wissenschaftlicher Mächte rein politische Arbeit doch
nur erfolglose Mühe sei. Der hinblic auf die innere Größe der
Unternehmung war maßgebend bei den Bewilligungen für Olympia.

Sogar feinem Wefen nach mar bem Raifer in ben letten Jahren Etwas eigen, bas Goethe's olympischer Rube und, im Urtheil über Menschen und Dinge, Goethe's Beisheit verwandt mar. Goethe's Botum batte ben letzten Decennien, Die er lebte, bas ausgleichente Gewicht geliefert. 2118 er ftarb, erschien man fich verwaist in Deutsch= land. Die gesammte Menschheit begte ein ähnliches Gefühl als Raiser Wilhelm ftarb. Darin lag ber Berluft 1888, daß Lippen sich geschlossen hatten, von benen die beschwichtigenden Worte gekommen waren denen Reiner widersprach. Träger vollkommener menschlicher Barmonie. Das war es, mas bei bes Raifers Tobe bie Belt mit einem Gefühle des Schreckens erfüllte als fei gang Unerwartetes geichehen. Jeder mufite doch, mas bevorstand. Jeder aber, so weit unser Planet von verständigen Menschen bewohnt ift, Leuten, die oft nichts als ben großen Namen kannten, empfand, als bie Tobesnach: richt in den elektrischen Funken die Erde überflog, ein unersetzlicher Berluft jei eingetreten. Dicht feiner Siege, feiner politifchen Erfolge erinnerte man sich zuerst, sondern bessen mas Friedliches im Kaifer lag. Seiner Milbe. Seiner gleichabmagenden Gerechtigkeit. Es ift wunderbar, wie im Urtheil ber Bolter felbst bei friegerischen Fürsten und Gewalthabern zulett bas immer bas meifte Licht empfängt, mas fie für bie friedliche Entwidlung thaten. Wie bei Friedrich bem Großen und Navoleon die bewundernde Betrachtung ihrer organisatorischen Thätigkeit die ihrer friegerischen Thaten bereits überwiegt. Wo Kaifer Wilhelm im Leben erichien und wo von ihm ergählt wird: Die Gute feines Bergens mar bas Bervorspringente bei ibm. Geine Freude, Freude zu bereiten, der Ueberschuß an Sonnenschein in seinem Wesen. Wenn der Kaiser bei den Donnerstagsabenden der Kaiserin durch die kleine Thüre am Fenster eintrat, so blieb er eine Weile stehen und richtete die Blicke dahin und dorthin. Seine Züge umslatterte ein unbestimmtes Lächeln, als suche er nach Dem, dem er die ersten freundslichen Worte zuwenden wollte. Seine Sprache hatte etwas Berzgewinnendes. Er liebte zu scherzen, immer aber kehrte das Gespräch zu bedeutenden Dingen zurück. Goethe — der Goethe Eckermann's — wenn er in diese Gesellschaft eingetreten wäre, hätte sich wie in seiner eigensten Utmosphäre zu Hause gesühlt. Er hätte empfunden daß man ihm Ehrsurcht zolle.

Repräsentirte Kaiser Wilhelm den Antheil Preußens in Goethe's Jahrhundert, so war die Kaiserin von Haus aus berusen, Goethe in Berlin zu vertreten. Als ich die Kaiserin, damals Königin Augusta, 1860 zuerst sah, entsprach ihre Erscheinung dem Bilde, das Wintershalter von ihr gemalt hat. Sie trat bei dieser ersten Andienz aus der Thüre ihres Arbeitscabinets und blieb da stehen. In dieser Stelle habe ich sie in den solgenden Jahren öster gesehen. Zum allersetzten Male auch empfing sie mich dort. Nach dem Tode der beiden Kaiser. Sie saß, tief gebeugt, in schwarze Schleier gehüllt, unbeweglich und ergriss gleich das Wort. Sie sprach damals mit ganz leiser Stimme. Ueber Kaiser Wilhelm, über Kaiser Triedrich, über ihr Verhältniß zu beiden; es war, als wolle sie es historisch darstellen.

Die Heirath der Kaiserin Angusta siel ins Jahr 1829: bis dahin war sie, achtzehn Jahr alt, unter Goethe's Augen aufgewachsen. Sie hatte von ihrer Kindheit an die glänzenden Tage Weimars erlebt, das Goethe zur geistigen Hauptstadt Deutschlands erhob, und hielt das dort waltende Wesen, das sich in Berlin für sie nur erweiterte, für das einzig mögliche. Unter eine Photographic der Reiterstatue Carl August's schrieb sie "von der Enkelin Carl August's". Das Antwortschreiben der Kaiserin auf das Buch begann damit, zunächst habe sie "sein Erscheisnen mit Spannung erwartet als Weimaranerin". Von den Einzelheiten des Lebens Goethe's aber war auch bei ihr nie die Nede. Das heute

Grimm, Goethe. 5. Aufl.

offen baliegende biographische Detail war ihr fremd. Man ftand gu Goethe wie Kinder zu ihren Eltern stehen, die zu verehren ihnen ein= geboren ift ohne daß Borlefungen und Studium Anleitung dazu geben. Man wollte Goethe auch nicht zu nahe treten. Mancher Briefwechsel wurde von ben Besitzern gurudgehalten, weil es als Impietat erschien, Die gebeimen Gedanken und Gefühle eines folden Mannes ans Licht an gieben. Aber die Raiserin suchte aus ihrer Ratur heraus in Goethe's Sinne zu wirken. Jede andere Art, geistige Dinge zu behandeln, eridien ihr irrationell. Die eigenthümliche Große ber Goethe'ichen Auffassung bes Wiffenschaftlichen lag ihr im Blute: bas Gefühl für das specifische Gewicht bedeutender Manner und ihrer Werke. Gie trat bier ein, sogar ohne perfonliche Borliebe. Es genügte, ihre Aufmerkfamteit für Etwas zu erregen, ihr bargulegen, bag ein Mann ober eine Sache hoben geiftigen Rang besitze. Auch die Raiserin Angusta hatte feine Borliebe für Cornelius. Gie aber mar es gewesen - noch in den Zeiten der Regentschaft — welche eintrat, als es sich barum handelte, Cornelins' feit langen Jahren in Riften und fonft verstedt liegende Cartons endlich einmal ans Licht zu bringen und auszustellen. Alexander von humboldt, ber für alles Große ein Berg hatte, vermittelte bies. Man muß bei Alexander von humboldt's Birken nie vergeffen, daß er, ehe er nach Berlin fam, in Frankreich die frangofische Revolution, Napoleon, die Restauration gesehen hatte und unter Friedrich Wilhelm IV. schon zu hohen Jahren gelangt war. Alexander von Humboldt hatte einen Theil der Entwicklung Goethe's miterlebt und Einfluß darauf gehabt. Sein Bildniß ftand auf einer Staffelei mitten im Zimmer ber Raiferin neben ihrem Schreibtifche.

Wenn die Kaiserin einer Person und einer Sache ihre Theilnahme geschenkt hatte, war sie unermüdlich sie zu bezeugen. Man durste, wie beim Kaiser, sest darauf rechnen. Der Kaiser und die Kaiserin hatten eine gewisse, wissenschaftliche Urt, den Dingen näher zu treten. Wenn ich ins Palais gerusen wurde, konnte ich sicher sein daß die Kaiserin gleich nach meinen Arbeiten fragte. Dann kamen die Intersessen der Universität an die Reihe. Dann die gesammte deutsche

wissenschaftliche Bewegung. Sie sah es als einen Theil ihrer Pflichterfüllung an, diese Fragen zu stellen. Sie war unablässig bemüht sich zu unterrichten.

Auch darin stand die Raiserin unter dem Ginfluß Goethe's, daß fie wie Raifer Wilhelm I. ben Werth ter ankeren Formen bes Dafeins empfand. Es gehörte auch bas zum Wesen ber Goethe'ichen Epoche. In Goethe's Art, Der immer innerhalb gang fefter Berhältniffe ftant, lag es, bem Wechselnden, bem Bergänglichen bes Momentes, bem Berfliegenden des Gefühls Dauer zu geben. Als David d'Angers tam, Goethe fur die jest in Beimar ftebende Coloffalbufte gu modelliren, lag auf einem Tifche ein Abgug vom Schadel Raphael's inmitten eines Lorbeerfranges. David erzählt bas. Was wollte Goethe damit? Er wollte dem vergänglichen Angenblick bistorischen Inhalt und bleibenten geistigen Werth verleihen. Goethe's Schriften find voll von Zusammenklängen der Gedanken mit zufälligen räumlichen Berhältnissen. Es ift, als erlebe er nichts, wobei die landschaftliche Umgebung nicht betheiligt fei. Er hatte in Italien die Wirkung des Räumlichen in neuer Art kennen gelernt. Wer Goethe's Saus in Weimar betritt, empfindet die Runft, mit der er bei gang beschräntten Mitteln dem Flur und dem Treppenaufgang ten Auschein architektonischer Großartigfeit zu geben fuchte. Alle, die einen ersten ober einzigen Besuch bei Goethe ichilderten, haben bemerkt, wie die äußere Umgebung, in der fie Goethe fanden, einen Theil des Bildes ausmachte, bas fie tavon trugen.

In den achtziger Jahren hatte die Raiserin in Coblenz eine schwere Krankheit durchgemacht. Das Schloß, in dem sie residierte, liegt außerhalb der Stadt, durch Gärten vom Rhein geschieden. Es zeigt, als eine der letzten rheinischen Bauten geistlicher Fürstenherrlichteit welche vor der französischen Revolution entstanden, den zarten Stil einer Nachahmung der Antike, der die Jahre Ludwig's XVI. als ganz aus dem Rokoko herausgetreten erscheinen läßt: die Verbindung des Liebenswürdigen mit dem Grandiosen, wie wir etwa die Zeiten Hadrian's uns vorstellen. Ich trat in einen hochgewöllten Saal ein den die ihn erfüllende Dämmerung und das reine Weiß der großen,

feingegliederten Wände über seine Maße ins Ungewisse erweiterten. In der, mir gegenüber, wie in der Ferne liegenden Sche ließ eine Lampe die Chaiselongue, auf der die Kaiserin lag, nur zum Theil und mit geringem Lichte erseuchtet erscheinen. Es war mir, als ich durch den von sommerticher Abendsrische ersüllten widerhallenden Raum dahinsschritt, als sehe ich vor mir was Goethe schon einmal geschildert habe; und zugleich empfand ich lebhast, wie es auch im Sinne Goethe's sei, im weitesten, durch seine Einsachheit prachtvollsten Raume des Schlosses sich so einen Platz zu wählen.

Aus bem gleichen Gefühle heraus legte fie, fcheint mir, Die Gartenanlagen am Rheinufer an, auf beffen Bohe bas Schlof fteht. Die Raiferin hegte Borliebe für Cobleng als fei die Stadt ihrer befonderen Murjorge übergeben worben. Gie hatte bas Gebeiben ber jungen Pflanzungen, benen das hohe Waffer im Frühling gefährlich war, forgfam im Ange und borte gern, bag man gunftig barüber berichtete. Bu folden Gebanken hatten Carl August und Goethe einft den Weimaraner Bart geschaffen. In ber gleichen Stimmung macht Goethe in ben Wahlvermandtichaften die Anlage eines Parkes zum Sintergrunde ber Ereigniffe. Um reinsten zeigt Taffo bas Berhaltniß einer hochge= bildeten fürstlichen Familie zu tem Palaste und ben Garten bie ihr Aufenthalt sind. Die Goethe'iche Epoche hatte ein intimeres, verwandtichaftlicheres Berhältniß zu ter die Wohnstätten ber Menschen umidließenden Natur. Seute ift dem nicht mehr fo. Unfer gefammtes Berhältniß zu ben äußeren Dafeinsbedingungen geftaltet fich um. Wir verlassen leichter und wachsen leichter an.

#### III.

Goethe's Zeitalter ist mit dem Jahrhundert, dem es den Namen gibt, im Untergehen begriffen. Wir begeistern uns für das Vergangene nicht mehr bloß weil es vergangen ist. Mag heute mit noch so viel Mitteln gegraben und gesucht werden, mögen die Fundberichte der Alterthumssorscher noch so emphatisch von der Bichtigkeit neuester Entbechungen reden: der Goethe'sche Blick ruht nicht mehr darauf, unter

dem der ausgewühlte Marmor früher in Geist verwandelt wurde. Und auch das Publicum fehlt, das früher an den geheinnisvollen Werth der in diesen Fundstücken schlummernden Gedanken glaubte.

Die früher, fast könnte man sagen, verbotene Betheiligung an politischen Dingen, ist sür Jeden heute zur Pflicht geworden. Die Goethe'sche Spoche durste die in ihr längst wach gewordene Ahnung großer Wandlungen nicht offen aussprechen und hatte sich an dieses ihr auferlegte Schweigen gewöhnt als gehöre es zu den natürlichen Lebensbedingungen. In halb flüsterndem Tone nur wurden die Meinungen ausgetauscht über das was die Zukunft bringen müsse. Sine Art künstlicher Dämmerung suhr fort zu herrschen. Heute fast man die Verhältnisse mit sesten rauhen Händen an und sormt sie nen, wie der Tag sie verlangt, um sie wieder und wieder einzureißen und neu zu gestalten. Das ist die Aufgabe. Das Goethe'sche Zeitalter ist vorsiber: Goethe selbst aber? Hier stehen wir einer neuen historischen Erfahrung gegenüber.

Was heute geschieht, sind die Folgen der geschichtlichen Entwicklung des deutschen Bolkes. Westen und Often, Norden und Süden suchen mit einander bekannt zu werden. Dampf und Elektricität haben geistige und räumliche Entsernung beinahe aufgehoben. Massenhafter Gedankenaustausch bringt unerhörte Bewegung hervor. In einem Zustande des Uebergangs suchen wir die Vortheile und Nachtheile dieser Beränderungen sestzustellen.

Die Strahlen des noch im Leben stehenden Goethe hatten das dentsche Land erleuchtet, als der Krieg gegen Napoleon I. vollbracht war und das besreite Bolk sich im eigenen Hause einzurichten begann, im guten Glauben, als müsse der sieghafte Geist auch dafür ausreichen. So lange die lebten welche damals noch mitgethan hatten, regierte ein unantastbares Bertrauen auf die Kraft höherer geistiger Arbeit. Lange Jahre der Erniedrigung, welche den Befreiungskriegen solgten, vermochten es nicht zu erschüttern. Der erste Gedanke nach dem Biedergewinn des Elsasses war die Neugründung der Straßburger Unisversität. Der Wissenschaft sollten die Vortheile des Kaiserreichs zu

Gute kommen. Noch war dieser Geist lebendig als ich vor zwanzig Jahren diese Vorlesungen hielt. Schon aber bildeten die die Uebermacht damals, die von der Wissenschaft im hergebrachten Sinne nichts Försterndes mehr erwarteten. Wissenschaft, wie wir Alten den Begriff sassen, beruhte auf unbegrenzter Anerkennung des in griechischer und lateinischer Sprache Ueberlieferten. Das neunzehnte Jahrhundert hegte die "ewige Schnsucht" nach einem "Alterthume", das die Geheimnisse, die der Gegenwart auf dem Herzen lasteten, endlich doch enthüllen werde. Viele glauben heute noch an die Hoheit des Alterthums, Wenige aber noch an seine Allmacht. Wir sind auf unsere eigenen Füße gestellt und unsere Ziele liegen nach vorwäres. Goethe war im Stillen der selben Meinung, aber er verheimlichte sie! Im Abschlusse des Faust liegt sie ausgesprochen. Dieses Element seines Geistes aber blieb der Epoche sass unbekannt, die Goethe's Namen trägt.

Der wohlbedacht geschriebene Cat, ber innerhalb geschloffener Wände recitirt oder gelesen wird, ift für uns das Zeichen der Goethe's iden Epoche: Der glatte faufte Stil; heute herricht bas im Momente producirte, gesprochene politische Wort, in freier Luft ober in weiten Räumen in die Menge geschleudert. Die öffentliche Rede, die telegraphische Depesche, der Reporterbericht: Alles was Proclamation genannt werden fann, halten die Baffe befett, durch die Gefühle und Gedanken, die Sprache werden wollen, hindurchmuffen. Und nicht Goethe'sche Gedanken — was bisher darunter verstanden wurde find es, für deren Ausdruck diese Sprache des neuesten Tages bienen foll. Es hantelt sich nicht mehr um die einsame Betrachtung bes Geschehenen, die das 19. Jahrhundert erfüllte. Wir wissen heute, daß unsere feinsten philologischen Rünfte uns Cafar und feine Benoffen nicht näher bringen. Es waren Politiker, Die auf verhältnifmäßig eng begrenzten Gebieten einander entgegengearbeitet haben. Leute teren Geranfen wir kaum kennen. Die Zeiten bes wirklichen eigenen Erlebens haben begonnen. Ein Kampf ist in Deutschland entbrannt, wie keine frühere Zeit ihn burdmachte. Deffen Urfache nicht die Feindfeligkeit ber Stämme, fondern die Bersuche eines allgemeinen Anfturmes der Diederen gegen die Höheren sind. Hier mühen die besten Kräfte sich ab. Dieser Kamps wird dauern. Längst waren andere Bölker in ihn eingetreten, jetzt stehen auch wir darin. Das einzig Bleibende sind die unverwüstlichen Eigenschaften des deutschen Charakters. Ungeahnte Dimensionen wird das Flüssigwerden aller Berhältnisse annehmen Die unübersehdare Masse der bloß Erwerbenden gibt bereits den Ton für das Urtheil in geistigen Dingen an. Schon vollzieht sich der Uebergang der um ihrer selbst willen schaffenden Kunst in das verdienende Kunstgewerbe, der Gelehrsamkeit in das Schriftstellerthum. Zeiten wiederkehrender Stille sind beinahe undenkbar. Die Kämpse beginnen ja erst. Nur ein beruhigendes Zeichen in ihnen: das wachssende Gefühl der brüderlichen Zusammengehörigkeit der deutschen Stämme nach außen, des Einstehens Aller für Alle wo es sich um deutsche Ehre handelt.

Was foll Goethe innerhalb dieses Ringens um Dinge, die fo weit entfernt von dem zu liegen scheinen was er war und betrieb? Es brauchte, um diefe Frage gurudzuweisen, boch nur des hinblides auf die Berbreitung seiner Werke, die stärker ift, als je in seinem Leben. Wenn ich sage, die Rady-Goethe'sche Epoche des zwanzigsten Jahrbunderts habe schon begonnen, so meine ich damit nicht eine Zeit des Abgethanseins für Goethe; nur wird man ihn anders auffassen. Bom Faust wird ausgegangen werden. Einzig dem inneren Feuer seiner Dichtung nachgehend, wird man Werther und Götz dem Fauft aureihen. Dann wird die lange Reibe seiner Briefe ihn als den erscheinen laffen, bessen Gedanken das Wachsen der Ereignisse am besten widerspiegeln. Dann seine fürzeren Gedichte, die den melodischen Wohltlang unserer Sprache aller Zukunft verkunden. Es wird eine Zeit kommen, wo Goethe's Werke: feine Anschauung bes Weltganzen, feine Weisheit, Die Schönheit seiner Sprache und der Gedanken einen Schatz bilden werden, bessen Werthes die germanische Rasse in höherem Grade als je zuvor sich bewußt ist als eines unschätzbaren Etwas an besien Besitz mit ihr Glud gebunden ift. Es werden in Berlin alljährlich fogenannte Abreiffalender verkauft, welche das Datum der Tage, Ereig=

niftafel und einen Spruch liefern. Auf einem biefer Zettel fand ich: "Bei ben größten Berluften muffen wir fogleich umberschauen, mas uns zu erhalten übrig bleibt. — hier nur allein kann uns ber große Gedanke ber Pflicht aufrecht erhalten; Der Körper muß, der Beift will, und wer seinem Wollen die nothwendige Bahn vorgeschrieben hat, der braucht fich nicht viel zu befinnen. - So lange wir noch hervorbringen fönnen, werden wir nicht nachlaffen. - Und fo über Gräber vorwärts! Goethe." - Dies an Diefer Stelle gu finden, bedeutet Etwas! Goethe's geistige Arbeit wird immer mehr als eine einheitliche sich zeigen. Als ein Unbeabsichtigtes, aus sich selbst Harmonisches, als ein Unentbehrliches. Unfere zufünftige Wissenschaft wird, so weit die beutige von Goethe abzulenken icheint, von Reuem fich an jeine Gedanken anschließen. Als ein Kreis von Freunden Goethe's Geburtstag 1893 auf bem Brenner in Tirol feierte, trat ein Romanist auf, um bargulegen, wie Goethe's furze Begegnung mit Diez für biesen so wichtig wurde, daß von hier aus die Gründung der romanischen Philologie in Deutschland zu rechnen sei. Rach wie viel Seiten noch wird Goethe als der Gründer ber Gedankenarbeit von Jahrhunderten erkannt merben!

Das zwanzigste wird vielleicht die Entdeckung machen, daß von Goethe das vorausgewußt worden sei, was es einst für sich erreicht haben wird, und sogar das, was es noch erstrebt. Man wird die Stellen seiner Werke bezeichnen, wo das ausgesprochen sei. Immer breiter werden die Zeiträume sich ausdehnen, welche die einander solzgenden Generationen von Goethe trennen: was aber thut ein Jahrbundert mehr oder weniger für das Verhältniß der sich weiterentwickelnzen Menschheit zu Homer oder Shakespeare? Ihre Kraft, in die Seelen einzudringen, nimmt immer mehr zu. Mit ihnen wird auch Goethe einmal als Gestirn für sich die Menschheit begleiten.

Berlin, Weihnachten 1893.

# Inhalt.

|     |            |                                                      | Sette |
|-----|------------|------------------------------------------------------|-------|
| 1.  | Vorlesung. | Ginleitung                                           | 1     |
| 2.  | Vorsefung. | Plan der Vorleitingen — Goethe's erfte Frantfurter   |       |
|     | Zeiten .   | — Studium ber Rechte in Leipzig — Uebergang nach     |       |
|     | Straßbi    | urg                                                  | 17    |
| 3.  | Vorsesung. | Beben in Strafburg - Herber - Die "Menen 3been"      |       |
|     | bes acht   | zehnten Sahrhunderts                                 | 37    |
| 4.  | Vorlesung. | Friederife in Sefenheim Doctorpromotion - Mild-      |       |
|     | fehr na    | d) Frankfurt                                         | 55    |
| ŏ.  | Vorsesung. | Frankfurt                                            | 74    |
| 6.  | Vorlesung. | Götz von Berlichingen                                | 94    |
| 7.  | Vorsesung. | Die Leiden des jungen Werther                        | 112   |
| 8.  | Vorkesung. | Werther (Schluß)                                     | 134   |
| 9.  | Porsesung. | Lavater                                              | 159   |
| 10. | Porfesung. | Fritz Jacobi — Spinoza                               | 174   |
| 11. | Porsesung. | Lilli Schönemann                                     | 197   |
| 12. | Vorlesung. | Weimar — Anna Amalia — v. Fritsch — Wieland          | 217   |
| 13. | Vorsesung. | Frau von Stein                                       | 232   |
| 14. | Vorlesung. | Carl Angust und Goethe in ben Zehn Jahren            | 248   |
| 1ŏ. | Vorlefung. | Die Deutsche und die Römische Iphigenie              | 266   |
| 16. | Vorlesung. | Hom                                                  | 253   |
| 17. | Vorlesung. | Letzte Schicksale 3phigeniens — Taffo — Chriftiane — |       |
|     | Die röi    | nischen Elegien                                      | 300   |

#### XXVI

|      |            |                                                  | Celle |
|------|------------|--------------------------------------------------|-------|
| 18.  | Porfesung. | Rom — Zicilien — Neapel — Philipp Hadert —       |       |
|      | Zweiter    | römischer Aufenthalt — Rückfehr nach Beimar —    |       |
|      | Schiller   |                                                  | 320   |
| 19.  | Vorfefung. | Schiller und Goethe - 3hr Auseinandergeben       | 338   |
| 20.  | Vorlesung. | Goethe's Ginjamteit - Die Berbindung mit Edil-   |       |
|      | ler —      | Schillers Fran                                   | 355   |
| 21.  | Vorlesung. | Schiller und Goethe in Beimar                    | 375   |
| 22.  | Porfefung. | Schiller und Goethe (Schluß)                     | 389   |
| 23.  | Porsesung. | Studium ber Naturwiffenschaften — Die Natürliche |       |
|      | Todyter    | — Die Wahlverwandtschaften                       | 409   |
| 24.  | Porlesung. | Goethe als Politifer — Napoleon — Fauft          | 441   |
| 25.  | Vorlesung. | Faust — Abschluß                                 | 464   |
|      |            |                                                  |       |
| Seif | lafel      |                                                  | 489   |
|      |            |                                                  |       |
|      |            |                                                  |       |
|      |            |                                                  |       |

# Goethe



## Erste Vorlesung.

5. November 1874.

#### Einleitung.

Deute find es, beinahe auf den Tag, nennundneunzig Jahre, daß Goethe zum ersten Male in Weimar erschien.

Den 7. November 1775 traf er dort ein, sechsundzwanzigjährig, auf den Ruf des Herzogs, der selber kann zwanzig Jahre zählte.

Goethe, damals schon ein Dichter von dem in Deutschland und außerhalb die Rede war, dennoch erst jetzt auf höherem Felde die Laufbahn beginnend, auf dem er für sich und für uns das geworden ist, was mit dem einzigen Worte Goethe umgriffen wird. Bon Goethe's Eintritte in Weimar ab läuft das Jahrshundert, das Goethe's Namen trägt.

Goethe hat im geistigen Leben Deutschlands gewirft wie eine gewaltige Naturerscheinung im physischen gewirft hätte. Unsere Steinkohlenlager erzählen von Zeiten tropischer Wärme, wo Palmen bei uns wuchsen. Unsere sich aufschließenden Höhlen berichten von Eiszeiten, wo Rennthiere bei uns heimisch waren. In ungeheuren Zeiträumen vollzogen sich auf dem Deutschen Boden, der in seinem heutigen Zustande sosehr den Anschein des ewig Unveränderlichen trägt, capitale Umwälzungen. Der Bergleich also läßt sich ziehen, daß Goethe auf die geistige Utmosphäre Deutschlands gewirft habe

Grimm, Goethe. 5. Aufl.

etwa wie ein tellurisches Ereigniß, das unsere klimatische Wärme um so und soviel Grade im Durchschnitte erhöhte. Geschähe dersgleichen, so würde eine andere Begetation, ein anderer Betrieb der Landwirthschaft und damit eine neue Grundlage unserer gesammten Existenz eintreten.

Goethe hat unsere Sprache und Literatur geschaffen. Bor ihm hatten beide auf dem Weltmarkte der europäischen Bölker keine Geltung. Es handelt sich bei solchen Urtheilen nicht um die Ausnahmen, sondern um die Durchschnittsmaaße. Noch im Jahre 1801, als von Goethe und sogar von seinen Schülern schon das Meiste gethan war, was für die Neugestaltung der Deutschen Sprache gethan werden konnte, spricht Carl August von der "betrübten" Deutschen Sprache, die von Schiller in die schönste Melodie gezwungen worden sei. Goethe selbst hatte sich kaum fünfzehn Jahre früher noch härter über unser Deutsch ausgedrückt.

Als Goethe zu ichreiben begann, war die Deutsche Sprache jo beschränkt in ihrer allgemeinen Wirkung wie es ber Deutsche nationale Wille in unserer Politik war. Die Nation existirte, fühlte sich im Stillen und ahnte ben Weg, ber ihr bevorstände. Das war aber auch Alles. Unter den Recensionen, welche Goethe in seinen litzrarischen Anfängen schrieb, spricht er über ben Begriff bes "Baterlandes" und begreift nicht, wie man von uns ein Gefühl wie das fordern könne, mit dem die Römer sich als Bürger eines Weltreiches empfanden. Unmöglich dunkte und eine nach außen gehende Bewegung. Die englische, frangofische und italiänische Kritif aber nahm von den Deutschen literarischen Producten nur insoweit Notiz, als unsere Autoren, im Anschlusse an Die fremden Literaturen, ihre Werke gleich jo erscheinen liegen, daß sie als ein Theil derselben angesehen werden konnten. Friedrich der Große galt - wenn ihm überhaupt die Ehre zu Theil ward, mitgezählt zu werden - in Baris als frangofischer Autor und er felbst fab fein Berhältniß nicht anders an. Frangösisch wurde in allen Kreisen Nordbeutschlands als zweite Muttersprache gesprochen,

während in Desterreich das Italianische vorwaltete. Voltaire bebattirt im Artisel Langue der Encyslopädie die Qualitäten der versischiedenen Sprachen als literarischer Ausdrucksweisen: die Deutsche kommt darunter gar nicht vor. Erst seitdem Goethe's Werther von Engländern und Franzosen gelesen worden war und selbst nach Italien vordrang, wurde auswärts die Möglichkeit einer Deutschen Literatur höhern Nanges zugegeben.

Bersuche waren vor Goethe oft gemacht worden, die Deutsche Sprache soweit zu erheben, daß in ihr die feineren Wendungen ber Gedanken Ausdruck finden könnten. Ueber den persönlichen Preis aber ging die Wirkung nicht hingus. Rlopftod, Lessing und Windelmann hatten ihr eignes Deutsch zu schaffen gesucht, indem sie fich die Bildung der classischen Sprachen, sowie der frangosischen und italianischen zu Rute machten. Alle brei aber ohne durchgreifenden Erfolg. Noch mächtiger als fie hat, neben Goethe, Berder eine Deutsche Profa mit höberen Eigenschaften berzustellen gewußt. Er zumeist hatte Ginflug auf Goethe, als Diefer, Alles gufammenfassend was vor ihm geleistet worden war und es sich zum Vortheil verwendend, das wirklich lebende Deutsch hervorbrachte, das alle Spätern bei ihm ichreiben lernten. Goethe will Wieland Dies Berbienft zuweisen, doch er selbst hat die übrigen Bersuche zu Boden gedrückt. Seine Berje erft haben die Schillers in Fluß gebracht. Goethe hat Schlegel Die Fülle verliehen, Chaffpeare beinabe in einen Deutschen Dichter umzuwandeln. Goethe's Proja ist nach und nach für alle Fächer bes geistigen Lebens zur mustergültigen Ausdrucksweise geworden. Durch Schelling ist sie in die Philosophie, durch Savigny in die Jurisprudenz, durch Alexander von Humboldt in die Raturwissenschaften, durch Wilhelm von humboldt in die philologische Gelehrsamkeit eingedrungen. All unser Briefstyl beruht auf dem Goethe's. Unendliche Wendungen, die wir gebrauchen ohne nach ihrer Duelle zu fragen weil sie uns zu natürlich zu Gebote ftehen, murden und ohne Goethe verschloffen fein.

Aus dieser Ginheit der Sprache ift bei uns die mahre Bemein-

samfeit der höheren geistigen Genüsse erst entsprungen, und ohne sie wäre unsere politische Einheit niemals erlangt worden, die einzig und allein der unablässig vordringenden Thätigkeit dersenigen bei uns versdankt wird, die wir im höchsten Sinne die "Gebildeten" nennen, und denen Goethe zuerst die gemeinsame Richtung gab.

Es giebt brei große Dichter, welche vor Goethe auf Die Bolfer, aus benen fie hervorgegangen find, eine Wirkung gehabt haben, Die mit dem Einflusse Goethe's auf Deutschland verglichen werden fann: Homer, Dante und Chaffpeare. Alles, was fich unter dem Begriffe "geistiger Ginflug" überhaupt benken läßt, ist von ihnen auf Grieden, Italianer und Englander ausgeübt worden. Bon Jedem freilich in anderer Beije, bennoch jo, bag ber Erfolg fie in fast gleichem Range bafteben läßt. Bon jedem einzelnen Griechen, 3taliäner, Engländer kann bas Band gleichsam verfolgt werden, an bem er von einem tiefer brei Bolferführer ftraff im Zügel gehalten wird. Ohne sie würden Griedenland und Italien falte politische Begriffe fein. Somer und Dante haben die bobere Ginheit Griechenlands und Italiens geschaffen, Die über ber politischen steht, und wer weiß, welche erhabene Rolle Chaffpeare noch einmal zufallen wird, wenn bei bem Anseinanderbrödeln aller berer welche englisch sprechen, endlich nach einer höchsten Macht gesucht werden wird, auf deren Wort hin man sich dennoch vereinigt fühlen dürfe. Und wer weiß, welche Memter Goethe für Dentschland noch vorbehalten find in gufünftigen Wandlungen unserer Geschicke. Aber fprechen wir von bem was er bereits gethan hat. Rein Dichter ober Denker hat nach Luthers Zeiten einen in soviel Richtungen gleichzeitig wirkenben, vier aufeinanderiolgende Generationen volldurchdringenden Einfluß gehabt als Goethe. Wie gang anders wirkte Voltaire in Frankreich. Boltaire umfaßte, ber Mafie nach, weit mehr. Jebenfalls arbeitete er intensiver als Goethe. Auch find feine Schriften reicher und tiefer und augenblicklicher fo lange er lebte ins Bolf gedrungen. Aber es wurde ihm nicht jo widerstandslos geglaubt. Er frant nicht auf ber moralischen Bobe Goethe's. Boltaire gerftörte, Goethe hat aufgebaut. Goethe hat niemals für augenblickliche Zwecke eine "Partei" bilden wollen. Goethe hat seine Gegner stets gewähren lassen. Seine unsterblichen Wassen waren ihm zu lieb, um sie gegen Sterbliche zu gebrauchen. Goethe wirtte sanst und unmerklich wie die Natur selber. Neidlos sehen wir ihm überall zugestanden, ein Mensch von höherer Begabung zu sein. Sinen Olympier, der über der Welt throne, neunt ihn Fean Paul. Dem Niemand etwas geben könne, der sich selber genug sei. Goethe stand erhaben über Liebe und Abneigung. Die Wenigen, die sich als seine Feinde bekannt haben, erscheinen von Anfang an wie Leute die Mühe haben ihren Standpunkt zu behaupten, während sie heute überhaupt kaum noch begriffen werden. Und selbst was diese aulangt: es war doch für Jeden ein Glück, mit Goethe in Berbindung zu sein und es war unmöglich, ihm aus dem Wege zu gehen. —

Ueber Goethe scheint fast ichon zuviel gesagt zu sein. Gine Bibliothet von Beröffentlichungen ift vorhanden, Die ihn betreffen. Täglich vermehren sie sich. Keine Woche beinahe verging in ber letten Zeit, daß nicht hier oder dort dennoch wieder ein Novum von Goethe oder über ihn gedruckt wurde. Und doch, diese ihm zugewandte Arbeit bietet nur die Anfänge erft einer Thatigfeit, die in eine unabsehbare Zufunft hineinreiden muß. Goethe's erftes Jahrhundert erst ist abgelaufen: feinem ter folgenden aber, soweit wir die Bukunft ermeffen durfen, wird die Muhe erspart bleiben, Goethe's Gestalt immer wieder nen sich aufzubauen. Das Deutsche Bolt mußte feine Ratur andern wenn bas ausbleiben follte. Es giebt seit Jahrtausenden eine Wissenschaft welche Homer heißt und die in nicht abreißender Continuität ihre Bertreter gefunden hat, feit Jahrhunderten eine Die Dante's, eine Die Chaffpeare's Namen trägt: jo wird es von nun eine geben welche Goethe heißt. Sein Name bezeichnet längst nicht mehr seine Person allein, sondern den Umfang einer ganzen Herrschaft. Jede Generation wird beren Natur besser zu verstehen glauben. Immer "jetzt erst" wird ber rechte Standpunkt entdeckt zu sein scheinen, von dem Goethe sich

"völlig unbefangen" beobachten lasse. Die Ansichten über seinen Werth werden wechseln, in verschieden gearteten Zeiten wird er dem Deutschen Bolfe näher oder ferner zu stehen scheinen: niemals aber wird er gestürzt werden können oder sich aus sich selbst aufstösen, abschmelzen wie ein Gletscher, von dem, wenn der letzte Tropsen verronnen ist, nichts mehr übrig bliebe; es sei denn, daß eintrete, was bei Homer geschah: daß nach Ablauf von Jahrztausenden, wenn unser Deutsch aufgehört hätte, eine lebende Sprache zu sein, ganz entsernte Generationen vorübergehend nicht mehr zu sassen sie und so Berschiedenartiges geschaffen worden. Dann könnten Gelehrte, denen ja für einige Zeit geglaubt würde, die Idee ausbringen, daß Goethe nur als der mythische Name zu nehmen sei, unter dem die gesammte geistige Arbeit seiner ganzen Epoche verstanden werden müsse.

Es konnte scheinen, als brächen heute bereits Zeiten an, in denen sich das Deutsche Bolk, nachdem es in seiner Berehrung zuweit gegangen, von Goethe wieder leise entsernte. Aber es hatte nur den Anschein. Goethe sing an von Einigen für einen abgethanen Aristokraten ausgegeben zu werden, der seine Dienste geleistet habe und ruhen könne. Dergleichen ist ausgesprochen worden. Doch, was unseren Blicken an Goethe fremd zu werden aussing, war nicht er selbst, sondern nur das mit seinem Namen genaunte Bild, welches die letzte Generation sich von ihm geformt hatte. Eine neue Zeit beginnt, die sich ihr eignes Bild Goethe's von Frischem schaffen muß. Sie stürzt das alte, ihn selber aber berührt Niemand. Gerade heute wird es wichtig, sich mit ihm zu beschäftigen. Nur ein anderer Standpunkt muß eingenommen werden.

Diese Beränderung des Standpunktes ergiebt sich aus der veränderten Stellung, die wir zu aller historischen Betrachtung überhaupt in Dentschland heute einnehmen.

Bevor Deutschland vereint und frei war und politisch auf eigenen Fußen stand, mar bas Ziel unserer historischen Arbeit ein

Sichhineingraben in die Bergangenheit, aus der wir als heimliche Arvocaten eines Processes, der öffentlich nicht mit dem rechten Namen genannt werden durfte, für uns eine bessere Gegenwart herzuleiten wagten. Alle geschichtlichen Werke trugen das geheime Motto: es ist unmöglich, daß es in Deutschland so bleiben könne.

Innerhalb der letzten fünfundzwanzig Jahre aber hat sich mit Hüslfe dieser gesehrten Arbeit der Umschwung vollzogen, welcher jetzt als abgeschlossen zu betrachten ist. Wir besitzen eine Gegen-wart, weit über unsere Wünsche hinaus. Ihre Gaben sind nicht mehr, wie srüher, erst zu erhöffen oder zu erringen, sondern sestzuhalten, auszubilden und auszunutzen. Mit dem Lichte dieses neuangebrochenen Tages senchten wir jetzt anders in die Zeiten hinein welche hinter uns liegen. Wir suchen in ihnen nicht mehr Wassen die uns zur Erlangung der Freiheit dienlich werden könnten, sondern wir suchen nach dem, was, nach dem siegreich vollbrachten Kampie um die Freiheit, uns in der gewonnenen Stellung frästigt und uns im Besitze des gewonnenen Gutes besestigt. Wir suchen die Natur der historischen Bewegungen zu ergründen, um unsere eigene danach zu regeln.

Bieles nimmt so betrachtet nun eine neue Gestalt an. Glänzentes verblaßt, unbeachtet Gebliebenes erhebt sich zu ungeahnter Wichtigkeit. Goethe, dessen Natur jede Agitation fremd war, der, in seinen letzten Jahren zumal, wo nach seiner Meinung am meisten gestragt wurde, den Anschein einer behaglich reactionären Denkungsart trug, nimmt als Politiker und Historiker jetzt eine andere Position ein. Wir gewahren in ihm einen von denen, die unsere heutige Freiheit am sichersten vorausgewußt und für sie vorgearbeitet haben. Wir sesen mit Staunen, wie er die revolutionäre Bewegung der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sicher prosezeite. Wir verstehen, warum er die abwartende Ruhe der eignen Spoche, in die seine setzten Jahre siesen, für ein unabänderliches Geschick ansah. Wir sehen, wie er die freie Zusunst seines Landes sest im Auge hielt und seine Berke in der Stille

für diese Zeiten ausrustete. Goethe's Arbeit hat ben Boben schaffen helsen, auf bem wir heute saen und ärnten. Er gehört zu den vornehmsten Gründern der Deutschen Freiheit. Dhue ihn würden uns bei all unsern Siegen die besten Gedanken sehlen, diese Siege auszunutzen.

Natürlich, daß, wenn dergleichen wie eine neue Entdeckung fich herausstellt, der Lebenslauf eines solchen Mannes historisch neu zu construiren ist.

Was war Goethe, — in großen Zügen seine Gestalt hingestellt?

Unter Bielen, die mit ihm zugleich strebten, einer der Glücklichsten und Mächtigsten. Der, dem das Schickfal am offenbarsten
die Wege ebnete. Ein Landwirth auf dem Boden geistiger Arbeit,
bei dem niemals Mißjahre eingetreten sind, sondern immer volle Aernten. Mochten es dürre oder regnerische Jahre sein: Goethe
hatte immer die Früchte gerade auf dem Felde, denen das zu
Gute kam. Sein Fortschreiten ist nie durch unnüge Ausenthälte
unterbrochen worden, auf die er wie auf versorene Zeit hätte
zurücklicken müssen. Er war gesunt, schön und kräftig. Er hat
immer ganz im Dasein der Gegenwart dringesteckt die ihn umwebte, und ist zugleich dem allgemeinen Fortschritte der Meuschheit um ein gutes Stück stets vorauszewesen. Er hat ein volles
Menschenschlässt die zum letzten Tage in ansteigender Entwicklung
durchgemacht.

Diese Quantität seiner Lebensjahre ist wohl zu beachten. Goethe hat das doppelte Leben durchmessen, dessen zweite Hälfte für die Durchsührung des in der ersten Hälfte Begonnenen so wichtig ist. Er hat die Eroberungen seiner Jugend, als sein eigener Erbe und Thronsolger gleichsam, zu einer ruhigen, sesten Berrschaft ausbilden dürsen. Wenigen war dieser Bortheil gegönnt. Lessing und Herber ist die zweite Hälfte ihres Lebens verkümmert worden. Schiller begann schon leise zu sterben als er eben anfangen wollte recht zu leben, sich auszubreiten und frei seine

schöpferische Kraft auszubeuten. Die Ramen so vieler Undern find uns geläufig, die vor dem vierzigsten Jahre ichon ihre Laufbahn unterbrechen mußten, während sie eine Kraft zu besitzen ichienen, die durch das Doppelte nicht zu erschöpfen gewesen ware. Es ift wunderbar zu beobachten, unter welch zweifelhaften Aspecten auch Goethe in diesen zweiten Theil seiner Lebensherrschaft eintrat. Er schien sich geistig erschöpft zu haben. Wir lesen in vielen Meukerungen aus den Abschlußjahren des vorigen Jahrhunderts und aus dem ersten Beginne des unsrigen, wie seine Freunde in Weimar und seine Berehrer überall in Deutschland sich hineingefunden hatten, einen alternden Mann in ihm zu sehen. Den fühlen, mehr und mehr der Ruhe sich zuneigenden Geheimrath mit dem Doppelfinne. Borüber die Fenerzeiten seiner Jugend, Er sucht in vornehmer Bequemlichkeit sich die Menschen und Die Berhältniffe vom Leibe zu halten. Er geht dem aus tem Wege was an vergangene Zeiten erinnert. Er sieht seine alten Freunde Jacobi's in Duffeldorf wieder, er will ihnen etwas lefen, man giebt ihm die Iphigenie in die Hand: er legt das Buch fort, es ift ihm zuwider die alten Gefühle wiederanzurühren. Rur Zufall, wenn etwas von den Bersen, die er hier und da noch siefert, an das erinnert was einst in ihnen entzückte. Das erfahren selbst die, welche ihm am nächsten standen. Gie bedauern ihn, aber fie muffen Diesen Wechsel allgemein menschlichem Maage nach als einen natürlichen ansehen. Und um ihn her war eine thatbegierige neue Generation aufgewachsen, um die er sich kaum kunmert, und der selber nichts lieber gewesen ware, als die lästig werdende Antorität des alten Dictators abzuschütteln. In Folge der frangösischen Revolution walteten ungünstige, neu geartete Bustande in Deutschland, in die einzugreifen, ja, die nur zu verstehen, Goethe nicht mehr gegeben schien. Schiller war der Mann bes Tages, und, nachdem er fortgegangen, schien Riemand mehr da, der seine und des ehmaligen Goethe Stelle einnähme.

Da erhebt sich Goethe wieder. Faust erscheint. Im neuen

Jahrhundert steht Goethe mit diesem Gedichte auf in Deutschland als wäre es zum ersten Male. Niemand hatte so Großes erwartet. Abermals reißt er die Jugend mit sich fort, während die Aelteren sich zu ihm zurückwenden. Zetzt erst nimmt er ganz und gar von Deutschland Besitz. Es hatte immer noch Männer bei uns gegeben, denen er nicht näher gesommen war: dem Freiherrn von Stein war dis dahin noch nichts von Goethe besamt gewesen. Jetzt erst lernt Stein ihn kennen. In anderer Weise als früher zeigt sich nun Goethe's Sinsluß. Nach allen Seiten hin gewinnt er die Nebermacht. Es scheint, als habe es jetzt nur bedurst, daß er die Habermacht. um seine Macht sühlbar zu machen.

Goethe, mas die äußeren Gaben des Schickfales anlangt hat Glück gehabt: er kam immer zur rechten Zeit, und die rechte Zeit hat für ihn gedauert so lange sie Sterblichen überhaupt dauern kann.

Nun aber das Höchste: die inneren Gaben des Schickfals: hier sehen wir eine harmonische Entsaltung geistiger Kraft, die auch Anderen vor ihm vielleicht zu Theil geworden ist, die sich bei Niemandem aber beobachten läßt wie bei ihm.

Es ift als hätte die Borsehung ihn, damit durch nichts seine Entfaltung gestört werde, in die simpelsten Berhältnisse versehen wollen. Mit drei Worten ist sein gesammter bürgerlicher Lebens- lauf berichtet.

Reicher Leute Kind in Franksurt, macht er, nach zurückgeslegten Universitätsjahren, in seiner Baterstadt, einer verkommenen freien Stadt, den Bersuch als Advocat einzutreten. Begegnet zusfällig dann einem eben majorenn gewordenen Fürsten, dessen Berstrauen er gewinnt, halb noch wie das eines Kindes, und dem er nach Weimar solgt, um dort als erster Minister und Hostolichter einzutreten.

Niemals ist Goethe etwas Anderes gewesen, in der Folge, als erster Minister und Hosdichter zu Weimar. Ununterbrochen beinahe hat er dort gehaust. Seine gesammte Geschichte liegt darin begriffen.

Nun aber sehen wir, wie er mit den Jahren die erst äußerlich ihm zusallende Stellung so lange modelt, bis sie ihm ganz und gar auf den Leib paßt. Dann, wie er Beimar selbst umgestaltet, das er allmälig zu dem seiner Individualität völlig zusprechenden Boden macht, in den er mit weitausgebreiteten Burzeln hineinwuchs, aus dem er endlich die literarische Hauptstadt Deutschlands schuf. Goethe war von dem Tage seines ersten Erscheinens an das ideale Centrum seines neuen thüringischen Baterlandes und hat es mit sich zu unsterblichem Kuhme emporgehoben.

Und nun dürfen wir Schritt für Schritt verfolgen, wie bas geschah. Goethe war nicht der in Träume verlorene Poet oder der hinter abgeschlossenen Thuren sitzende Schriftsteller den Riemand ftoren durfte. Sein dichterisches Schaffen vollzog sich unmerklich als eine kaum Zeit in Anspruch nehmende Rebenarbeit, von der wenig die Rede sein darf, als thue das dem Abbruch, was Goethe mit gesammter Kraft, wie es schien, als Aufgaben bes täglichen Lebens absolvirte. Goethe war immer und war fur Jeden gu haben. Als Advocat in Frankfurt, als Minister in Weimar. Um Recht und Verwaltung, bis in die gemeinsten Details hinein, fümmerte er sich unablässig und trat mit voller persönlicher Macht aus eigener Kenntniß ber Dinge ba ein, wo es sich barum hanbelte, gemeinnütige Maafregeln zu berathen ober durchzuführen. Goethe war der erfte Berwaltungsbeamte in den weimarischen Landen und ist es geblieben, auch nachdem er bem Unscheine nach fich von den Geschäften guruckgezogen. Er empfing nicht blok das Gehalt eines Ministers, er that auch Arbeit bafür. Immer trägt er das Schickfal des Herzogs und des Landes als das im Bergen, wofür er einzustehen hatte. Immer ist, bis zulett, Goethe's perfönliches Regiment neben dem des Großberzogs bergelaufen. Wenn er von den wissenschaftlichen Instituten Jena's redet, ist ihm ebenso natürlich, statt "unsere" "meine" Institute zu sagen.

Neben dieser Thätigkeit als vornehmster, verantwortlicher Beamter, eine zweite als Gelehrter.

Rein Gebiet bier Die rein mathematischen Wiffenschaften vielleicht allein ausgenommen, auf bem er die Fortschritte nicht verfolgte. Als Raturforicher wie als Historiker - um mit biefem Worte ben Umfang alles philologisch-philosophischen Wissens am einfachsten zu ziehen - arbeitete er mit foldem Gifer und Erfolge, daß seine Leistungen nach der einen ober andern Richtung bin genügt hatten, bas Leben eines Mannes überhaupt ausgufüllen. Geine Entredungen find bekannt. Der Werth feiner Mitarbeiterschaft und Theilnahme war ten Gelehrten unschätzbar. Eine Reihe von Sprachen war ihm geläufig und noch im Alter wußte er sich neuer zu bemächtigen. Die Fürsorge für eine Universität lag ibm ob, Die ihrer Zeit von bei weitem größerer Wichtigkeit in Deutschland mar als fie heute sein kann, auf Der er Unstalten für wissenschaftliche Zwede hervorrief ober förderte, wo er die öffentliche Aritik organifirte und ihre Leitung in Banden behielt.

Und zu diesen Aemtern, für lange Jahre, die Direction des Weimaraner Theaters, bei dem peinlichsten Einstehen, auch hier, für tednische, pekuniäre und aesthetische Sinzelnheiten.

Und schließlich alles dies doch wieder nur Nebensache neben den Obliegenheiten seines scheinbar höchsten Amtes, das den Zeitzgenossen als der eigentliche Zweck seines Lebens erschien: der intime Berkehr mit unzähligen Personen jedes Alters und jeder Lebensestellung.

Goethe ohne es zu wollen brangte sich in die Gedanken ber Menschen ein.

Don ihm ist unablässig die Rede in Weimar vom ersten Tage seines Erscheinens dort bis zum letzten seines Lebens. Jeder dort weiß immer von ihm und hält nach ihm hin Augen und Ohren offen. Wenn in Weimar nicht von Goethe gesprochen wirt, so ist das nur der Fall, weil es eben unmöglich war, immer nur ihn im Munde zu führen. Wo wir einen Brief sinden, der im Laufe seines Lebens aus Weimar geschrieben worden ist,

juden wir unwillfürlich gleich die Stelle darin, die von Goethe handelt, und wundern uns wenn sie fehlt. Wissen die Leure nichts Besseres zu fagen, so melden sie wenigstens ob Goethe anwesend oder ob er verreist sei. Und zwar das lettere als den anormalen Buftand: als habe man ein Recht auf feine Begenwart. Seine geistige Gegenwart aber schien man in gang Deutschland in Unipruch zu nehmen. Immer wieder treten von ungeahnter Seite neue Beweise hervor für die Austehnung des Berkehrs in welchem Goethe mit seinen Zeitgenoffen gestanden hat. Lieft man feine Correspondenz, von der sicherlich ein erheblicher Theil noch ungebruckt ift, so meint man, Goethe habe nichts zu thun gehabt, als fortwährend Briefe zu empfangen und zu beantworten, welche fämmtliche Intereffen betrafen die innerhalb einer Epoche im Umlaufe find. Mit einer Gewissenhaftigkeit, Feinheit, Sicherheit, Behendigkeit und zugleich mit einem inneren Behagen, welches ihn niemals als beläftigt, sondern stets als in der besten Laune ericheinen läft, halt er alle diese Faden in feinen Banden und nimmt unabläffig neue hinzu, eine Leiftung, Die ihn nach dieser Richtung allein icon als mit übermenschlicher Rraft ausgerüstet ericheinen läßt. Jeden behandelt er, oft mit rührender Gelbitverläugnung, feiner Ratur gemäß. Jeder der mit Goethe in Berührung fam stellte mit seinem Herzen Die höchsten Anforderungen an das seinige und Goethe ist allen gerecht geworden. So eingehend befagt er fich mit Jedem, als habe er auf Erden nichts weiter zu thun als gerade das. Mit Jedem verhandelt er, als sei bessen Specialität auch die seinige einzig. Er gewinnt Jedermanns Bertrauen, tie Menschen werden hingebend wie Kinder ihm gegenüber und er nimmt Jeden auf als berührte ihn nichts jo nah als dies eine Schickfal. Goethe nur einmal im Leben gesprochen zu haben, einen Brief von ihm empfangen zu haben, finden wir als glänzendste Lichtpunkte im Leben Bieler, von benen man im Uebrigen nicht sagen kann daß ihr Leben lichtlos gewesen sei.

Ich sprach von bem Beginne ber zweiten großen Lebensperiode Goethe's:

Bierzig Jahre lang hat Goethe als geistiger Antofrat von Weimar aus Dentschland so regiert. An allen Höfen gleichsam hat er Gesandte gehabt, die für seine Rechte eintraten. Man hat ihn spöttisch den "Kunstpahst" genannt: er repräsentirte etwas, das sich so nennen ließ, Kunst im weitesten Umfange genommen. Es ging eine unwiderstehliche Uebergewalt von ihm aus. Seine Gunst und Zustimmung waren bei Unternehmungen höherer Art nicht gut zu entbehren. Er ertheilte sie nicht immer bedingungs- sos, er verweigerte sie zuweilen. Er hatte seine seste erst, im neunzehnten Jahrhundert, begann bei uns die ruhige Berbreitung der "Sprache Goethe's", die nun von Goethe selber als ein sestes Iviom angewandt wurde.

Und all diese Macht auf natürlichem Wege, langsam wie Bäume wachsen, erworben, ohne die leiseste Anwendung literazischer Neclame. Goethe hatte einen solchen Widerwillen dagegen, sich dem Publicum aufzudrängen, daß ihm oft genug die Gestissentslichkeit zum Vorwurf gemacht worden ist, mit der er sich zurückzog. Seine ruhig ausharrende Persönlichkeit ließ die Gegenbestrebungen zu Boden sinken. Es ist zu Goethe's Gunsten von Anfang an viel geschrieben und gesprochen worden: es hätte ungedruckt und ungesagt bleiben können, ohne au seiner Machtstellung zu ändern.

So stirbt er endlich in hohem Alter. Das Land war ersichüttert von seinem Berluste. Man kam sich verlassen und verwaist vor. Dann aber mußte man sich helsen ohne ihn, und schließlich: man half sich. Denn all das was ich eben aufzählte als Goethe's Thätigkeit war sterblich wie er selber.

Nun aber das, was unsterblich ist: wie ein mächtiger Strom, auf dem weder gesät noch geärntet wird, aber der die gewaltige Ader ist die das Land belebt, ohne die ein Bolf stumm und verslassen wäre, so belebt und beherrscht Goethe's Gesilde der Strom

seiner Dichtung. Mag er sich noch so sehr dem Gewühl der Menschen und der Geschäfte hingeben: einsam ist er zu gleicher Zeit und nur das bewegt seine Einsamkeit, was er da, aus eigner Kraft, zu unsterblicher Dauer geschaffen hat. Goethe hatte die uns unbegreisliche Fähigkeit, in zwei Belten zugleich zu leben, die er völlig verbindet und dennoch zugleich völlig von einander gestrennt hält. Stück für Stück werden seine irrischen Schicksale für unstre Blicke sich zusammenziehen. Mit immer einsacheren Worten wird man sie abthun. Immer einsamer wird er dazustehen scheinen und endlich nichts übrig bleiben, als Goethe, der Schöpfer von Gestalten von ewiger Jugendkraft.

Ber bavon redet, dan Goethe's Epoche vergangen fet, ber frage sich: wurden wir in Deutschland Iphigenie, Egmont, Faust, Gretchen, Clarchen, Dorothea irgendwie heute entbehren konnen? Fangen fie an zu verblaffen? Klingt was fie fagen wie alte abgeleierte Melodien? Gind sie wie Puppen, mit benen bas Bolf genug gespielt hat? - Co wenig wie Homers Adill und Douß, oder Chaffpeare's Hamlet und Julie! Goethe lebt nicht mehr: als mralter Mann ift er ein halbes Jahrhundert todt, Chakfpeare seit zweihundertfunfzig, Somer seit breitausend Jahren: aber ihren Kindern haben sie eine unvergängliche Jugend mitgegeben: deren Blut flient immer noch warm und feurig, die haben nichts von ihrer ersten Kraft eingebüßt. Wenn wir, die wir heute hier sind, als alte Leute vielleicht einmal im Theater sitzen, wird irgend ein achtzehnjähriges Gretchen über bie Buhne geben als kame es zum ersten Male, und wird Augen, von denen heute Niemand weiß, Thränen entloden als feien es die ersten die um fein Schickfal geweint werden. Das find Homer, Shakspeare und Goethe selber, die in ihren Gestalten unsterblich fortlebend uns ans Herz greifen. So lebendig find ihre Geschöpfe, daß wir fast meinen, die Ratur habe sie gesetmäßig hervorgebracht und nicht die grübelnde, erfindende Phantasie eines Dichters sie wie aus dem Richts hervorgerufen.

Die Zeiten aber, in denen Goethe uns so fern stehen wird, sind weiter Zukunft vorbehalten. Einstweilen freuen wir uns des Ueberflusses, den wir an Nachrichten aus seinem Leben haben. Eine unserer wichtigsten Aufgaben bleibt, aus dieser Masse heraus das Bild Goethe's zu gewinnen, das uns am meisten fördert und dem wir am meisten vertrauen.

Dies Bild uns zu formen, wollen wir nun den Versuch machen.

## Bweite Vorlefung.

Plan der Vorlesungen. — Goethe's erste frankfurter Zeiten. — Studium der Rechte in Leipzig. — Uebergang nach Strafburg.

Goethe's Leben theilt sich in zwei den Jahren nach ungleiche Hälften: die Frankfurter Zeit, 1749 — 1776, und die Weimaraner Zeit, 1776—1832.

In die Frankfurter Zeit fallen die Anfänge fast all seiner Werke ersten Ranges. Zur öffentlichen Erscheinung gebracht werden in ihr Werther, Götz und Clavigo.

Die Weimaraner Zeit muß noch einmal getheilt werden. Ein Ganzes für sich bilden die ersten zehn Jahre, vom 26. bis 36. seines Lebens. Goethe, als er nach Weimar ging, hatte es aufgegeben, Dichter zu sein vor allem Andern: es herrscht der ernstliche Borsatz bei ihm, nun, da er im Dienste eines Fürsten eine höchst verantwortsliche Stellung übernommen hatte, seine ganze Kraft dem zu widmen was der Herzog und das Land von ihm verlangen dursten. Nur die Nebenstunden bleiben für dichterische Arbeiten übrig. In dieser Epoche wird sertig gebracht Iphigenie in ihrer prosaischen Gestalt. Tasso, Egmont, Wilhelm Meister und Faust — sämmtlich aus Franksturt mit herübergetragen — werden fortgeführt.

Jest folgt das nur einzige, in die Mitte der beiden Weimaraner Epochen fallende Jahr in Italien: wir können diese inhaltreiche Zeit, 1786 und 1787, als Abschluß der ersten oder als Beginn der zweiten

anseben. In ihr empfangen Iphigenie, Tasso und Egmont eine neue, vollendete Form. Wilhelm Meister und Faust werben gefördert.

Grethe fehrt nach Weimar zurück und tie ausgebehnte letzte Periode seines Lebens nimmt tort ihren Ansang. Der Zwiespalt in seiner Brust über tas, was er selbst und Andere von ihm sordern könnten, ist gehoben. Sine ruhige Weiterentwicklung bis zur letzten geistigen Höhe und Klarheit vollzieht sich, unabhängig von äußeren Berbindungen. Auch tas Zusammengehen mit Schiller, tas auf eine Reihe von Jahren so tief eingriff, bilden keinen Abschuitt für sich.

In dieser langen Jahresreihe folgen nun auf einander ter endslich abgeschlossene Wilhelm Meister, Hermann und Dorothea, Die natürliche Tochter, das Buch über Windelmann, Die Wahlverwandtsschaften, Dichtung und Wahrheit, Die italiänische Reise, Der Westsöstliche Divan und Faust.

Immer begegnen wir Fauft. Un ihm beginnt Goethe als Stubent und hört nicht wieder auf an ihm fortzubilten. Das Ente wurde handschriftlich hinterlassen und erst nach seinem Tote getruckt.

Halten wir nun daran sest, bei dem geschichtlichen Aniban des Lebens Goethe's immer an die Werke anzuknüpsen, welche im Lause der drei Epochen zur Erscheinung oder Vollendung kamen, und zwar in der äußern Folge in der dies geschah, so gewinnen wir auf die einsachste Weise den Plan für dies Vorlesungen. Meine Darstellung beruht deshalb nicht auf einer besonderen, mir eigenthümlichen Einsteilung des Stoffes, sondern schließt sich den natürlichen Abschnitten des Lebens und der fortschreitenden Thätigkeit Goethe's an.

Das Material, welches uns für die Betrachtung Goethe's zur Berfügung steht, ist ein sehr ausgedehntes. Hier wird, um einen Ueberblick zu geben, meine Eintheilung schon eine willfürsichere; aber es kommt wenig darauf an, welche Kategorien wir bilden, wenn von diesen nur Alles umfaßt wird. Ich scheide den Stoff in zwei Massen: die eigenen und die fremden Zeugnisse.

Rehmen wir die fremden Zeugnisse zuerft.

Ans ter alles gewöhnliche Maaß übersteigenden Ansbreitung des Verkehres, in welchem Goethe bis zu seinem Tore mit mehreren Generationen ter Mitlebenden gestanden hat, ergiekt sich, welch ein Feld zu durchsorschen sei. Kaum hat während der fünfzig Jahre, während deren wir Goethe im vollen Besitze seiner Macht sehen, ein bedeutender Mann in Deutschland gelebt, dem, sei es aus persönlicher Bekanntschaft mit dem Tichter oder aus der mit seinen Werken, nicht einmal im Leben die Gelegenheit, wir können sast sagen: ausgedrungen worden wäre, zu sormuliren, wie er zu Goethe stehe. Diese Urtheile, Bekenntnisse, oder in welcher Gestalt sonst man sich aussprach, sind öfter gesammelt und ganze Reihen solcher geistigen Wechselbeziehungen zum Gegenstande besonderer Untersuchungen gemacht worden; dennoch siehen wir hier noch nicht am Abschlusse auch nur der vorläusigen Arbeit und es wird, bei ununterbrochen sich mehrender Ausbente, von vielen Seiten sortgearbeitet.

Goethe's eigene Zengnisse dagegen sind dreierlei Art. Erstens, die Werke, als wichtigste Gradmesser für die wachsende Kraft; zweitens, die Tagebücher und Briese, als unverfänglichste Documente für die einzelnen Tage und Stunden; drittens, die eignen biographischen Versuche, als Beweise wie sein Leben als vollendetes Werk vor Goethe's Blicken selber stand.

Anch diese zweite Abtheilung des Stoffes bietet sich in enormem Umfange dar und ist noch bei weitem nicht völlig zu unserer Kenntniß gebracht. Goethe's Werke liegen in vielen Ansgaben vor, aber nur einige wenige seiner Dichtungen versolgen wir durch alle Stadien ihrer Entwicklung. Bon Briefen und Aehnlichem sehlt noch viel. Ganze Correspondenzen werden noch zurückgehalten oder liegen nur in verstümmelter Form vor, und seine Tagebücher sind nur zum kleinsten Theile bekannt.

Das aber was wir besitzen gewährt soviel, daß es schon der Erfahrung bedarf, um sich darin zurechtzusinden. Goethe's Eigensthümlichkeit war, unablässig über sein Thun und seine Gedanken sich selbst und Andern Rechenschaft abzulegen. Es ist als hätte die Natur

vorausacieben, wie einmal jede Stunde Diejes Lebens von Wichtigfeit fein fonne, und Goethe beshalb mit einer gang außerorbentlichen Fähigkeit ausgestattet, unseren Bünschen bier entgegenzukommen. Goethe mar tas größte Reporter-Genie, Feder und Papier fein angeborenes Wertzeug. Das Bodite mogu fich feine Begeisterung fteigert, wenn er, mit sich allein und bem Eindrucke ber Dinge hingegeben, nad einer Meugerung feiner Gefühle fucht, ift - falls feine Bedanken nicht zum Gerichte werden - bag er so tren als möglich niederschreibt wie ihm zu Muthe sei. Uns beute ist die dem vorigen Jahrhundert jo natürlide Bertrautheit mit Teber und Papier längst in bem Maage abhanten gefommen, daß es eines besonderen Sinweises auf Diese Gigenthümlichkeit früherer Generationen bedarf. Im Momente ber Empfindung felber suchte man, mit Worten nachzeichnend was man fühlte, ihren Genuß zu erhöhen. Richt im Gedanken an Andere zuerft, fondern für fich felber; nicht in der Absicht, mit Diefen Papieren ipater bestimmte literarische Wirkungen zu erzielen, sondern nach Feber und Papier greifent als sei es unmöglich, zu empfinden ohne niederzuschreiben was empfunden wird.

Solder Zeiten haben wir eine Fülle von Goethe's Hand. Manche seiner Werke sind wie aus ihnen zusammengesetzt. Keines das nicht innere Erlebnisse Goethe's enthielte, von den Händen seiner Phantasie umgesormt, bis das Individuelle herausgearbeitet und in allgemeine Linien aufgelöst worden ist. Die verschiedenen Personen derselben Dichtung sind oft immer nur Goethe selbst wieder, so daß in manchem Dialoge Goethe nur mit sich selbst redet. Deshalb bilden Goethe's Werke, wenn sie nicht durch indiscrete Deutung misbraucht werden, einen so wichtigen Bestandtheil des Materiales für die Gesichichte seines Lebens. —

Mit der Betrachtung Diejes Lebens beginne ich jetzt.

Als Quelle für die Kenntniß ber ersten Frankfurter Epoche hat Dr. Salomon Hirzel in Leipzig in einer vorzüglichen Zusammenstellung alle Kategorien der eigenen Zengnisse Goethe's herausgegeben. Hirzel besaß die umsangreichste Sammlung Goethe'scher Trucke und handschriftlicher Reliquien. Seine von Zeit zu Zeit als Manuscript erschienenen chronologischen Verzeichnisse dieser Goethebibliothek waren längst ein unentbehrliches Hülssmittel. Im "Jungen Goethe" sind Briese und Werke, beide der Zeitsolge nach geordnet, in drei Vänden gedruckt, und zwar die Werke in ihrer ursprünglichen frühesten Fassung, während sie heute gewöhnlich in den später von Goethe gemachten lleberarbeitungen gelesen werden. Was bisher dem größern Publikum überhaupt kaum, in manchen Fällen Niemand als nur Hirzel allein in seltenen vergilbten Ausgaben und Blättern zu Gesichte gekommen war, wurde Federmann nun zugänglich gemacht.

Hauptquelle für die Anschauung der Kindheit und der Jünglingszeiten Goethe's bleibt jedoch neben selbst dem Wichtigsten was jene authentischen Actenstücke bieten könnten, Goethe's eigene Erzählung, die unter dem Titel "Wahrheit und Dichtung" in aller Welt Händen ist. Man hat sich an diesen Namen "Wahrheit und Dichtung" so sehr gewöhnt, daß die wieder zu verdienter Ehre gebrachte, ursprüngliche Fassung "Dichtung und Wahrheit" nur allmälig durchdringen wird. Riemer, Goethe's Secretär, hatte die Umstellung eintreten lassen. Zuerst sinden wir sie in G. von Loepers Ausgabe des Werkes wieder.

Goethe versäßte seine Selbstbiographie auf Grund unzureichenden Materiales. Er war fast sechzig Jahre alt als er sich ernstlich daran machte. Sorgfältig pflegte er zu sammeln und in Ordnung zu halten was irgend von Wichtigkeit für seine Erinnerung sein konnte, und trotzdem mußte er jetzt eine selbstverschuldete große Lücke beranern. Im Jahre 1797, vor einer, weil der Krieg dazwischen kam, nicht zur Aussührung gebrachten (zweiten) Reise nach Italien hatte er alle bis dahin an ihn gerichteten Briese verbrannt. Uns heute erscheint der Verlust nicht so groß, da uns Goethe's eigene Briese, die allmälig hervorkamen, zu Gebote stehen: allein von diesen konnte er selber gewiß damals nur Weniges benutzen, da er erst später die Geswohnheit annahm, Abschriften seiner Briese zurückzubehalten. Was

er aus uns heute unbefannten Quellen geschöpft habe, wird später einmal das Goethearchiv offenbar werden lassen. Die Goethe'schen Erben halten den Nachlaß ihres großen Vorsahren unter Verschluß und erschweren dadurch die auf eine genügende Ausgabe der Werke gerichtete Arbeit. Da diesen für das Deutsche Volk so wichtigen Papieren auf dem bisherigen Wege nicht beizukommen war und da öffentliche Beschwerden fruchtlos gewesen sind, so bleibt nur die Hoffnung übrig, daß vielleicht Versuche unserer obersten Vehörden, den Inhalt des Goethe'schen Hauses mit diesem selber im vaterländischen Interesse anzukausen, zu einem Resultate führen.\*)

Was Goethe von tieser Seite her für seine Arbeit besaß, wissen wir also nicht. Dagegen läßt sich an manchen Stellen seines Werkes offen erkennen, daß tie Ereignisse in seiner Erinnerung eine mythische Gestalt angenommen hatten. Wiederum aber vermögen wir doch nicht zu beurtheilen, ob die gleichsam organische Verwirrung hier anzunehmen sei, welche immer entsteht wenn die Erinnerung allein über Längstvergangenes zum Vericht veranlaßt wirt, oder ob Goethe, weil er in seiner Biographie zugleich ein Kunstwerk liesern wollte, absichtlich srei mit dem Verschieben der chronologischen Daten und des Inhaltes der Ereignisse vorging. Genng, daß solche Verschiebungen sich nachweisen lassen.

Es könnte nun scheinen, als habe Goethe aus bem Gefühle bieser Sachlage heraus ben Titel "Dichtung und Wahrheit" gewählt und ber "Dichtung" beshalb die erste Stelle gegeben.

Dem jetoch ist nicht so. Nirgents läßt sich nachweisen, daß Goethe seinen Erlebnissen etwas "zugedichtet" habe. Nirgends gewahren wir eine Berletzung des wahrhaftigen Colorits. Wo neue Duellen heute sich aufthun, bestätigen sie meist Goethe's Erzählung. Was sich an Irrthümern oder Umgestaltungen ausbringen läßt, ist geringsügig neben der großen Masse der mit zutressender Richtigkeit geschilderten Ereignisse und Charaftere. Wir besitzen in Goethe's

<sup>\*</sup> Man eriche aus ter Borrete bie hentige Lage ber Dinge.

Selbstbiographie eine Erzählung, welche durch und durch als eine wahrhaftige bezeichnet werden kann.

Allerdings klingt die Zusammenstellung der beiden Worte "Dichtung und Wahrheit" heraussorderund genug. Dies ist sogleich von den Freunden Goethe's empfunden, sowie von seinen Gegnern ausgebeutet worden und hat endlich zur Folge gehabt, daß Goethe, weicher auf dergleichen soust nie Rücksicht nahm, sich über seine Absichten erläuternd ausgesprochen hat. An verschiedenen Stellen ist dies geschehen, so daß heute keinem Zweisel unterliegen kann, was bei dem Titel "Dichtung und Wahrheit" gemeint war: Goethe wollte sagen, daß er aus seinem Leben nur die Thatsachen zur Erzählung ausgewählt habe, welche seinem rückwärts sehenden Auge als Stusen seiner höheren Entwicklung erschienen. Indem er das Uebrige fortließ, empfing das von ihm Gewählte eine einsachere, edlere, mehr künstlerische Structur, bedurfte eigener Uebergänge und gestaltete sich in diesem Sinne zur Dichtung, der gleichwohl die Wahrheit nicht abging.

Dieses Beriahren aber hat nicht allein tie Schönheit, sondern auch ten Werth des Buches nur erhöht. Es ist wichtiger für uns, zu sehen, wie Goethe'n die Tage seiner Kindheit und seines Jüngslingsalters im Verhältnisse zu seinem gesammen Lebenslaufe in der Seele sich abspiegeln und wo er die ersten Schritte seiner späteren Bahn erkennt, als wenn uns von ihm oder von Andern massenhaft actenmäßig sichere Votizen über seine Vergangenheit zu Gebote gestellt worden wären, ans denen herans, durch bloße Schichtung, sich niemals ein organisches Gestige entwickeln könnte.

Goethe, indem er sein Leben so als Tichtung und Wahrheit tarstellt, giebt nur ben Inhalt seiner Franksurter Zeit. Die Erzählung reicht bis zu seiner Abreise von Franksurt nach Weimar im Jahre 1775. Ihm däuchte es genug gethan, vielleicht auch allein mäglich, in seinem Berichte bis zu dem Punkte vorzuschreiten, wo sich das Kind zum Manne entwickelt hatte. Für die Darstellung seines späteren Lebens wählte er die annalistische Form. Er giebt nach

bestimmtem Schema ausgefüllte Jahresberichte. Der Bergleich beister Methoden läßt recht erkennen, wieviel wir ber früheren versbanken.

Dichtung und Wahrheit hat am meisten bazu beigetragen, ben Jugendzeiten Goethe's in unseren Augen bas entschierene Uebergewicht zu geben, bas beute bahin geführt hat, neben ber Gestalt bes gauzen, großen Goethe bie bes "jungen Goethe" als besondere Schöpfung in unserer Literaturgeschichte aufzurichten. Ohne Dichtung und Wahrheit würden Hirzels brei Bände kaum verstanden werden. Bielleicht wäre es gut gewesen, Goethe's Werk als vierten dazuzudrucken. Die Briefe allein lassen uns nicht begreisen, was es bedeute, diese anfänglichen Arbeiten von alterthümlichem Gepräge wieder hervorgeholt zu haben, von denen Goethe später selbst doch seststellte, in welchen Abänderungen sie gelesen werden sollten.

Goethe's Weimaraner Leben empfängt neben dem Sonnenglanze, der aus Dichtung und Wahrheit und entgegenströmt, einen
Schleier der die Farben abschwächt. Selbst die "Italiänische Neise",
in der sein Leben in den für ihn vielleicht wichtigsten Jahren mitgetheilt wird, kommt nicht dagegen auf. Soweit ich die Literaturen
kenne giebt es überhaupt nur eine einzige Urbeit, welche mit Dichtung
und Wahrheit concurriren könnte: vielleicht diesenige zugleich, welcher Goethe die Methode abkernte: Jean Jacques Rousseun's "Consessions", in denen er auch nur die erste Hälfte des Lebens erzählt und in denen dieselbe wunderbare Verschmelzung des Allgemeinen und des Individuellen herrscht, die hervorzubringen großen Dichtern allein gelingen kann.

Es ist bekannt, daß Goethe ben 28. Angust 1749 in Frankjurt am Main zur Welt kam. Das väterliche Haus am Hirschgraben steht noch. Ben innen und außen in veränderter Gestalt,
aber durch die Gesellschaft welche es angekauft bat, in den alten
Stand gesetzt, auch mit vielerlei Reliquien angefüllt. Was die früheren Beränderungen anlangt, so bildet die Erzählung des Umbaues,

welchen Goethe's Bater in ter seinem Charafter entsprechenten munsterlichen Pedanterie vornahm, eine der bekanntesten Episoden in Dichtung und Wahrheit. Schon Goethe's Mutter verkaufte das Haus. Heute steht nicht einmal mehr fest, in welcher Stube Goethe gewohnt hat.

Gine Manfardenstube, über Die freilich solange wir nur in feinem Bude darüber lefen oder nur die Briefe por uns haben, die baraus batirt find, fein Zweifel bei uns malten fann. Er beschreibt ben Blick vom Genster aus, über ben fliegenden Brunnen unten im eigenen Sofe, über fremte Sanfer und Garten bin bis zum Sorizonte hinüber. Man glaubt mit die Luft zu athmen, die da zu ihm einzog, und die Wolfen ichwimmen zu feben, benen fein Ange folgte. Goethe hat sein Lebelang tieses Bedürfniß gefühlt, von bem Drie zu fprechen wo er fich befant, gleichfam bie Armosphäre zu zerlegen, bie ibn umgab. Bei allen seinen Dichtungen ist bas Locale mit einer Genauigfeit beschrieben und in Gedanten festgehalten, daß fich Landfarten construiren ließen ber Wege Die seine richterischen Gestalten gewandelt find. Das Meer, über beffen Wellen hin Iphigeniens Angen bie Beimath suchen, hat seit Homer Riemant jo leibhaftig por unfern Ohren rauschen lassen als Goethe. Der Park, in bem ber Roman ber Wahlverwandtschaften fich abspielt, ift uns fo vertraut als fennten wir alle Gange tarin. Das Haus in Frankfurt steht in solder Wirklichkeit vor uns, tag wir uns im Dunkeln barin zu finden vermeinen. Indem Goethe jo auf gang materiellem Grund und Boden Die Geschichte seiner Kindheit aufbaut, verleiht er seinem Berichte darüber diesen äußersten Grad von Glaubwürdigkeit, mit bem fie uns anmuthet. Und als Umgebung des elterlichen Saufes zeichnet er mit ber gleichen Sicherheit seine Baterstadt. Was ware bas alte Frankfurt heute in der Erinnerung der Menschen ohne diesen vornehmsten aller Chronisten? Was Dichtung und Wahrheit nicht ent= halt, bas tragen Goethe's Briefe bier nach. In jeder Tageszeit, in jeder Jahreszeit führt er uns durch die Straffen feiner ehrwürdigen Vaterftadt. In ber Renjahrsnacht läßt er uns vom geöffneten Fenfter

in die Stille herablauschen und jeden Ton uns mit durchzittern der sie durchbrach. Von der Mainbrücke herab sehen und hören wir Nachts neben ihm stehend die dunkeln Wellen ihm entgegenströmen in zweiselshaftem Mondlicht. Morgens, bei Tagesandruch erleben wir an seiner Seite das Auswachen des städtischen Getriebes. Goethe ist unerschöpflich in Bendungen und Wortverbindungen, um das flüchtige Gestühl, die Uhndungen des Momentes festzuhalten, in denen er solche Eindrücke aufnahm und weitergiebt.

Wir heute intessen sehen auf tiese Franksurter Dinge, auch wenn sie Goethe noch so leibhastig vor uns hinstellt, schon aus größerer Ferne und mehr aus der Bogelperspective herab: wir fragen nach der Stellung, die die alte freie Reichsstadt um die Mitte des vorigen Jahrhunderts in Deutschland einnahm. Goethe's Darstellung weicht für unser Auge schon zuweit zurück. Es lebt im Gedächtnisse der Menschen keine Wissenschaft mehr dieser Verhältnisse, die als Goethe schrieb Jedermann noch srisch genug im Gedächtnisse waren.

Städte sind vorübergehente historische Erscheinungen. Sie ichließen sich, sie lösen sich auf. Heute, wo sich Alles zu lösen beginnt, wo tank ben Gisenbahnen in Deutschland jede Stadt fast wie die Borstadt ter anderen erscheint, begreift man die Zeiten kaum, wo, umfaßt von unverrückbaren Manern, eine Anzahl unabhängiger Republiken als sast einzige Bildungsstätten den Teutschen Boden bedeckten.

Im 13. Jahrhundert kamen diese Staaten im Staate, die Dentschen Freien Städte empor als ein Bund in politischem Zusammenhange stehender Festungen, deren jede ihr allereigenstes Gemeinwesen besaß und selbst dem Kaiser die Thore zu verschließen gesonnen war, wenn ihre Freiheiten von ihm angetastet werden würden.

Republifen haben immer auf ber Herrschaft weniger, mächtiger Familien beruht, so auch bie ber Deutschen Freien Städte. Bom 13. bis 15. Jahrhundert läuft ihre Hervenzeit. Zerstört wurde ihre Macht im Zeitalter ber Nesormation, als flar geworden war, daß

tie großen Gedanken nur durchträngen wenn an Jeden, auch ben Geringsten im Lande appellirt werden fönnte. Zur Herrschaft der Massen fam es damals nicht, wohl aber zur Herrschaft berer, benen außerhalb ber Städte die Massen gehorchten: ber Landesfürsten.

In den Städten waren zudem die alten großen Geschlechter erschöpft. Ueber eine gewisse Anzahl Generationen halten Familien ohne Zusluß ganz srischen Blutes niemals aus. Dieser Zusluß versiegte. Die große Masse des Volkes drängte sich nicht mehr in die Manern, um das zu geistig werdende Blut bort zu ersehen: es erschien vortheilhafter, Fürsten zu dienen, als Bürgern zu geshorchen.

So standen die Dinge im Zeitalter der Reformation: unentsichieden in allmälig sich vollziehender Umgestaltung — denn die Macht der Fürsten kam langsam auf und die der Städte war noch lange nicht gebrochen — als der dreißigiährige Krieg, diese surchtbare von außen her zu uns hineingetragene und fünstlich genährte Krankheit, alle die jungen Triebe unserer Fortentwicklung welf werden und absterben ließ.

Mir ist die culturhistorische Bedeutung tieses Krieges nie so klar vor die Seele getreten als eines Tages wo ich im vereinsamten Garten Bobeli in Florenz die heute kaum mehr angesehene monumentale Inschrift aus jenem Iahrhundert las, der "Dessenklichen Glückseligkeit" geweiht, "welche in Italien alle Künste des Friedens habe gedeihen lassen, während in der Ferne, draußen, der surchtbare Krieg alle Saaten des Friedens bis in die Burzeln zertrat". Der dreißigsährige Krieg bewirkte einen geistigen und physischen Stillstand bei uns. Us der Deutschen Büstenei der Frieden wieder geschenkt worden war, fand sich, daß man nur älter geworden war, nichts sonst. Fürstenthümer und Städte bestanden noch, erschöpft die einen wie die andern nebeneinander. Langsam, langsam setzte sich das Emporstommen der Landeshoheiten und das Herabkommen der Städte bei uns sort, dann aber stand Alles still in Deutschland. Es war als sei überhaupt nicht mehr möglich, daß Ereignisse irgend welcher Art

kämen, welche die nationale Entwicklung beschleunigten. Und so herrschten in den Zeiten in die Goethe's Geburt fällt, Zustände bei uns, die ein Luftzug wie er heute um jede Ecke bläst, umgestürzt haben würde zum niemals Wiederausstehen, und welche damals sest und fortbestanden, als seien diese pappenen Quadersteine wahr und wahrhaftig aus ächtem Felsen zugehauen. Diese bloße Fiction eines eigenen politischen Daseins ist es, die Goethe im Vilde seiner Baterstadt Frankfurt so leibhaftig barstellt als wenn wir sie mitserlebten.

Immer noch thronten um 1750 die Reichsstädte frei, ftolg und unantastbar, mit Mauern, Thurmen und Thoren. Immer noch ziehen ibre Bürger im Bompe bes bergebrachten Regierungsapparates einher. Mit dem Schimmer uraltehrwürdiger Herrlichkeit mar das umfleidet. Ungeheurem Bedarf an gegenseitiger Hochachtung in allen nur denkbaren Formen murde täglich genügt. Hochverrath, an dieje Formen zu rühren. Diese gravitätischen Bürger aber in wirklicher Wehr und Baffen als mannhafte Bertheidiger ihrer Mauern zu benken, ober gar, fie in ben Krieg ausziehen zu feben, wie bie Rürnberger etwa, tie unter Birdhehmer gum Raifer als Bulfstruppen stießen, ware im Tranme eine Unmöglichkeit gewesen. Bartgebaden in ihrem eigenen Wette, wie wunderliche Baderwaare, mit Buder beftreut und mit Rofinen betüpfelt, glaubten Diese herren sich genugsam geschützt, wenn sie in ben verwickelten Rechtsverhältniffen, auf benen allein ihre Crifteng beruhte, Die rechten Wege kannten. Die Magistrate ohne Initiative, Die Bewohner ohne bas Gefühl, daß etwas geandert werden konne. Die Ibee eines politischen Zusammengebens Deutschlands, einer Bewegung im Gangen, unfagbar. Keine Bertretung der Interessen, feine berechtigten Debatten, feine Parteien im heutigen Sinne, nicht einmal öffentliche Wünsche. Jede Ctabt für fich, jedes Haus für sich, jeder Bewohner für sich.

Dies nuß erwogen werden, um ben unschätzbaren Werth zu bezeichnen, ben bas einzige in jenen Zeiten unabhängige Clement bei uns besaß: bie Literatur. Es gab feine politische Institution in

Deutschland, wo der freie, energische Charafter eines Mannes zur Entwicklung hätte kommen können: aber es gab bei uns "tie Republik der Gelehrten"!

Rur Gelehrsamkeit und Dichtkunst boten Gelegenheit, mit bem Bolke im Allgemeinen in Berührung zu kommen. Sie einzig gesstatteten, öffentlich in Begeisterung zu gerathen, sich zu entwickeln Angesichts eines erwartungsvollen, theilnehmenden Kreises, der das mals nicht so unbestimmt und formlos wie heute den Schriftsteller umgab, sondern disciplinirter und in reinerem persönlichen Zusammenhange die Männer, welche einmal das öffentliche Bertrauen ersworben hatten, trug und förderte und zugleich von ihnen abhängig war.

Run: Goethe's Geschichte seiner Kindheit und Jugendzeit ent-

Sie zeigt einen Anaben, ber jo recht im üppigsten Gartenboren res reichstädtischen Weiens auswächst. Der von einem reichen, pedantijden, ängstlichen Bater für eine behagliche Fortsetzung ber eigenen Existenz mit aller Absicht erzogen und zugerichtet wird. Um den sich, vom Beraustreten aus ber ersten Kindheit an, von hundert Seiten all die gröberen und feineren Faben herumlegen, woraus fich die Schlingen breben, Die ein Entrinnen aus Diefer Welt von Jahr gu Jahr unmöglicher machen. Der seinerseits aber im leise sich regenten Gefühle, jo in eine ungeheure Anechtschaft zu gerathen, fich loszumachen sucht. Bei bem Die Gebusucht nach Freiheit immer stärker wird, der immer fräftiger sich losreifen will und nur immer tiefer gurudfünkt. Bis endlich im letten Momente, wo es uns, die wir die Dinge werben feben, selber fast unmöglich scheint, daß eine Befreiung noch gelingen könne, er mit einem gewaltigen Rude bennoch durch= bricht und indem er seine Baterstadt für immer verläßt, in eigener Wahl den Boten sucht und findet, auf dem eine seiner Ratur ent= sprechende Entwicklung möglich wird.

Diesen Proces als den Inhalt seines Ingendlebens gezeigt zu haben, schien Goethe das Wichtigste. Seine späteren Erlebnisse haben mit dieser ersten, großen Katastrophe nichts gemein. Dies der Grund,

weshalb Dichtung und Wahrheit an tem Punkte abbricht wo Goethe's Frankfurter Schicksale ihr Ende erreichen.

Goethe's Bater mar Raiferlicher Rath. Er batte fich tiefe Burte veridafft, um ben Glang baburd zu erfeten, ber ihm in Betreff ftabtifder Bornehmheit ben gang alten Frankfurter Patriciern gegenüber abging. Geine Familie gehörte nicht zu ten allervornehm= ften. Durch Kriegt's Beröffentlichungen über bas Frankfurter Leben in Goethe's Jugenttagen ift in tiefe Berbaltniffe fürzlich neues Licht gebracht worten. Goethe's Bater ftant ten ftattifden Memtern fern, Die Bermandten ber Mutter aber maren Edoffen und Schultheißen: tem Sohne follte nun zufallen mas tem Bater verfagt blieb. Die antern Kinder maren fammtlich fruh gestorben: Wolfgang und feine Schwester Cornelia blieben als tie einzigen ten Erziehungskünsten tes Baters anheimgegeben, ten nur ties einzige Intereffe noch belebte. Gie wuchsen in einer Bewachung auf, Die ten Kindern beute felten zu Theil wird. Mit einer Intensität murte ber junge Goethe erzogen, welche heutige Gobne in Schreden feten murte. Richt mit Strenge, fontern mit unabläffigem Aufpaffen. Reine Staatsgewalt batte fich bamals anmaagen dürfen, anzuordnen, was mit Kindern, in gemiffen Sauptjaden menigftens, ju geichehen habe, jo baß, wie heute ber Fall ift, ein gemiffes Quantum frijder Luft von Staatswegen in jede Kinterftube bineingerumpt worden mare. Goethe beschreibt, unter wie mun= berbar fich freuzenden Einflüssen er geistig jo emportam. Im warmen Schoofe ber Familie empfindet er feinen Sauch ter rauhen Wirflichfeit, wie bie etwa war, unter beren Bindftogen Schiller fich in bie Bobe arbeitete. Reine Spur ber Dürftigkeit Leffings, ober ber jämmer= lichen Armuih Winckelmanns, Die, bei jedem Wetter unter freiem Simmel, bier und da ausnahmsweise nur einem milben Sonnenftrable begegnen. Bei Goethe die Gaben ber Welt im Ueberfluffe. Mit Diefem Ueberfluffe aber eine Beraubung ber perfonlichen Freiheit verbunden, gegen Die, weil fie wie feiner Aether Goethe's gange Existenz umhüllte, fein Wiberstand möglich war. Goethe, in vielen Dingen mit feiner Schwester zugleich unterrichtet, wird fast mehr auf ben Umgang mit

Frauen als auf ten mit Männern vorbereitet. Inmitten tes allmächtigen Stadtklatiches, welcher bamals Zeitungen und öffentliches Leben ersetzte, lernt er sich von früh ab als geschulter Diplomat zwischen ben Säufern bewegen, mit benen feine Bermandischaft ihn in Berührung brachte. Er bringt in die Intimität der vielen Drigingle ein, welche in abgelegenen Eden hangend sich in seltsam selbstgezogenen Rreisen bewegen, in die feine Sand hatte hineingreifen durfen. Er durchstöbert die Winkel ber Stadt, lernt mehr und mehr ben gefamm= ten Organismus kennen, als bessen Theil er sich jelber betrachten mußte; ju natürlich, daß bieser Kenntniß allmälig bie Ginsicht entfpringt, bag ihm fetber boch auch nur beschieden sei, früher oder später als activer Mitarbeiter Dies munterliche Wefen fortsetzen zu helfen. Was benn irgend Anderes konnte bas Schickfal mit ihm vorhaben? Wo benn anders konnte ihm eine Zukunft bereitet sein als in Frankfurt? Deutschland fehlte der gegebene Punkt, der ein junges Talent mit geheimer unwiderstehlicher Araft angezogen hätte. Wir befagen fein Baris, wohin Corneille, Nacine, Molière, gleichgültig woher fie famen, fich mandten als ihre Zeit gekommen war, kein London, wohin Chaffpeare aus Stratford ging, fein Berlin, bas beute bie jungen Talente an fich zieht. Belche Stadt hatte einen reichen Burgerschn bamals von Frankfurt auf die Dauer forrloden können? Wien lag weit ab: eine katholische, halb italiänische, spanische Residenz. Berlin mar arm und erschien ferner damals von der reichen Mitte Deutschlands als heute Petersburg. Und jo jehen wir Goethe mit jedzehn Jahren jum Rechtsstudium nach Leipzig abfahren und sein Lebensplan ift bereits in alle Zufunft hinein festgestellt. Er wird Doctor werden, wieder nad Sause kommen, Advocat werden, eine reiche Patriciertochter beirathen, in städtische Aemter allmälig hineinaltern, rann seines Baters Saus übernehmen und hoffentlich, wenn er ftirbt, einmal Burgermeifter gewesen sein.

Wir lesen in Dichtung und Wahrheit und sinden es in der aus diesen Jahren nur sparsam erhaltenen Correspondenz Goethe's bestätigt, daß er als Leipziger Student nicht viel mehr that, als das in

Frankfurt begonnene enge Leben fortzusetzen. Freilich flossen bie Elbe und die Pleife durch ein anderes Land als die Gelande waren, durch welche Main und Rhein gingen. Alles war anders in Leipzig, und bod völlig das Gleiche! Auch auf der urehrwürdigen Universität berrichte nur ein von Chrfurcht schützend umbautes Fortvegetiren. Allerdings berührte die allgemeine geistige Bewegung, welche von Frankreich ausgehend Europa mit einer ersten leisen Bewegung hier und da ins Zittern brachte, auch Leipzig. Leffing und Berder arbeiteten bereits und machten Aufsehen in Deutschland. Hauptpersonen in Leipzig blieben aber boch Gellert und Gottsched, als die beiden Drafel, von benen ber Student, Der Literatur hören wollte, feine Gedanken zu erwarten hatte. Gottiched, ber pedantische, gedankenlose Bertreter ber alteren frangofischen Bildung, von Goethe in feiner frechen Grandezza fostlich bargestellt; Gellert, alt und unbeweglich, ein feiner Mann, der das Neue mit offenen Augen verfolgte, aber es, selbst indem er es nachahmte, nicht verstand. Gellert hat feine alträterisch angelegten Lustspiele in der neuen Form der weinerlichen Comodie geschrieben und eine lobende Rede auf Dieselbe gehalten, er hat sogar in seinem Romane "Die schwedische Gräfin" etwas ganz Tolles verfaßt, bas mit ben neuesten Sensationsromanen um ben Preis streiten könnte. Und doch ist Alles bei ihm veraltet. Ich hatte für Gellert eine besondere personliche Berehrung. Er mar der Lieblingsichriftsteller meiner guten seligen Mutter, Die mir feine Lieder zumal immer wieder eindringlich anempfohlen hat. Ich habe feine Schriften früh jum Geschenke erhalten, fürs Wörterbuch excerpirt und dadurch genauer fennen gelernt als sonst wohl der Fall gewesen ware: ich kann mir doch nicht helfen, in Gellerts Charafter Die Mischung von Wohlwollen und Freundlichkeit mit Unterwürfigfeit und Trockenheit und die Abwesenheit eines freien Gedankenfluges unerträglich gu finden. Goethe verehrte Gellert, ift ihm aber niemals näher getreten. Es verdroß ihn, daß Gellert in seinen Literaturvorlesungen die neueren Schriftsteller, zu benen Die Jugend Damals auffah, ignoritte als existirten fie nicht. Dagegen verdantte er Gellert bie Ausmerksamkeit auf Verbesserung der eigenen Handschrift, welche Gellert von seinen Zuhörern mit Hinweis auf die in dieser Sorgsalt liegende höhere Moral verlangte. Goethe war solchen Ermahnungen zugänglich. Wie bei ihm trots allen Lebensgenusses das sorgfältige Uchthaben auf die Regelung seines inneren Lebens stets hervortrat, das sich in strengreligiösen und freimaurerischen Neigungen schon in frühester Jugend äußerte. Sein ältester Brief, aus dem Jahre 1764, Nr. I bei Hirzel, enthält die Bitte um Ausnahme in eines der Bündnisse, welche damals bei uns aussamen und deren Zweck die "Tugend" war. Dieses Wort das heute, obgleich es an seinem Adel nichts eingehüßt hat, dennoch einer gewissen an Inhaltslosigseit gränzenden Allgemeinheit wegen immer seltener gebraucht zu werden pflegt, war damals prägnanten Inhaltes voll und bezeichnete im activen, strebenden Sinne das höchste geistige Gut das dem gebildeten Menschen erreichbar dünste.

Goethe asso sehen wir in Leipzig das gewohnte kleinstädtische Treiben sortsetzen. Es herrschte dort, gehoben vom Abglanze des Orestener königlichen Hoses, zugleich aber als ächte, einheimische Specialität, die Leipziger "Galamerie". Die Studenten konnten nicht roh umherlausen wie die Renommisten in Iena und Halle. Goethe bequemte sich diesem seineren Leben bestens an. Suchte, woran er gewohnt war, Häuser, in denen man behaglich aus und einging. Hatte seine weiblichen Bekanntschaften und Liebesverhältnisse. Huldigte in dem was er dichterisch producirte dem herrschenden Gesichmacke und kam endlich nicht viel anders zu Hause wieder an als er gegangen war.

Chatspeare's Dramen sind von Goethe in Leipzig bereits bewundert worden: Einsluß auf seine dortigen eigenen Arbeiten aber hat er ihnen nicht gegönnt. Er neunt damals schon Wieland und Chatspeare seine Lehrmeister in der Poesie: in Wahrheit aber dichtet er selber als ächter Schüler Gottscheds und Gellerts. Er beginnt eine Uebersetzung des "Menteur" von Corneille. Er schreibt in Alexandrinern "Die Mitschuldigen", deren frühere wenn auch nicht allerfrüheste, noch ungedruckte Form hirzel zuerst mittheilte. Rührte bas Stück, für welches Goethe seltsamer Weise sein Lebelang eine gewisse Zärrlichkeit behalten hat und bas er gern vorlas, nicht von ihm her, so würde heutzutage schwerlich Jemand dazu vermocht werden können, es durchzulesen.

Als Anfänge seiner lyrischen Dichtung schrieb er dagegen eine Reihe kleiner Lieder, die als Unterlage musikalischer Compositionen das Erste gewesen sind was von Goethe im Buchhandel erschienen ist und bei denen mich nicht wundern würde, wenn für jedes Einzelne ein französisches Original nachgewiesen würde. Ihrerzeit sind sie kaum beachtet worden, fanden auch bei Goethe's näheren Freunden nur beringt gnädige Aufnahme und sind, soweit sie unter Goethe's gesammelte Gedichte aufgenommen wurden, von ihm stark überarbeitet worden. In diesen kleinen Sachen, meist "galanten" Inhaltes, ofsenbart sich zuerst Goethe's entzückendes Talent, in ein paar simplen Worten oder Wortverbindungen ein Gefühl zugleich leise anzudenten, zu erschöpfen und doch wieder als unerschöpflich zu geben.

Recht auffallend tritt Goethe's Abhängigkeit vom frangösischen Geschmade in der äußeren Form seiner bamals geschriebenen Briefe hervor. Einige sind geradezu frangosisch abgefagt - auch frangosische Berje von Goethe's Made laufen babei unter - alle aber find fie in Disposition wie Gedanken im Tone des damals herrschenden frangösischen Tändelsinles gehalten, ber jo mächtig mar, tag felbst Boltaire und Friedrich wo fie von ben ernstesten Dingen reben über diefe Manier fich nicht zu erheben vermögen, weil fie die einzige war die fie kannten. Goethe leistet barin nicht einmal Besonderes. Ihre Lecture wirkt so niederschlagend, daß die aus Dichtung und Bahrheit in fo lieblicher Schilderung herausleuchtenden Figurden ber Leipziger Madden und jungen Damen, benen Goethe's Guldigung besonders zu Theil mart, Angesichts ber Correspondenz einen nachträglichen Zufatz von Rleinlichteit, Gewöhnlichkeit und Langweile erhalten, ben fie freilich auch für Goethe felber bald genug empfingen. Gieben Jahre nach jeiner Studienzeit fam er wieber

nach Leipzig und sah das dortige Wesen mit ungemein ernüchterten Augen an.

Goethe's Leipziger Zeit hat in Otto Jahn und Freiherr von Biebermann ihre Sistoriographen gefunden. Sirzels Sammlungen wurden von Jahn zum ersten Male recht ausgiebig einem hier fehr berechtigten Localpatriotismus dienstbar gemacht. Das Buch, mit hübschen Lithographien geziert, erregte bei seinem Erscheinen lebhaften Antheil und gab wohl den erften Anstoß zu der fast in eine Art Cultus ausgearteten Werthichatzung ber vorweimarifden Zeiten Goethe's auch was ihn als Schriftsteller anlangt. Es läßt fich die Begeiste= rung mit ber Bergötterung ber erften Zeiten Raphaels in Perugia und Florenz vergleichen. Aber erwägen wir wohl: hätten Goethe und Raphael vor Weimar und Rom abgebrochen, fo würde wenig von ihren Jugendarbeiten, wie überhaupt von ihnen heute wenig die Rede fein. Wer in den anfänglichen Werken eines großen Runftlers zusehr bereits den großartigen Inhalt der späteren Meisterwerke nachweisen will, der nimmt der Kraft der reifen Jahre des Mannes, Die allein doch das Vollendete zu schaffen vermochte, einen Theil ihres Ruhmes. Goethe's Jugendwerke können nur im Zusammenhange mit seiner gesammten Thätigkeit richtig taxirt werden und muffen sich gefallen laffen von ben Arbeiten seines reifen Alters in Schatten gestellt zu werden.

Bekanntschaften von entscheidender Wichtigkeit für sein späteres Leben hat Goethe in Leipzig nicht gemacht. Drei Jahre brachte er dort zu, war ganz heimisch geworden und gedachte wohl, als er im Beginn der Herbstferien 1768 zum ersten Male wieder nach Hause ging, nach Leipzig zurückzukehren. Er machte sich zumeist deshalb fort, scheint es, weil ihm sein unregelmäßiges Leben einen Blutsturz zugezogen hatte, dessen Folgen an Ort und Stelle nicht weichen wollten. Krank und in trüber Stimmung kam er bei seinem Bater wieder an. Nicht einmal tüchtig Jura hatte er getrieben. Monatelang mußte er dasitzen, ehe soviel Gesundheit wieder gewonnen war, um die Studien, wie nun gutbefunden wurde, in Straßburg sortzusepen.

Eine Reise nach Paris, auch wohl nach Italien, wo ber Bater gewefen war, sollte ben Abschluß bilben.

Den 19. October 1765 mar Goethe in Leipzig inscribirt worden, den 28. August 1768 reiste er nach Hause wieder ab. Den 2. April 1770 geht er nach Straßburg. Er war schon über zwanzig Jahre alt.

Jest erst beginnen tie Zeiten, wo jedes Wort aus Goethe's Veter ein Denkmal von historischer Wichtigkeit für uns wird. Jest auch, zum ersten Male in seinem leben, begegnet er einer superiören Natur, einem Menschen, von tem er fühlte, bag er mehr sei als er.

Um ben Namen bessen gleich zu nennen, ber von allen Genoffen Goethe's ben nachhaltigften Sinfluß auf ihn gehabt bat: Goethe traf mit herber in Strafburg zusammen.

## Dritte Vorlesung.

Ceben in Strafburg. — Herder. — Die "Teuen Ideen" des achtzehnten Jahrhunderts.

Die Goethe's Leipziger Leben sind auch seine Straßburger Erlebnisse Gegenstand localpatriotischer Schriftstellerei geworden. Er selbst berichtet über die kurze Zeit mit liebevoller Ausführlichkeit.

Wieder wird gleich mit beiden Beinen in den Ueberfluß des Daseins hineingesprungen. Der Gasthof "zum Geist" steht zwar nicht mehr, in dem Goethe abstieg, den Weg von da zum Münster aber, wohin sein erster Gang war, kann Jeder heute, ziemlich wohl an denselben alten Häusern vorüber, ihm nachgehen. Biele Tausende haben seitdem auf der Platsorm des Thurmes oben Goethe's eingemeißelten Namen gelesen und seiner gedacht indem sie das herrliche Land weit hin überschauten gleich ihm, und dann wieder in die Häuser der "verzerrten Stadt" hinabsahen, welche damals noch so gut Deutsch war, daß man sich in ihr kaum außerhalb seines Vaterslandes fühlte.

Goethe's Bedürsniß, Menschen zu sehen und die Welt in einer gewissen Berwirrung um sich brausen zu hören, führte ihn rasch in mannigsachen Berkehr hinein. "Mein Leben", heißt es in einem seiner Briese, "ist wie man im Schlitten fährt, flüchtig und klingelnd, aber ebenso wenig fürs Herz als es für Auge und Ohren viel ist." Fünf Jahre später, als er zuerst nach Weimar kam, braucht er genau dasselbe Bild.

Niemals in seinem langen Leben ist Goethe'n diese Schlittenbahn versagt geblieben. Immer ist es mit Sang und Klang vorwärts gegangen bei ihm, ein vollzähliges Gesolge war stets um ihn her, das er beherrschte und von dem er sich beherrschen ließ. Goethe ist darin wie ein Fürstenkind erzogen worden, um die auch, wenn es mit rechten Dingen zugeht, vom ersten Eintritte in die Welt gleich ein Gestränge von Menschen zu thun hat, deren Gegenwart niemals ein Ende nimmt.

Diejes Strafburger Leben, vom Gesichtspunkte ber Schlittenfahrt aus betrachtet, hat Goethe fo fcon gefchilvert, dag feine Darstellung für die Stadt denfelben Werth einer Chronik hat wie dies bei Frankfurt und Leipzig der Fall ist. Heute beobachten wir bei den beinabe gang frangöfisch gewordenen gebildeten Classen mit zweifelnden Bliden den Anfang einer Rudkehr zu Deutscher Art: Damals, im Gegentheil, begann erft ber llebergang aus acht Deutschem in französisches Wesen, den die erste Revolution dann beschleunigte. Im alten frangösischen Königreiche waren die Provinzen scharf getrennt Niemand wäre es damals überhaupt eingefallen, das Elfaß für frangösisches Land zu nehmen: Die elfaßischen Goldaten hießen les troupes allemandes de Sa Majesté und die Essager les sujets allemands du Roi de France. Goethe hatte durchaus das Gefühl, auf einer Deutschen Universität weiterzustudiren, und keine Seele hatte in Frankfurt fpater etwa ben "Strafburger Doctor" beanstandet.

Goethe läßt dem französischen und dem Deutschen Clemente gleiche Borliebe zu Theil werden. Er beschreibt auf das Liebens-würdigste die Familie seines französischen Tanzlehrers und nicht minder anmuthig die Tracht der Deutschen Bürgermädchen: das knappe Mieder und die Nadel im Haar. Er schildert den festlichen Durchzug Marie Antoinettens, der blutjungen Gemahlin des Dauphins. Er stellt uns in das wunderliche Universitätswesen mitten hinein, dessen allerletzte Reste heute in die neubegründete Universität wieder hineingeknetet werden mußten. Er läßt, wie bei Frankfurt

und Leipzig, sozusagen keinen Winkel Strafburgs undurchkrochen und unbeschrieben und macht uns vertraut mit dem damaligen Zusstande als wäre man dabei gewesen und hätte man die Strafburger Strafenluft von 1770 selber eingeathmet.

Er beschreibt die Tischgesellschaft in welche er eintrat. Ein Paar alte Jungsern, Lauth mit Namen, kochten für eine Anzahl Leute aus verschiedenen Ständen und Lebensaltern. Obenan saß der Actuar Salzmann, so etwa der Gellert Straßburgs, ein trefslicher, untadeliger, älterer Herr (geboren 1722), stadtbekannt und durch seine bürgerliche Borzüglichkeit der Mann des allgemeinen Bertrauens, auch, obgleich ihm eigentliche literarische Berdienste abgehen, aus der Literaturgeschichte nicht gut auszuweisen. Sein Brieswechsel mit Goethe, welcher auf der Straßburger Bibliothek sag, ist beim Bomsbardement mit zu Grunde gegangen.

War Salzmann der respectabelste von Allen, so war der genialste Lenz, allerdings erst später hinzutretend, als Mentor zweier junger Lievländer vom Adel. Lenz ist von allen Freunden Goethe's der gewesen, den er am freiesten als Dichter und seines Gleichen neben sich anerkannte und der ihm nachher am meisten Noth gemacht hat. Der biederste von Allen aber war Lerse, dem Goethe im Götz ein Denkmal gesetzt hat, wenn schon in der ersten Fassung des Stückes aus dem schlanken, blanängigen Theologen ein kleiner Kerl von Reitersknecht mit schwarzen Augen geworden ist. Möglich, daß Lerse selbst reclamirte, denn, obzleich die schwarzen Augen geblieben sind, hat Goethe doch in der zweiten Fassung des Stückes aus dem "kleinen" einen "stattlichen" Mann gemacht. Lerse ist nicht alt geworden, er starb 1800 als Lehrer an der Militärschule zu Colmar.

Ferner saß da Leopold Wagner, der Erste, der an Goethe, dessen Meinung nach, einen literarischen Diebstahl vollführte, indem er den Gedanken des Faust in seinem Drama "Die Kindermörderin" ausbentete, ein Stück, das leidenschaftliche, höchst lebendig geschries bene Scenen und so wenig Aehnlichkeit mit Faust hat, daß wir heute ohne Goethe's ausdrückliche Constatirung des Plagiates kaum darauf

fommen würden. Es ist geglaubt worden, Goethe habe sich im Faust selber an Wagner dadurch rächen wollen, daß er Fausts Famulus ben Repräsentanten beschränkter pedantischer Gelehrtenweisheit, Wagner nannte, allein Fausts Genossen Wagner sinden wir schon im alten Puppenspiele. Leopold Wagner ist Goethe auch soust noch literarisch in die Quere gefommen. Er ist der einzige, der Goethe später einmal dazu gebracht hat, in literarischen Dingen eine öffentliche Berichtigung abzugeben.

Als der geistig bedeutendste der Gesellschaft mar Jung, nach feinem Schriftstellernamen Stilling meift Jung Stilling genannt. Seine Selbstbiographie wird immer eines ber Bucher bleiben, bas gelesen zu haben Riemand gereuen kann. 1740 geboren, hatte er fich vom Bauernjungen gum Schneibergesellen, Schullehrer und endlich zum Professor und berühmten Augenarzte aufgearbeitet. Jung lebte aang in der Idee. Er ift einer der Hauptvertreter des gu Ende des vorigen Sahrhunderts weitverbreiteten Bietismus, beffen Unhänger in birectem Berkehr mit den weltregierenden Mächten gu fteben glaubten. Goethe hat Diefem Wefen von Rind an nahe geftanden und ist erst durch die Erfahrungen die er mit Lavater machte gründlich davon geschieden worden. Dennoch maren es nur die Berjonen und nicht bie Sache, von ter er fich abwandte. Fräulein von Rlettenberg, die auf seine Jugendentwicklung jo großen Ginfluß hatte und deren Undenken ihm sein Lebelang thener blieb, ist die reinste und edelste Repräsentantin dieser Richtung des Christenthums, Die durch die französische Revolution so völlig bei uns vernichtet worden ift, daß die gurudgebliebenen Refte feinen Begriff ihrer fruberen Bebeutung geben. Cher wurde ber heutige Beistervertehr ber Spiritiften in England und Amerika bamit zu vergleichen fein, waltete nicht ber bedeutende Unterschied ob, daß, tem gangen geistigen Zuschnitte bes vorigen Jahrhunderts entsprechend, statt der prosaischen Robbeit, mit der diese Dinge jetzt betrieben werden, die Zartheit, welche ein Kennzeichen des europäischen Lebens vor der französischen Revolution ist, auch bier sich geltend machte.

In Jungs Lebensbeschreibung sindet sich eine der frühesten Aenserungen eines Gleichzeitigen über Goethe als jungen Mann. Inng beschreibt die erste Begegnung mit ihm, Krämergasse 13, wo die Damen Lauth restoirten. Er hatte sich mit einem Freunde bei guter Zeit dort eingesunden, sie waren die Ersten an diesem Tage und sahen die Esgeschschaft allmälig eintreten. "Besonders kam Einer mit großen, hellen Augen, prachtvoller Stirn und schönem Buchse, muthig ins Zimmer." Dieser siel ihnen sogleich auf. "Das muß ein vortressschur Mann sein" bemerste Jungs Begleiter leise zu diesem. Iung gab das zu, meinte aber "sie würden viel Berdruß mit ihm haben, weil er ihn für einen wilden Cameraden ausah." Der Andere fügte dem noch hinzu: "Hier ist am besten, daß man vierzehn Tage schweigt."

Man nahm von den beiden Neuen feine Notiz, nur daß Goethe zuweilen "seine Augen zu ihnen hinüberwälzte". Bald aber bot sich die Gelegenheit, mehr zu thun. Einer von der Tischgesellschaft, ein Mediciner aus Wien, führte die Scene herbei. Jung trug eine alte runde Perrücke, die er aus Sparsamkeit aufs letzte Haar ausnutzen wollte, und der Wiener warf mit einem Blick auf diese Stück die Frage auf: ob Udam im Paradiese wohl eine runde Perrücke getragen habe. Jetzt suhr Goethe in einer Weise dazwischen, die ihn sofort zu Jungs Freunde machte, was er immer geblieben ist. Goethe hat Jungs Selbstbiographie herausgegeben.

Der Actuar Salzmann war der Stifter der "Deutschen Gesellschaft", in welche Goethe eintrat. Goethe war mit der Idee nach Straßburg gegangen, sich dort im Französischen recht zu befestigen und sich in Paris endlich den letzten Schliss zu geben. Er beschreibt, wie diese Pläne gekreuzt wurden. Die französische Literatur erschien ihm geschmackos, es kam über ihn und seine Genossen als eine neue, unerwartete Ersahrung. Das Gefühl daß die französische Literatur alt und abgelebt sei, erfüllte die jungen Leute ohne daß damit politische Gedanken heutiger Art verbunden gewesen wären. Sie wußten selbst nicht, unter welchem Einslusse sie hier franden. Rousseau's

berühmter Contrat social, der damals die Welt erregte, war ihnen eine gleichgültige Lectüre, aus der sie nichts zu ziehen verstanden. Dagegen wurde Shakspeare verehrt, dessen Kraft und Ursprünglichsteit Alles zu übertressen schien was die gesammte Literatur sonst darbot.

Das waren die Anfänge der Straßburger Zeit. Von allen Seiten strömte Goethe zu was das gewöhnliche Leben an Vortheilen für den mit sich bringt, der mit Geld gut versorgt, mit Empsehlungen versehen und von der Natur reich ausgestattet ist. Wie sehr aber zu all solchem Ueberslusse dennoch besondere Fügungen hinzutreten müssen, wenn die günstigen Bedingungen die es gewährt wirklich nutzbar gemacht werden sollen, das zeigte sich auch hier. Es nußte erst der Mann kommen, der Goethe die Welt als sehendiges Ganzes erkennen ließ, der ihm zeigte wohinaus der Weg ginge für dieses Ganze und wo der Einzelne einzugreisen habe, um an der großen Arbeit sich zu betheiligen, deren Resultat wir den "Fortschritt der Menschheit" nennen.

Das Goethe zu gewähren, war Herder vorbehalten, der im Herbste 1770 in Strafburg erschien.

Wir sind heute daran gewöhnt, Herder als Einen von denen zu betrachten, die nur das Piedestal umgeben, auf dessen Höhe Goethe allein steht. Als Herder und Goethe in Straßburg zusammentrasen, war es bald Goethe's höchster Bunsch, nur als Planet Herder umstreisen zu dürsen. Was Herders Laufbahn gesehlt hat, ist bereits gesagt worden: die zweite Hälfte seines Lebens gewährte ihm nicht, in breitem Besithume des Gewinnstes der ersten Hälfte froh zu werden. Und für diese erste Hälfte war er doch so wunderbar ausgerüstet worden. Einmal, die Entbehrungen wurden ihm zu Theil, die in der Jugend überwunden zu haben, energischen Naturen ein sast nicht zu missender Theil der Erziehung ist. Die Einsamseit und Verlassenheit, die alle Kräfte des Widerstandes im Menschen entwickelt, ohne die das Zurückziehen auf sich selbst und die stoische Tapserseit und Gleichgültigkeit gegen die Launen des äußeren Lebens

kaum erlangt werden kann, deren leidenschaftliche Naturen bedürsen, um ihren Weg sicher innezuhalten. Als bestes Geschenk des Schicksfals aber wurde Herder früh ein Freund gegeben, dessen Lehren ihm zu einer Zeit, wo man sie aus sich selbst noch nicht sindet, würdige Probleme lieserte, an dene seine Arbeitskraft sich erproben konnte.

Herber kam 1744 in Mohrungen zur Welt. In einer "nicht dürftigen, aber von trüber Mittelmäßigkeit" befangenen Familie. Mit zwanzig Jahren, wo Goethe noch planlos und unfertig im väterlichen Hause saß, hatte Herber längst die Studentenjahre hinter sich und (1766) auf Grund seiner "Fragmente zur Deutschen Literatur" als berühmter Schriftseller eine Predigerstelle in Riga erhalten.

Während feiner Studienzeit (1762-1764 hatte er in Königs= berg ben Mann fennen gelernt, ber zuerst seinem Geifte bie Richtung auf die höchsten Ziele gab, Hamann. Es ift schwer über hamann gu reben. Er ftebt gufebr außerhalb ber großen Linien, in benen man Die Männer der Bergangenheit aufmarschiren läft um fie gu überbliden. Hamann muß studirt werden, es lägt fich wenig Borläufiges, Allgemeines, Andeutendes über ihn fagen. Man hat ihn ben "Magus bes Nordens" genannt. Goethe fagt, man werde feine Schriften einst wie die sibyllinischen Bucher lesen. Samann sucht seine Bebanken gleichsam zu philosophischen Zanberformeln zu machen. Das Wesen einer Zauberformel ist, daß sie mit Worten, die unverständlich oder unzusammenhängend erscheinen, eine plötliche Wirkung ausübt. Samann hat Seiten geschrieben, Die uns fofort ergreifen, mit ber höchsten Erwartung erfüllen und uns nicht loslassen, und beren Sinn doch erst allmälig uns aufgeht nachdem wir sie einigemale durch= gelesen: ihr tiefer Inhalt erschlieft sich bann als erhellte eine plötlich eintretende Illumination die Worte. Wer Hamann einmal so kennen lernte, theilt ihm seinen Rang unter ben Sochsten gu, und immer wieder treffen wir bedeutende Gelehrte an, welche Hamann ihre volle Arbeitsfraft widmen.

Kaum begreiflich ist seine äußere Existenz. Er war des Brotes wegen Beamter in untergeordneter Stellung, lebte in fortwährenden

Bedrängnissen und zeigt in seinen Handlungen eine Mischung von Hartnäckigkeit und Nachgiebigkeit, für die heute die Vergleiche fehlen. Er faßt alle Erscheinungen in ihrer Tiefe. Einem fenrigen, jugendslichen Geiste wie dem Herders konnte nichts Fördernderes zu Theil werden, als in den entscheidenden Jahren der Umgang mit einem solchen Geiste.

Der große Kritiker in Deutschland war damals Leffing: Berbers Kritik schlug einen neuen Ion an. Lessing kannte nur die eine Taftit, mit gefälltem Bajonette bem Gegner auf ben Leib zu geben. Er macht keine Gefangenen: wenn die Arbeit vorüber ift, ist auch von seinem Gegner nichts mehr übrig. Berber dagegen greift gar nicht an. Er jucht seinen Gegner, indem er von allen Seiten mit Gedanken auf ihn eindringt, zum Rudzuge zu bewegen. Er ist unerichöpflich in seinen Wendungen. Seute steht er weit im Nachtheile gegen Leffing, beffen icharfe, furzangebundene, aufs Biel bringende Sprachweise nichts von ihrer anfänglichen Berftandlichkeit verloren hat, während Berders üppige, in sich verwickelten Perioden, seine eigenthümlichen Bersuche, sich eine eigne Sprache zu schaffen, in ber neue, seltsame Worte und Wortverbindungen zur Anwendung fommen, fremdartig und veraltet ericheinen. Berber mar ein Dichter und ein Theologe. Er wollte überzeugen und beherrichen, aber Niemand verwunden. In der Tiefe seiner Seele lag ein ruhiger Spiegel, in dem die Geschichte ber Menschheit sich als Runstwerk abzeichnete. Die Schönheit und die Rraft feiner Sprache zeigt fich ba am reinsten, wo fie in begeisterter Anschauung der Dinge ben treffendsten Ausdruck ber Sprache gleichsam abringt, mahrend fie trübe wird fobald er fich in Streit einläßt, mas leiber im Fortgange feiner Entwicklung mehr und mehr der Fall gewesen ift.

Herber hatte 1769 eine neue Schrift herausgegeben, welche seinen Ruhm vermehrte. "Die fritischen Wälber", neue Fragmente eines großen Glaubensbekenntnisses, das die ganze Welt umfaßte. Auf beinahe abenteuerliche Weise war er dann nach Straßburg versichlagen worden. Er hatte sein Umt aufgegeben und war zu Schiffe

von Riga nach Frankreich gegangen. Berausgeriffen aus bem bisherigen Zustande und auf der Entdedungsreise nach einer neuen Existenz, seinen Gedanken überlassen im Anblicke des unendlichen Meeres ras ihn umgab, schrieb er damals nieder was ihn bewegte, indem er ben gangen Horizont seines Wissens, seiner Erfahrungen, seiner Erwartungen durchmeffend sich flar zu werden sucht, wieweit seine Blide reichten. Diese Blätter sind lange nach seinem Tode erst gedruckt worden, sie geben den besten Begriff seiner grandiosen Weltan= schauung, sie enthüllen einen scharfblickenden, umfassenden Beift, ber Die gesammten Erscheinungen in sein Suftem bannte, und eine Macht Die Sprache zu gebrauchen Die in Erstaunen setzt wenn man bedenft. wie wenig damals unsere Muttersprache solche Betrachtungen auszusprechen geeignet war. Man muß bas im Ange haben, um bie Masse französischer Fremdwörter richtig zu beurtheilen, welche Gerders wie Leffings Schriften erfüllen und felbst bei Schiller und Goethe noch in fo großem Maage anzutreffen find.

Bon Paris ging herder nach Cutin, wo er hofprediger wurde, und von da auf Reisen mit einem jungen holsteinischen Pringen. Berder hatte ein Uebel am Auge, bas eine langwierige und schmerzhafte Operation nöthig machte und ihn an Strafburg, Diesen "elenbesten, muften, unangenehmsten Drt" wie er Merck schreibt) fesselte. Bulfebedürftig burch seinen Zustand, baran gewöhnt personlichen Einfluß auszuüben, fam ihm Goethe's Dienstfertigkeit nun eben recht. Bufällig lernten fie fich kennen. Ein Berhältniß gründete fich, bas anfangs nur auf Goethe's fich andrängender Zuneigung beruhte. Goethe aber empfand zu lebendig, mas hier zu gewinnen sei, und ließ nicht los, und es geftaltete fich aus biefem Beginn, nachdem Goethe die paar Jahre noch älter geworden war, beren es bedurfte um den Alterkunterschied auszugleichen, ber in dieser Lebensperiode zwischen Männern bedeutende Unterschiede mit sich zu bringen pflegt, die innige Berbindung, von der wir fagen durften, nur der Tod habe fie lofen fonnen, ware nicht in ben allerletten Jahren burch Berbers Schuld, wie es icheint, Die Entfremdung eingetreten, Die dem Berkehre ber

beiden Männer äußerlich ein sichtbares Ende machte. Innerlich find sie sich niemals fremd geworden.

Sehen wir nun, was Herder Goethe damals gewähren konnte und was kein Undrer in Deutschland Goethe hätte gewähren können.

Es ist nöthig, hier wieder von ganz allgemeinen Betrachtungen auszugehen.

Wir hatten, als von den Folgen des breifigjährigen Krieges die Rede war, bis jett nur Deutschland in Betracht genommen. Der gleiche geistige Stillstand, ber bei uns herrschte, mar, soweit es sich um das politische Leben handelt, seit dem Abschlusse des dreißigjährigen Krieges beinahe in gang Europa eingetreten. Die Unabhängigkeit bes freien Bürgerthumes war zerftort worden, bas als Mittelftand fich dem Adel unterordnere, beffen einziges Beftreben dahin ging, das Bestehende zu erhalten; die regierenden Berren thronten mit absoluten Befugnissen über den Bölkern und die Fortentwicklung der europäischen Geschichte schien für alle Zeiten nur noch darin zu bestehen, daß, völlig abgesehen von den ächten nationalen Interessen, in unablässigen Sinund Wiederzügen für die Machterhöhung der Familien gefämpft würde, in deren Besitz die Herrichaft war. Alle Staatseinrichtungen dienten direct oder indirect diesem einzigen Zwede. Die katholische und protestantische Geistlichkeit erhielt diese Anschauungen dienstwillig aufrecht. Beim gesammten europäischen Abel und dem Beamtenthume fam zuletzt nur bas Eine in Frage: ab man bei hofe in Gnade oder Ungnade stehe. Die erstere zu gewinnen, die letztere vermeiden zu lernen, war das Geheimniß aller höheren Erziehung. Ein Umfturz Dieser Berhältnisse murbe von keiner Seite versucht und man kann fagen, daß sich um 1700 etwa die europäische Welt sosehr in diese Ordnung der Dinge eingelebt hatte, daß fie unerschütterlich erschien wie die Natur der Elemente und des Menschen selber. Man begriff nicht, daß wo Europäer zusammenlebten, sie in anderem gesellschaftlichen Gefüge fich verhalten könnten als in dem vorhandenen. Es schien immer jo gewesen zu sein und immer jo bauern zu jollen. Es giebt eine Unetdote von der Darstellung der Sündfluth durch einen französischen Maler der damaligen Zeit, der einem der schwimmenden Menschen eine Rolle Pergamente in die Hand gab und ihm einen Zettel aus dem Munde gehen ließ mit den Worten: sauvez les papiers de la famille Montmorency, "Nettet die Familienacten der Montmorency"! Natürlich sind die Montmorency nie so weit gezangen, zu behaupten, daß sie schon vor der Sündsluth existirten, allein im Princip wurde für die großen Familien ein unbestimmtes Alter angenommen, ebenso wie die großen römischen Familien einst ihre Anfänge von den Göttern ableiteten. Und es wurde an ewige Dauer geglaubt, ebensogut wie Horaz um den Begriff der Unendlichzfeit auszudrücken die Wendung braucht: solange als die Jungfrau das Capitol hinansteigen wird.

Daher die allgemeine Unbekimmertheit als diesem Zustande gegenüber das Gefühl erwachte, daß er nicht der richtige sei. Daher auch bei denen, welche, weiter blidend, das geradezu Unmögliche dieser Berhältnisse sahen, die Ueberzengung, man werde sich nicht durch allmälige Uebergänge zu etwas relativ Besserm durcharbeiten können, sondern es müsse ein allgemeiner Einsturz ersolgen, aus dem dann vielleicht, als etwas ganz und gar Neues, einsache, naturgemäße Zustände sich entwickelten.

Das Zusammentressen dieser beiden Stimmungen: der absoluten Sicherheit im Genusse der Gegenwart und der Erwartung eines Chaos mit völlig neuer Weltschöpfung hinterher, charafteristrt die erste Haos mit völlig neuer Weltschöpfung hinterher, charafteristrt die erste Halfte des vorigen Jahrhunderts. Man sebte lustig weiter und sah dem Lause der Dinge mit srivoler Ironie zu. Das ist der Sinn des Ausspruches: après nous le déluge. Ludwig XV., der großartigste Repräsentant des ungeheuren Leichtsinnes mit dem damals darauf los gelebt wurde, erkennt ein bevorstehendes Ende aller Dinge ohne weiteres an, überläßt es der späteren Meuschheit aber durchaus, ihrersseits dann die Sünden ihrer Vorsahren auszubaden. Daß er selbst aber oder seine Familie in nächster Nähe dabei betheiligt sein könnten, war ein Gedanke der ihm niemals kam. Er dachte an eine Sündsluth in unbestimmter Zukunst. Jedenfalls rechnete er auf einen Borschuß

der Vorsehung von 100 oder 200 Jahren. Dies die Ursache, warum man die Weltwerbesserer ohne sie groß zu beunruhigen gewähren ließ, die sich damit zu beschäftigen begannen, neue Reiche zu construiren, in denen die "Freiheit" zu Hause war und in denen "Philosophen" sich selbst regierten.

Die Bersuche dieser Art wurden in dem Maaße jedoch bedentslicher, als sich handgreislich die Zeichen mehrten, es werde nicht bloß der fernen Zukunft, sondern einer sebenden Generation beschieden sein, die Ersahrung zu machen, daß abgewirthschaftet sei. Die Geschichte von Robinson, der auf einer wüsten Insel wie Adam ganz von Neuem aufangen mußte, war in der Form eines unschuldigen Romanes die Ausführung des Gedankens, daß es einmal für jeden Einzelnen dahin kommen könnte, wie Robinson Schiffbruch zu leiden und sich mit etwas erbärmlichem Hausrathe ein neues Leben zimmern zu müssen. Derartige Gedanken singen an populär zu werden. Und nun geschah es, daß gerade in der Mitte des vorigen Jahrhunderts eine Art plötzlich sich meldender Pubertät des Publikums eintrat, daß die bis dahin gleichzültig fortlebende sirvole Masse eines Morgens sich dieser Gedanken bemächtigte und die große Frage der Weltverbesserung seurig aufgriff.

Die drei Männer, welche diesen Umschwung in Frankreich, ober vielmehr in Paris, das damals in anderem Sinne als houte das "Hirn der Menscheit" war, vermittelt haben, sind Voltaire, Rousseau und Diderot.

Boltaire war ber mächtigste unter ihnen. Boltaire hat den Boden Frankreichs umgegraben und für die neue Saat empfänglich gemacht, die, neben ihm, Rousseau auszustrenen begann. Diderot, mit ihnen beiden kaum zu verzleichen, muß trotzdem genannt werden, weil er der fähigste unter all den Schriftstellern zweiten Ranges gewesen ist, welche in Boltaire's und Rousseau's Geiste für das Emporfommen der jungen Saat Sorge trugen. Diderot gelang es, die ästhetischeliterarische Form für die neuen Ideen zu sinden und auszusüllen, obgleich er nur ein Schriftsteller und kein Dichter war. Diderot erfant die

prosaische Tragödie, die sogenannte comédie larmoyante, die "weinersliche Comödie", deren Bertreter in Tentschland Lessing war. Lessings Hamptonama in dieser Richtung ist Miss Sampson, während Goethe's Hamptwerf darin Clavigo ist. Hente signrirt Diderot nur als Kritiker und Erzähler unter den Classister, da seine Theaterstücke abgethan und unerträglich sind.

Boltaire ist von Goethe am besten charafterisirt worden, indem er ihn als den Inbegriff aller Eigenschaften hinstellt, welche die französische Nation im Guten und Bosen auszeichnen. Voltaire ist der glänzenoste "Franzose" ben bie Geschichte ausweist. Auch bas Element perfönlicher Bravour fehlte ihm nicht, denn er hat einen hohen Berrn, der ihn blutig beleidigt hatte, dazu zwingen wollen, sich mit ihm zu ichlagen, und hat nicht abgelassen als bis er auf bessen Beranlasjung in die Bastille gesteckt murde. Goethe hat kurzweg ausgesprochen, daß Boltaire der Urheber der frangösischen Revolution sei, indem er von ihm fagt, daß er die alten Bande der Menschheit gelöft habe. Boltaire starb vor ihrem Ausbruche. Was ihn verhinderte, mit noch gewaltigerer Kraft zu wirken, war nur der Umstand, daß ihm der Eintritt in die höchste Parifer Gesellschaft zu leicht gemacht worden mar. Sätte sein agitatorischer Ropf auf dem Rumpfe eines niedriger gestellten Mannes gesessen, den Armuth und Entbehrung erbittert und gegen die höheren Classen mit Antipathie erfüllt hätten, so würde Voltaire vielleicht Wirtungen hervorgebracht haben, welche den Männern der Revolution und Revolte, die wenig Jahre nach seinem Tode sich er= hoben, viel Arbeit vorweg genommen hätte. Auf der andern Seite braucht faum gesagt zu werden, in wie ungemeinem Maage Voltaire's gesellschaftlich unbehinderte Laufbahn seine Gedanken überall bin gelangen ließ. Niemals hat ein Schriftsteller so gang und gar seine Epoche beherrscht wie Boltaire die seinige. Boltaire ist auch für uns heute noch einer der größten Beschichtsschreiber.

Als junger Schriftsteller war Voltaire gezwungen gewesen, Frankreich zu verlassen, und hatte sich nach England begeben. Dieses und die niederländischen Freistaaten repräsentirten im vorigen Jahr-

hundert die protestantisch-germanische dreiheit. Die politische Unabhängigkeit des Individuums, die Unantastbarkeit der philosophischen Ueberzengung setes Einzelnen waren dort gewährleistet. Konnte irgend woher ein Muster genommen werden sür die Neugestaltung des übrigen Europa's, so stand England als natürliches Borbild da. Dies war es was Boltaire setzt an Ort und Stelle ausging. Er studirte die englische Philosophie. Es war ihm die wunderbare doppelte Gabe versiehen sich in fremde Gedanken rasch hineinzussinden, sie sodann aber mit unermüdlicher Sorgsalt solange durchzuarbeiten, bis sedes letzte überslüssige Wort aus seinen Sätzen entsernt worden und ihnen die Leichtigkeit verliehen war, welche die literarische Form haben mußwenn sie wirken soll. Voltaire besaß bei unbegrenzter Productionsfrast ein ungeheures Maaß von Selbstritik.

Die Werke, in denen er jetzt die politisch-moralischen Anschauungen der englischen Philosophen vor das Pariser Publicum brachte, schlugen durch. Bon da ab erst begann die tieser gehende Bewegung der Geister in Frankreich. Voltaire hatte das vorbereitende Element damit geschaffen, unter dessen Schutze Konsseau nun eintreten konnte. Rousseau war jünger als Voltaire. Er fand sein Publicum schon halb fertig vor.

Ronsseau stand als Künstler lange nicht auf Boltaire's Höhe. Aber er brauchte bei seinen Arbeiten auch nicht so viel zu richten und zu seilen, denn seiner Sprache war ein Element eigen, das einzige vielleicht das der Boltaire's sehlte: die unmittelbar auf den Leser einsdringende Lebenswärme, welche, wo es sich um den Ersolg bei nur einer einzigen Generation handelt, die Wirkung der Kunst übertreffen kann. Roussean hat sich aus den Tiesen der Gesellschaft erhoben und, obgleich ihm der Berkehr mit den höchsten Kreisen von vielen Seiten ausgedrungen wurde, er ist immer ein Plebejer geblieben.

Rousseau trat rücksichtslos auf: rücksichtslos sowohl aus eigner Natur als weil er es sein wollte. Er ließ sich nicht auf Allgemeinheiten ein, sondern ging praktisch den Dingen zu Leibe. Frage für Frage, rebattirt er in Jedermann verständlichen Schriften den gährenden Stoff der die Gemüther beunruhigte, und erweckt offenen Haß und offene Liebe gegen sich in gewaltigem Umfange. Boltaire war immer Künstler geblieben; es gelang ihm, das Besiehende so lange hin- und herzuwenden, dis Allewelt eingesehen hatte, daß es abgethan und unhaltbar sei; zumeist aber hatte er sich an die herrschenden oberen Gesellschaftsschichten gewandt. Roussean dagegen, aus der Tiefe emporsteigend, wendete sich an Iedermann. Ieder empfand ihn als seines Gleichen. Boltaire hatte die Deutschen nur interessiren können, Rousseau erschütterte sie. Rousseau's Ideen waren in Herders Seele eingedrungen, als dieser, in seinem ganzen Wesen Kousseau verwandt, als einsamer armer junger Mensch im äußersten Often Deutscher Bevölkerung auszukommen suchte. Herder wendet sich gegen Rousseau und kritisirt ihn: aber er trug ihn in der Seele!

Wir haben gesehen, daß Goethe in Strafburg mit Rouffeau's Schriften nichts anzufangen wußte. Ein großer Mann ift nicht immer gleich verständlich, er braucht oft erst Propheten, die der Welt fagen muffen, was bei ihm zu finden sei. Ich spreche deshalb bei Rousseau's Einfluß auf Berder nicht von Bestimmtem, was dieser ihm entnahm, sondern es hat etwas stattgefunden das wir mit einer elettrischen Berührung vergleichen könnten und das auf Goethe durch Herder weitergegangen ift, während es Goethe aus fich allein nicht finden konnte. Rouffean fah nur einen Weg bes Loskommens von der auf den Bölkern laftenden Ihrannei: der Einzelne mußte empfinden lernen, welche Rechte und Pflichten ihm aus ber Thatsache zuwüchsen, daß er ein Theil seines Voltes sei. Bede Nation war in seinen Angen ein Individuum, verantwortlich für ihre eignen Schickfale. Rouffean wandte sich an die frangosische als fomme es auf sie allein an: jede andere aber konnte seine Lehren als für sich geschrieben betrachten. Und dies geschah, indem man außerhalb Frankreichs einfach den Begriff "Menschheit" substituirte. Das politische Ceparatgefühl, ohne das heute ein rechter Patriotismus gar nicht möglich scheint, war damals unbefannt. Man hatte auch in Frankreich nur die Menschheit als Ganzes im Auge. Die große Entwicklungsgeschichte ber Menichheit, die Herber bei all seinen Arbeiten als Grundides vorschwebte, auf die seine einzelnen Leistungen sämmtlich zurückzuführen sind, hätte sich in seiner Seele nicht aufbauen können ohne die Hulfe Rousseau's.

Monssean's Lehre: Civilisation sei Die Berschlechterung eines ursprünglich vollkommenen Zustandes, entsprach so sehr dem allgemeinen Gefühle, daß fie ohne Beweis angenommen wurde. Alles sei gut aus ber Hand bes Schöpfers hervorgegangen, Alles sei vom Menschen verdorben worden. Der Weg zum uranfänglichen 3nstande zurud muffe gefunden werden. Während heute diejenige Lehre ber Denkungsart ber Meisten entspricht, welche ein Emportommen ber Menschheit aus burchaus thierischem Zustande für wissenschaftlich bewiesen annimmt, so bag bier wiederum der Ginzelne nicht erft ben Beweis felber zu ichaffen sucht ebe er fich ihr zuwendet, begegnete ramals die Lehre urfprünglicher Bollkommenheit berfelben Glaubens= geneigtheit. In gewisser Art bot sie nichts Reues: Die Theologie erzählte ja seit jeher vom verlorenen Paradiese; Roussean aber wollte zeigen, wie ohne Christenthum die Philosophie zu riefem Paradieje gurudführe. Herder gog zuerst bie Consegnengen aus dieser Lehre die fich auf die Dichtkunft bezogen. Die Poeten follten gur reinen Natur zurück. Natur war hier gleichbedeutend mit eigner, nur ber inneren Stimme gehordender Schöpfungsfraft. Auf die Dichter follte als Muster zurückgegangen werden, welche als Berven an der Spitze ihrer Bolfer franten. Windelmann hatte auf bie Griechen hingewiesen und gezeigt wie ihre bildende Kunft eine Bluthe Des gefammten Bolfslebens gemesen mar, Berber fagt bie Pfalmen, Die Gefänge Homers, Pintar, Diffian, Chaffpeare vor Allem, ins Ange und daneben, als die Wiesenblumen, die ohne menschliche Aussaat um diese Rieseneichen aufsprossen: die Lieder des Bolfes. man in ten Aesten broben bie Sturme raufden borte, gitterte über tie Gräser unten die leise seufzende Luft, der sehnsuchtsvolle Athem ber Ratur. Berber brachte bas nicht in fritischen, geistreichen Darlegungen vor, sondern er war Prediger! Was Berder geschrie ben hat, wird erst gang verständlich wenn wir es als Predigt auffassen. Die Art und Weise bes Predigers ist nicht, bei besonderer Gelegenheit mit wohl überlegten Dingen vorzukommen die gedruckt werden sollen, sondern bei seder Gelegenheit in sreier mündlicher Mittheilung das Herz voll auszuschütten. Man muß Herders Sätze als gesprochene Sprache nehmen wenn man seiner Sprache gerecht werden will.

Goethe war einundzwanzig Jahre alt als er Herder begegnete. Es gährte in ihm, er suchte nach einem Meister, er fand nirgends Jemand bei dem er empfunden hätte: der kann mehr wie du, der ist im Besitze von Geheimnissen die dir helsen können. Endlich kam einer, bei dem die ersten Worte entscheidend waren, dem er sich unterwarf. Und was Herders Herrschaft um so sicherer besessigte, war sein eignes Benehmen Goethe's hingebender Liebe gegenüber. Herder war an solche Unterwersungen gewöhnt. Er sah nichts Besonderes darin bei Goethe und behandelte ihn mit Gleichgültigkeit. Manchmal scheint es beinahe sogar als habe Herder in aller Stille Goethe's Stärke bald gesühlt und, vielleicht unbewuster Beise, verssucht, ihn nicht zusehr neben sich emporkommen zu lassen.

Von jetzt ab können wir rechnen, daß Goethe's ächte Productivität ihren Anfang nimmt. Das Vorhergehende waren nur planlose Versuche gewesen. Die Richtung hatte Goethe geahnt: nun kam Herder um ihm die Straße zu zeigen. Jetzt erst tritt Goethe in die Epoche frendiger, jugendlicher Selbstüberhebung ein, die ihn in den nun solgenden Jahren so liebenswürdig erscheinen läßt und die er so reichlich gerechtsertigt hat.

Run aber feten wir bem Allen boch etwas entgegen.

Goethe hat in Dichtung und Wahrheit ausgiebig und im Gefühle, von der erfolgnißreichsten Begebenheit seines Lebens zu sprechen, sein Straßburger Zusammentressen mit Herder erzählt. Dennoch ist es und was er übrigens mit seinen Freunden und Bekannten bort erlebte, nur der Rahmen für ein Begegniß, das die wahre Mitte seines Straßburger Daseins war. Wie er Friederise Brion in Sesenheim sand und liebte, wird mit anderer Feder beschrieben als tas llebrige. Wäre aus Goethe ein großer Philosoph, ein Staatsmann, ein Gelehrter geworden und nichts als das, so würde er, als er im Alter die Ereignisse durchzählte und ordnete, aus deren Kette sein Leben bestand, Friederike vielleicht kaum erwähnt haben. Aber das Ange des Dichters sah die Dinge in einer höheren Ordnung. Goethe fühlte, sich erinnernd an die Tage seiner Jugend, daß in dem Ausblühen dieser Liebe, deren längst verslogner Dust ihn einmal entzückt hatte, die höchsten Momente seines Lebens lagen. Goethe wußte zugut, daß ihm das nicht gewesen sei alse llebrige. Friederiken schuldete und verdankte er am meisten. Zu ihr wendet er seine Augen am liebsten zurück, hier stellen sich ihm die Dinge am klarsten wieder dar.

Goethe hat all seine Kunst aufgewandt, um die Gestalt dieses Mädchens jo schön und rein darzustellen wie er nur immer vermöchte.

Seine Leipziger Berhältnisse erscheinen wie Spielereien dagegen. Sie waren im Scherze geschürzt und es konnte, als sie zu Ende waren, in graziösen Wendungen von Trauer und Verzweislung gesprochen werden. Jetzt begegnet ihm die Erste, die Fleisch und Blut hat. Die Erste auch, der er das Herz brach und die er niemals vergessen konnte. Nachdem ein langes Leben vorbeigerauscht, das ihr Andenken immer mehr hatte verschwinden lassen, nöthigte ihn die Beschreibung dieses Lebens die Momente jener Zeit wieder durchzuleben. Schreiben ist mehr als bloßes Erinnern. Jetzt, um Friederike mit dem höchsten Glanze zu umgeben, hat Goethe gegen sich selbst eine Härte walten lassen, in der allein schon, wenn es dessen bedürste, eine nachträgliche Buße liegt. Etwas unbeschreiblich Rührendes empfängt Friederike in Goethe's Darstellung, als sei ihm und ihr die Ingend noch einmal wiedergeschenkt worden und noch einmal die Möglichkeit gegeben, daß sei sich doch nicht trenuten.

...>~~

## Vierte Vorlesung.

Friederike in Sesenheim. — Doctorpromotion. — Rückkehr nach Frankfurt.

Priederikens Geftalt, ter wir in Dichtung und Wahrheit beaeanen, ift nicht, wie man beute zu fagen pflegt, von ber Ratur abgeschrieben, sondern Goethe hat ein Wesen, welches in Erinnerung an Friederike in seiner Phantasie aufstieg, soweit wieder mit allerlei fleinen Zügen seiner Freundin ausgestattet, bis es ihr täuschend abnlich fah. Die höchste Wirkung jeder Runft ift, daß der Künftler feinen Gebilden diesen Anschein von Wirflichkeit verleihe. Als habe nicht er, sondern die Natur gearbeitet und er sein Borbild nur auf das Ge= treneste nachgeahmt. De mehr ihm tas gelingt, um so vollkommener wird seine Schöpfung sein und um so lebendiger wird er wirken; während berjenige ber ohne biefen vorausgehenden mühfamen Procek sich barangiebt, nur nachzuahmen was die Matur barbietet, im besten Falle einen beängstigenden Doppelgänger ber Ratur bervorbringen wird, der uns stumm und ftarr ausieht, weil ihm Sprache und Bewegung nicht verliehen werden konnte. Dies der Grund weshalb manche Portraits bei auffallender icharfer Aebulichkeit fo beänastigend wirken und weshalb Photographien, welche bas Wirkliche am ichariften wiedergeben, niemals als Werke ber Ennst betrachtet werden können, mag noch soviel Erfahrung und Geschicklichkeit bei ihrer Berstellung aufgewandt sein. Photographische Portraits, denen ber Retoucheur

nicht nachträglich eine Art von erlogener Allgemeinheit verleiht, wirken, länger betrachtet, als fähe man Jemand im Starrframpfe vor fich.

Bei Friederiken ist es Goethe in hohem Maaße geglückt, das Gefühl hervorzubringen, diese Gestalt entspreche aufs Treneste der wirklichen Pfarrerstochter von Sesenheim, die er einst liebte. Man möchte darauf schwören, genau so müsse Friederike gewesen sein, nur daß wir sie in der Stille für noch viel liebenswürdiger zu halten gesneigt wären, als Goethe sehen und beschreiben konnte.

Man meint, er habe ihr noch zu wenig gethan.

Auch bas ist eine Wirfung bie von mahrhaft gelungenen kunftlerischen Gestaltungen ausgeht: daß ber ber fie betrachtet fie beffer gu fennen glanbt als ber Dichter felber. Gleichsam als fei ber Dichter nur ein ausgewähltes Werkzeug gewesen, tas, im höheren Auftrage ber Berfehung, eine Figur auf die Welt zu feten hatte, die ihr eignes Leben für fich lebt. Wie Kinter, Die fich zu ihren Eltern fofort als Individualitäten in Gegenfat bringen, jo icheinen Figuren wie Julie, Samlet, Fauft ihrem Bervorbringer gegenüber für fich eine gewisse Unabhängigkeit beauspruchen zu dürfen, so daß ihnen schließlich fremd hingutretente Personen naber fteben fonnten als ber Erzeuger felbit. Mander Erflärer bes Samlet wird fich einbilden, ben Pringen mindestens ebenjogut zu kennen als Chaffpeare ihn fannte. Bei Darstellungen biefes Studes hat sich bas Publicum ichon bem traurigen Ausgange bes Pringen widerfett, mahrend Alexander Dumas ber Aeltere, ber die Tragorie in frangofische Alexandriner gebracht hat, jogar am Ende bas Befrenft bes Baters noch einmal erscheinen und Samlet Die Mahnung ertheilen läßt, Die Regierung gu übernehmen, wogu er ihm beftens Glud muniche. Was bann auch geschieht. Ich weiß, daß einer meiner Jugendfreunde mit Borliebe auf tie Beweisführung gurudfam, Chaffpeare habe fein Recht gehabt, Romeo und Julie umzubringen.

Shaffpeare, wenn bergleichen bei seinen Lebzeiten vor ihm verhandelt worden ist, wurde darin wohl nur den schmeichelhaftesten Beweis gefunden haben, daß es ihm geglückt sei, acht lebendige Wesen zu erschaffen, und Goethe, wenn ihm die härtesten Vorwürse gemacht worden sind, ein so entzückendes Geschöpf wie Friederike verlassen zu haben, sah sicherlich darin nur den Beweis, der Effect sei erreicht worden, den er hervorbringen wollte.

Es würde vergeblich sein, feststellen zu wollen, wieweit Goethe's Friederife und die ächte Friederife übereinstimmten. Uns, die wir unter der Herrschaft der Goethe'schen Dichtung stehen, erscheint das Mäden wie Goethe sie geschildert hat. Ich werde zeigen, wie weit es möglich sei, den Unterschied beider Gestalten, der idealen und der realen zu verfolgen. Dazu bedarf es, daß wir untersuchen, mit welchen fünstlerischen Mitteln Goethe's Darstellung seiner Sesens heimer Erlebnisse vollbracht worden ist.

Um von vornherein die Ahnung eines tragischen Ausganges zu erregen, läßt er als Einleitung sein Abenteuer mit den Töchtern des alten Franzosen, bei dem er in Straßburg tanzen lernte, vorhergehen. Eine kleine in sich abgerundete Erzählung, deren Abschluß eine ersgreisende dramatische Scene bildet, das Gauze in seiner Art das Muster einer modernen Novelle. Der Inhalt ist, daß von den beiden Töchtern des Tanzlehrers die jüngere Goethe's Interesse erregt, während die ältere, Lucinde, ohne daß er es ahnt, für ihn in Flammen geräth.

Goethe beschreibt, wie eines Tages Lucinde ins Zimmer stürzt, ihn, der mit der jüngeren Schwester eben in einem Gespräche begriffen war, das für sie Beide vielleicht ernstlicheren Inhalt hätte annehmen können, leidenschaftlich unterbricht, offen ausspricht, was sie für ihn empfinde, und endlich, nachdem sie zu Gunsten ihrer jüngeren Schwester auf ihn verzichtend Abschied von ihm genommen, ihm mit einem Kusse die Lippen schließt, der, wie sie ausruft, derjenigen zum Verderben gereichen solle, die zum ersten Male wieder von diesen Lippen gefüßt werde. Goethe verläßt das Haus, in das er niemals wieder zurücksehrt. Mit einer gewissen Beängstigung erwartet der Leser, wen dieser Fluch treffen werde.

Um dieses Gefühl jedoch wieder zu beschwichtigen ehe Friederike vor uns erscheint, und zugleich um wie durch ein Spiegelbild auf das

Pfarrhaus von Sejenbeim und feine Bewohner vorzubereiten, giebt Goethe nun ben Bericht über Berbers Lecture bes Landpredigers von Watefield. Diefer Roman, beute als uraltes Buch befannt, aus bem man in Familien bas erste Englisch lernen läßt, wie Frangofisch aus Paul und Birginie und Italianisch aus ten Promessi sposi, besag bamals ben vollen Reiz ber Menheit. Goethe, indem er erzählt wie Berter es seinen jungeren Freunden vortrug und mas dabei zur Sprache fam, laft eine neue Seite bes Berberichen Charafters offenbar werden: daß er die höchste Wirkung hervorbringt und sie gleich and wieder zu zerftoren weiß, und bag er jo früh fcon bie Mifdung von begeisternd erhebenter Eraft und von bem Bermögen zu verftimmen und niederzuschlagen in sich trägt, welche Berber selbst mit ber Zeit immer verderblicher geworden ift. Der Landprediger von Watefield ift bas Saupt einer Familie, welche mit ihm durch mannigfache Roth zur höchsten Bedrängnig vorwärtsschreitet, bis endlich, nachdem alle Charaftere geläutert und gefräftigt aus vielen Prüfungen hervorgegangen fint, tie Schicffalsmächte fich befänftigen, bei allmälig ein= tretendem immer besserem Wetter die Widerwärtigkeiten verschwinden und wir die Framilie in dem vollen Sonnenscheine tes Glückes verlaffen in tem wir zuerft ihre Befanntichaft machten.

Damit sind wir auf Sesenheim vorbereitet ohne es zu wissen. Es scheint, als hübe ein ganz neues Capitel an, das mit dem Borherzgehenden nichts zu thun hat. Es war im Frühling 1771. Herder ist von Straßburg wieder abgereist, Goethe hat alle Ursache sich auf sein Jus zu concentriren, da er im Herbste Doctor werden will. Aber das herrliche Land macht seine Rechte geltend, während zugleich der anzgeborene Trieb bei Goethe hervorbricht, von keinem Fleck der Erde, den er einmal bewohnt hat, sich wieder zu trennen ohne ihn gründslich ersorscht zu haben. Elsaß, zwischen Abein und Bogesen ein abzgeschlossenschapen, hat schon auf Manchen die Birkung geäußert, die auch die Schweiz zu haben pflegt: daß man sich bewogen fühlt, die Provinz von Unsang bis zu Ende zu durchwandern und daß man endelich jeden Weg im Thal und im Gebirge begangen haben will. Es

hat immer Gelehrte und Naturfreunde gegeben, welche, wie man sagt "bibelfest", im Elsaß historisch und topographisch sest und zu Hause waren. Das Land hat seine eigne Geschichte und seinen eignen Charafter.

Zu Goethe's Befannten zählte auch ein geborener Esjasser, "der sein stilles sleißiges Wesen badurch erheiterte, daß er bei Freunden und Verwandten in der Gegend von Zeit zu Zeit einsprach". Mit ihm verabredet er eine Partie zu einem Verwandten, dem Pfarrer Brion in Sesenheim, oder, wie wohl geschrieben werden müßte, Sessenheim.

Goethe hat immer die Reigung gehabt, unter Annahme einer Berkleidung ober eines fremden Namens aufzutreten. Seine am liebsten objectiv beobachtende Natur befand sich wohl beim Incognito. Als Leipziger Student machte er jo seine berühmte Fahrt nach Dresben, wo er bei bem sofratischen Schuster einkehrte, bessen Hauswesen er so malerisch beschreibt. Auf seiner einsamen Binterreise in ben Barg - fpater, von Weimar aus - läft er fich bei Pleffing in Wernigerode, der ihn in Briefen mehrfach über innere geistige Bedrängnisse um Rath angegangen hatte, unter einem fremden Namen melden und geht ohne sich zu erkennen gegeben zu haben. In Rom lebt er die ersten Wochen unter gleichem Schutze unbehelligt, in Sicilien besucht er fo die Familie Baljamo: Die Lifte seiner Abentener Diefer Art wäre noch zu vermehren. Auch jetzt bricht sein Sang zu Diesem Annehmen einer indifferenten Versönlichkeit durch: er beschließt als Theologe und "lateinischer Reiter" aufzutreten, stedt sich in eine ärmliche Rleidung, bringt sein zierlich gehaltenes haar in die einfachste Form und reitet mit seinem Freunde eines Morgens ab. Im Mai 1771.

Der Nitt wird mit einer Anschausichkeit beschrieben, daß der Leser als unsichtbarer Dritter nebenher zu traben glaubt. Bor Allem, damit man festen Boden unter den Füßen habe, wie Goethe's Manier war, die vortreffliche Chausse. Das herrliche Wetter. Die Rähe des Meinstromes. Das fruchtbare Land: die Ebene mit dem duftigen

Gebirge in der Ferne. Endlich biegen die beiden Reiter auf einem ans muthigen Fußpfade von der großen Straße nach Sesenheim ab, stellen die Pferde im Dorfe ein und begeben sich in das Pfarrhaus.

Wie genau werden wir was dieses Haus betrifft wieder unterrichtet. Wo es zu bauen giebt war Goethe stets bei der Hand. Auch hier war ein Umbau nothwendig und das Interesse dafür einer der Wege, auf denen Goethe später des alten Pfarrers Gunst gewann. Er selbst zeichnete Risse dafür, deren einen Riemer — Goethe's Amannensis in dessen letzten Lebensjahren — noch unter seinen Papieren sah.

Der Pfarrer empfängt die Beiden allein: die Töchter sind ausgegangen. Nun bemerken wir, mit welchem Nafsinement Friederikens erstes Auftreten in Scene gesetzt wird. Hier erkennt man recht den gewiegten Schriftsteller und sogar den Theaterdirector. Zuerst läßt er die ältere Schwester "hereinstürmen" und nach Friederike fragen: Sine leise Ungeduld beschleicht uns und zugleich die Erwartung, in Friederiken etwas zu begegnen, was einen Gegensatz zu diesem "Stürmen" bilden werde. Aber er hält sie noch zurück. Zum zweiten Male nuß die ältere Schwester — Salomea, Goethe nennt sie jedoch in Frinnerung an die älteste Tochter des Landpredigers von Wakesield: Olivie — "hastig" in die Stube kommen und nach Friederiken fragen.

"Laß sie immer gehen, sie kommt schon von selbst wieder," beruhigt der Bater. Friederike hatte sich auf einem Spaziergange über Land verspätet. Jest tritt die Besorgniß, es möchte ihr etwas zugestoßen sein, zur bloßen Erwartung hinzu. Da endlich erscheint sie. Und nun, wonach Jeder begierig ist, mit einigen meisterhaften Zügen
ein Bild des schönen Mädchens. Friederike ist als Heldin und Hauptperson eingeführt ohne für ihren Theil noch mehr gethan zu haben
als sich erwarten zu lassen.

Sie trägt sich "Deutsch". Ein kurzes weißes Nöcken mit einer Falbel. Die "nettesten Füße sichtbar". Ein knappes weißes Mieber und eine Taffetschürze: ber ganze Auzug auf der Gränze zwischen Städterin und Bäuerin.

Heitere, blaue Augen. Artiges Stumpfnäschen. Ein Strohhut hängt ihr am Arme. Lieblichkeit über sie ausgegossen. Mit ganz besicheitenen Farben ward hier ein entzückendes Bild gemalt.

Bater, Mutter und Töchter suchen es nun den beiden armen Studenten bequem zu machen. "Ein anmuthiges Geklatsch der Schwestern" beginnt sich über die gesammte Nachbarschaft zu verbreiten. Friederike spielt dann Clavier, "wie man auf dem Lande spielt", auf einem verstimmten Claviere. "Lassen Sie uns hinauskommen", sagt sie, "dann sollen Sie meine Elsasser und Schweizerlieder hören."

Tetzt fällt Goethe die Aehnlichseit mit der Familie des Vicar of Wakefield auf. Dadurch ist der Leser vollends mit den Leuten bestamt gemacht. Zugleich aber empfinden wir nun auch, daß Schicksale bevorstehen, daß diese guten stillen Menschen auf die Probe gestellt werden kömten. Abends im Wirthshause recapitulirt Goethe mit seinem Freunde die Erlebnisse des Tages. Die Aehnlichkeit der Familie mit der des Romanes kommt zur Sprache. Zugleich aber erwachen jene Consequenzen in Goethe's Seele. Anch in die Familie des Vicar hat sich Thornhill, der Versührer der einen Tochter, verstleidet eingeschlichen. Goethe vergleicht sich mit diesem. Noch ohne einen Schimmer von Schuld, aber die Vergleichung allein schein ihm hinreichend die heftigsten Gewissensbisse hervorzurusen.

Dies Gefühl läßt sich begreifen. Die Unschuld und Wahrheit der Leute bildeten einen zu empfindlichen Gegensatz gegen Goethe's Bersteckspielen. Er hatte bei einem Spaziergange durch die Felder bemerkt, wie die Bauern mit einer gewissen Ehrsurcht das junge Mädschen grüßten wenn sie ihr begegneten. Er war mit Friederike Abends in Mondschein gegangen, aber "ihre Reden hatten nichts Mendschein-hastes; durch die Klarheit, mit der sie sprach, machte sie die Racht zum Tage." All dem hatte er nichts als Schauspielerei entgegengesetzt. Um andern Morgen, von der Unwürdigkeit seiner Rolle durchdrungen, wirft er sich auf sein Pferd und reitet davon.

Er will nach Straßburg zurück. In dem Maaße aber als die Erinnerung an das Erlebte im Einzelnen ihm wiederfehrt, reitet er

langsamer und macht entlich Kehrt. In Drujenheim hält er an. Bor dem Wirthshause trifft er, im Sonntagsstaate und mit bekändertem Hute, den Sohn des Wirthes, der eben der Frau Pfarrerin in Sesenheim einen Kindtauftuchen bringen will. Mit ihm tauscht Goethe den Anzug, um eine neue Maske vorzunehmen. Den Kuchen in den Händen tragend tritt er bald in das Sesenheimer Pfarrhaus wieder ein. Niemand merkt den Betrug, bis endlich Friederike ihm entgegenfommt. Auch sie nimmt Goethe zuerst für den den die Kleidung vorstellte und fragt zutraulich: "George, was machst Du?" Dann wird sie den Irrthum gewahr. "Ihre bläßtichen Wangen hatten sich mit dem schönsten Rosenvothe gefärbt."

So nun erfahren wir langiam weiter was in Sesenheim geschah. Wie Goethe die Familie durch sein Wesen bezandert. Wie er sich zu Insgelassen beit manchmal dem Gesühle des Glückes hingiebt. Die Gedichte rühren uns heute noch, die er damals an Friederike richtete. Herder batte ihn zuerst auf die Lieder des Bolkes hingewiesen: jest hört er sie von Friederiken singen, sammelt sie aus dem Munde der Leute und dichtet im Geist und Tone des Bolkslieds seine eignen herrlichen Versedingt. Wie begreislich dieses unbekimmerte Drauflosseben Goethe's. Wie begreislich auch die Arglosigkeit, mit der Friederike seine Zuneigung erwiederte, die sich bald mit schwesterlicher Vertraulichkeit an ihn anschloß.

Hierbei ist wohl zu erwägen, daß eine solche Intimität damals nichts Auffallendes hatte. Der Verkehr junger Leute untereinander war in jenen Zeiten höchst unbefangen. Wie es erlaubt ist, sobald die Musik als brittes Element hinzutritt, daß ein junger Mann ein junges Mädchen in den Urm nimmt und sich im Tacte mit ihr bewegt, so trat damals das in ganz Europa allgemeine Gesühl, einem höheren menschlichen Dasein entgegenzugehen, als Musik gleichsam zu allen Verhältnissen hinzu und gestattete eine Annäherung, welche hente nicht mehr geduldet wird. Man ging zusammen, man schrieb sich, man besprach unbesangen eine Menge Dinge, von denen im

Gespräche junger Leute heute nicht mehr die Rede ist. Auch die Gränzen zwischen Berlobtsein und Richtverlobtsein wurden damals nicht so streng innegehalten. Je freier man jedoch sich bewegen durste, um so sorgfältiger mußte im besonderen Falle unterschieden werden, wie weit man ginge. Goethe demgemäß, den Friederike und ihre Eltern und deren Berwandtschaft bald als den erklärten Liebhaber Friederikens ausahen und behandelten, trat in diese Stellung ein ohne sich mit Friederiken, geschweige denn mit den Eltern ausgesprochen zu haben. Er war zu nichts verpstichtet und konnte jeden Angenblick wieder gehen wie er gekommen war.

Nun beschreibt Goethe, wie er mitten im Bellgefühle seiner Liebe zu Friederiken zu empfinden begann, daß Alles doch nur in seiner Phantasie liege. Diese Entdeckung macht er, noch ehe ein bindendes Wort gesagt war. Bei einem ländlichen Feste erreicht dieser Widerstreit seinen Höhepunkt. Goethe, der nicht weiß, ob er sliehen oder bleiben soll, bringt Friederike zum Geständnisse, daß sie ihn liebe, und der erste Kuß wird von den Lippen gegeben und empfangen über die der Fluch gesprochen war. Sosort kehrt Goethe das ins Gedächtniß zurück. Nachts erscheint ihm Lucinde im Traume und wiedersholt die Berwünschung, während Friederike ihr gegenüberstehend zu sprachlosem Schrecken erstarrt, nicht begreisend um was es sich handle. Die Erzählung erhebt sich zu hoher Lebendigkeit und wir erwarten das Gewaltsamste.

Statt bessen wieder ein Kunstgriff, den Glauben zu erwecken, es werde hier nicht ein Roman, sondern nur einfach mitgetheilt was sich ereignete. Es wird im gelassenen alten Tone nun forterzählt, wie das Leben mit den Mädchen und ihren Eltern ruhig weitersloß. Goethe galt wohl als Friederikens Berlobter und genießt das wachsiende Zutrauen der Familie. Er kommt öfter nach Sesenheim herans, wohnt dort wochenlang oder steht mit Friederike im Brieswechsel. Immer ruhiger aber wird es in seinem Herzen. Wir bestigen einige Briefe, welche er bei solchen Besuchen von Sesenheim an Salzmann geschrieben hat. In einem derselben wird sein Zustand in seltsamer

Weise ausgebrückt. "In meiner Seele", schreibt er, "ist's nicht ganz heiter; ich bin zusehr wachend als daß ich nicht fühlen sollte, daß ich nach Schatten greise." Den letzten Stoß giebt ein Besuch der Schwestern in Straßburg, wo Goethe sie, dem ländlichen Boden entrissen, in einer Gesellschaft findet, für die sie nicht erzogen waren. Er erzählt, wie Friederike sich trotzbem richtig zu benehmen weiß. Er theilt einen Zug von ihr mit, der mich immer gerührt hat.

Sie nahm, wozu sie berechtigt war, tas in Anspruch, was Goethe "seine Dienerschaft" nennt. Eines Abends vertraute sie ihm, die Damen des Hauses bei denen sie wohnte wünschten Goethe lesen zu hören. Goethe nahm den Hamlet, las ihn mit Fener von Ansang bis zu Ende vor und erwarb sich großen Beisall. "Friederike", erzählt er, "hatte von Zeit zu Zeit tief geathmet und ihre Wangen eine fliegende Röthe überzogen." Das einzige Zeichen, aus dem er erkennen durste, wie stolz sie auf den Beisall war, den ihr Goethe davongetragen. Er berichtet dann weiter über der älteren Schwester leidenschaftliches Benehmen, die sich in viel stärkerem Maaße als Friederike auf dem unrichtigen Terrain empfand und von Straßburg sortwollte. Es siel ihm ein Stein vom Herzen als er sie beide endlich absahren sah. Goethe mußte sich gestehen, daß dieser Traum zu Ende sei.

Aber auch jetzt kein gewaltsames Ende, und das wieder giebt tem Abschluß etwas besonders Trauriges. Wie ein leise verklingender Ten löst sich Alles auf. Langsam wie die Bäume im Herbste die Blätter verlieren. Festgehalten wird die alte Vertraulichkeit bis zuletzt. Kein Wort des Vorwurses, als Goethe, im Vegrifse Straßburg für immer zu verlassen, zum letzten Male draußen erschien und Abschied nahm, als er Friederiken, der die Thränen in den Augen standen, vom Pferde herab zum letzten Male die Hand reichte. Erst später dann empfängt er auf seinen schristlichen Abschied einen herzzerreißenden Brief von ihr. Goethe läßt uns annehmen, daß er ihn unbeantwortet ließ.

Goethe's Benehmen ift ber Art, bag es fast unabweisbar ericheint, barans Folgerungen auf feinen Charafter gu gieben. Geit dem Erscheinen von Dichtung und Wahrheit ist dies geschehen und Mancher ist dadurch in seinem Enthusiasmus für Goethe irre geworden. Man wollte ihm Vieles verzeihen, aber das Herz eines solchen Mädenens gebrochen zu haben, war eine Unmenschlichkeit. In jenem selben Sommer schrieb Herder an Goethe, daß er ihn eines wahren Enthusiasmus gar nicht für fähig halte.

Indessen die Zeiten dieses persönlichen Eintretens für Goethe sind vorüber. Wir heute dürsen in ihm den größten Deutschen Dichter verehren, ohne die Verpslichtung zu übernehmen, Alles was er gethan zu vertheidigen. Wir sehen die Dinge nicht kälter an, aber kritischer. Wir verstehen deshalb, wenn Goethe in eigner Kritis seines Verhaltens in Sesenheim sagt: "es sei hier nicht die Rede von Gesimmungen und Handlungen, inwiesern sie lobenswürdig oder tadelnswürdig sind, sondern inwiesern sie sich ereignen können." Er will sagen: ergötzt euch an der Geschichte; was mich selbst anlangt, so bedurste es, damit ich würde was ich geworden bin, meiner Fehler ebensosehr als meiner Tugenden.

So zu denken entspricht unseren heutigen Anschauungen um so mehr, als uns, wo wir Menschen sehen, mögen sie noch so hoch stehen, nicht eher historisch behagsich zu Muthe wird als bis wir ganz sicher zu wissen glauben, daß diese Heroen ihre schwachen Seiten gehabt wie alle Andern, besonders wie wir selber. Wir fühlen uns nun en famille und erkennen sie in ihren Tugenden nur um so rückhaltseloser an.

Allein es bedürfte auch dieser geistigen Operationen doch erst, wenn wir wüßten, daß Alles so geschehen sei, wie in Dichtung und Wahrheit erzählt wird.

Ich mache auf eine stylistische Wendung ausmerksam: es ist, sagt Goethe, die Rede von Gesinnungen und Handlungen, inwiesern sie sich ereignen können. Nicht also: inwiesern sie sich ereignet haben. Das ist ein Unterschied. Mit dem Worte "können" wird die ganze Sesenheimer Affaire aus tem Vereiche des Factischen in den des Möglichen verseigt. Und, in der That, Goethe hat nicht bloß Friedes

rikens Charakter idealisirt, sondern er hat in seinen Sesenheimer Ereignissen nichts als einen kleinen Roman geliesert, eine "Idhlle" wie Loeper sagt, bei der sich nachweisen läßt, daß nur das Allgemeine Wahrheit, das Specielle dagegen Dichtung sei. Sine der Erksärungen, welche Goethe selbst über die Bedeutung von Dichtung und Wahrheit gegeben hat, sagt, kein Zug in seiner Selbstbiographie sei mitgetheilt, der nicht erlebt sei, keiner aber auch wie er erlebt sei. Goethe hatte sich sur das Aeußerliche unbeschränkte Freiheit vorbehalten.

Um einige Kleinigkeiten hier anzusühren: es scheint, daß der sokratische Schuster, bei dem Goethe auf seiner, weil sie ihm verboten worden war, heimlichen Studententour nach Dresden logirte, nur eine untthische Person war, und es könnte sich mit seinem jungen Freunde in Franksurt, den Goethe Phlades nennt, ja sogar mit den beiden Töchtern des Tanzmeisters so verhalten. Dies aber sind nur Vermuthungen. Was Sesenheim anlangt, dürsen wir dagegen mit Sicherheit sagen, daß die Dinge kort nicht so verlaufen konnten, wie Goethe sie darstellt.

Es läßt sich ter Beweis sühren, daß er die Pfarrersleute anders befennen gelernt haben muß als er erzählt, daß die Familie anders beschaffen war als er mittheilt, und daß wahrscheinlich auch der Abschied anders verlief als im Buche steht.

Ich habe das erste Auftreten Goethe's in Sesenheim in ziemlich genauem Auszuge mitgetheilt. Wir haben gesehen, welche Rolle Goldsmiths Roman dabei spielt, wie Goethe in den Sesenheimer Gestalten die wiedererkennt, welche im Bicar of Wakesield die Hauptrolle spielen, ja wie er die Namen sogar einreten läßt. Zwei Schwestern nur sind Goethe's Erzählung nach in der Brionschen Familie: die ältere Salomea, die er Olivie neunt, die jüngere Niekchen. Es waren ihrer aber vier. Sine noch ältere, bereits verheirathet, und eine von fünfzehn Jahren, noch im Hause. Der von Goethe Moses genannte Bruder hieß Christian.

Dies jedoch will wenig besagen. Dagegen weist Loeper nach, daß Goethe's erster Besuch im Dorse nicht in das Frühjahr 1771

sondern in den October 1770 falle, wo Goethe den Bicar von Wakefield noch gar nicht kannte! Lucius dagegen zeigt, daß Trusenheim nicht zum Sesenheimer Sprengel gehörte, Georg also auch nicht in der Lage war, dem Pfarrer einen Kindtaufkuchen bringen zu müssen. Damit ist die Tundamente hinein zerftört was wir über diesen ersten Besuch berichtet sinden.

Stehen die Dinge aber so, dann sind wir berechtigt, weiter vorzugehen. In Goethe's Erzählung sinden wir die Ereignisse vom ersten Tage in Sesenheim bis zum letzten in einem idealen Zusammenhange, daß Eines genan dem Andern entspricht und der Abschluß mit tragisscher Nothwendigkeit ersolgt. Goethe gesteht aber was den Abschied anlangt schließlich selbst, er erinnere sich der letzten Tage nicht mehr genan, schafft sich für diese Partie mithin noch einen besonderen Borzbehalt in Betress der realen Richtigkeit seiner Erzählung. Und so, glaube ich, wollte es Goethe verstanden wissen, wenn er sagt: es sei von Gesinnungen und Handlungen hier nur insoweit die Rede, als sie sich hätten ereignen können. Das heißt: von den einzelnen Zügen der Partie wisse er nichts mehr, allein es könne wohl so gewesen sein wie er erzählt habe.

Loeper hat in seinen mit ungemeiner Sorgsalt zusammengetragenen Anmerkungen zu Dichtung und Wahrheit alle Documente aneinandergereiht, welche als ächtes Material für Sesenheim betrachtet
werden dürfen. Auf den ersten Blick scheinen sie ein inhaltreiches Bild
zu gewähren, das neben Goethe's Erzählung wohl bestehen könnte.
Genauer betrachtet ergiebt sich jedoch, daß sie nur Farben, oft in den
zartesten Müancen bringen, nirgends aber Linien. Was die Umrisse
anlangt sind wir auf Goethes Dichtung allein angewiesen. Es müßte
der Jusall sügen, daß einmal in Memoiren irgend Jemand, der sich
der Besanntschaft mit Friederisen oder ihrer Familie rühmen dürste,
ums zu lesen gäbe was ihm von dieser Seite anvertraut worden sei.
Ganz kürzlich erst haben wir aus den von Keil herausgegebenen Tagebüchern Goethe's gelernt, daß er noch in Weimar einen Brief von
Friederise empsing, ebenso wie wir aus einem Briese an Salzmann

erschen, daß er ihr von Franksurt aus seine neuesten gedruckten Sachen schieften. Welcher Urt aber der Zusammenhang war der zwischen ihnen sortbestand, würde doch erst klar werden, wenn diesenigen darüber berichteten, welche genau wüßten, wie die Dinge verlausen waren. Bis dahin bleibt von den Sesenheimer Erlebnissen an greifbarem Inhalte nicht viel mehr übrig, als daß Goethe einer liebenswürdigen, guten Familie begegnete, an die er sich anschloß als sollte es für ewige Zeiten sein, die er durch seine Gegenwart in Berwirrung brachte und die er endlich in einer Weise allein ließ, die er sich lange Zeit selbst nicht vergeben konnte.

Goethe's Erzählung selbst aber verliert wahrhaftig dadurch an Werth nicht, daß wir sie nun als eine Mischung von schwacher Erinnerung und höchst lebendiger dichterischer Phantasie ansehen müssen. Die Zahl der Dichtungen Goethe's erhöht sich in ihr um eine der schönsten Nummern. Die Erwägung, daß das wirkliche Nieschen Brion eine andere war als die Friederise welche uns in "Dichtung und Wahrheit" so rührend entgegentritt, thut ihrem Andenken selber so wenig Schaden als Charlotte Buff die Gewisheit geschadet hat, daß Werthers Erlebnisse in keiner Weise dem entsprechen was in Wahrheit sich in Wetslar zwischen Goethe und ihr im Hause ihres Baters erzeignet hatte. Goethe hat beiden Mädchen trotzem einen Theil seiner Unsterblichkeit abgegeben.

Friederike ist unvermählt geblieben. Goethe hat sie 1779 wiedersgeschen. Seine Erzählung in Dichtung und Wahrheit schließt damit, wie ihm, nach dem Abschiebe beim Fortreiten von Sesenheim auf dem Wege plötzlich seine eigne Gestalt, im grauen Kleide mit Gold, zu Pferde entgegengekommen sei, ein Doppelgesicht, das darauf zu deuten schien, er werde einmal wieder nach Sesenheim zurücksehren. Und so geschah es. Ueber seinen Besuch 1779 besitzen wir den Brief an Frau von Stein mit einer Beschreibung der elsassischen Katur, einer der schilbe gesten kann.

"Ein ungemein schöner Tag, eine glückliche Gegend, noch Alles

grün, kanm hie und da ein Buchen- oder Eichenblatt gelb. Die Weisden noch in ihrer silbernen Schönheit, ein milder willkommener Athem durchs ganze Land, Trauben mit jedem Schritt und Tage besser. Jedes Bauernhaus mit Reben bis unters Dach, jeder Hof mit einer großen vollhangenden Laube. Himmelsluft weich, warm, feuchtlich; man wird auch wie die Tranben reif und füß in der Seele. Wollte Gott, wir wohnten hier zusammen. Mancher würde nicht so schnell im Winter einfrieren und im Sommer austrocknen. Der Rhein und die klaren Gebirge in der Nähe, die abwechselnden Wälder, Wiesen und gartenmäßigen Felder machen dem Menschen wohl und geben mir eine Urt des Behagens, die ich lange entbehre."

So schreibt er am Mittag des 25. September. Und nun macht er sich Abends nach Sesenheim auf, worüber drei Tage später Bericht abgestattet wird.

"Den 25. Abends ritt ich etwas feitwärts nach Sefenheim, indem die Andern ihre Reise grad fortsetzten, und ich fand daselbst eine Familie wie ich sie vor acht Jahren verlassen hatte beisammen und wurde gar freundlich und gut aufgenommen. Da ich jetzt so rein und ftill bin wie die Luft, so ist mir der Athem guter und stiller Menschen sehr willkommen. Die zweite Tochter vom Sause hatte mich ehemals geliebt, schöner als ich's verdiente und mehr als Andere, an die ich viel Leiden= schaft und Treue verwendet habe; ich mußte fie in einem Augenblick verlassen, wo es ihr fast das Leben kostete, sie ging leise drüber weg, mir zu fagen was ihr von einer Krankheit jener Zeit noch überbliebe, betrug fich allerliebst mit soviel herzlicher Freundschaft vom ersten Augenblick, da ich ihr unerwartet auf der Schwelle ins Gesicht trat und wir mit den Rasen aneinanderstießen, daß mir's gang wohl wurde. Nachsagen muß ich ihr, daß fie auch nicht durch die leiseste Berührung irgend ein altes Gefühl in meiner Seele zu wecken unternahm. Sie führte mich in jede Laube und ba mußt' ich sitzen und fo war's gut. Bir hatten ben schönften Bollmond; ich erkundigte mich nach Allem. Ein Rachbar, der uns sonst hatte fünsteln helfen, wurde herbeigernsen und bezeugt, daß er noch vor acht Tagen nach mir gefragt hatte, der Barbier mußte auch kommen, ich fand alte Lieder, die ich gestiftet hatte, eine Kutsche die ich gemalt hatte, wir erinnerten uns an manche Streiche jener Zeit und ich fand mein Andenken so lebhaft unter ihnen, als ob ich kaum ein halb Jahr weg wäre. Die Alten waren trenherzig, man fand ich war jünger geworden. Ich blieb bei Nacht und schied den andern Morgen bei Sommenaufgang von freundlichen Gesichtern verabschiedet, daß ich nun auch wieder mit Zusriedenheit an das Eckhen der Welt hindenken und in Frieden mit den Geistern dieser Ausgesöhnten in mir leben kann."

Dieser Brief erklärt etwas, das in Dichtung und Wahrheit nicht völlig erklärt wird: Goethe's dauernde Berzweiflung nach dem Absichiede, die innere Zerstörung der er anheimfiel. Er irrte, gepeinigt von Gewissensbissen, einsam umher und konnte keinen Frieden sinden.

Friederife hatte ihm toch vergeben. Was war vorgefallen, das ihm noch auf Jahre hinans so peinigende Gedanken erweckte?

Schon ans einem Briefe, welchen Goethe von Sesenheim an Salzmann geschrieben hat, ersehen wir, was die "bläßlichen Bangen" bedeuten, von denen er sagt, da wo er von seiner Berkleidung als Wirthssohn von Drusenheim erzählt, es hätte sie das schönste Rosenvoth überklogen. Das junge, nur achtzehnjährige Mädchen war brustleidend, sie fränkelte. Goethe's Fortgehen hatte sie darauf in eine lebensgefährliche Krankheit gestürzt. Man hat geglandt, Faust's Gretchen dürfe auf Friederike zurückgeführt werden; näher liegt, Marie Beaumarchais im Clavigo mit ihr in Berbindung zu bringen. Alles was Goethe aus eignen Borwürfen sich sagen mußte, Friederiken gegenüber, sinden wir in Clavigo's Charakter wieder, während die heroische Milde Mariens, in einer zerbrechlichen irdischen Erscheinung, so schol auch dem entspricht, was Goethe über Friederikens Benehmen im Jahre 1779 an Fran von Stein schreibt.

Daburch daß wir Marie Beaumarchais als eine Schilderung Friederikens aus anderer Perspektive gleichsam kennen lernen, wird Friederikens Bild wie Dichtung und Wahrheit es geben um ein Bebeutendes erhöht. Die Katastrophe der Ichlle gestaltete sich für die

Wirklichkeit fast zu einem tragischen Umschwunge. Wir ahnen in der ächten Friederike einen herrlichen Charakter. Und so auch, wie sie in Wirklichkeit gelebt und gehandelt hat, ist sie keine unebenbürtige Schwester der idealen Friederike gewesen, welche uns in Dichtung und Wahrheit entgegentritt. —

In diese Aufregungen hinein siel für Goethe die Vorbereitung zur Promotion Sie sollte erlangt, und dann in Franksurt sosort mit dem Advociren begonnen werden.

Goethe konnte es nicht schwer fallen, sich die nöthigen Kenntnisse anzueignen. Bon früh auf hatte ihn der Bater in das Rechtsstudium eingeführt. Goethe war ein guter Nachschlager im Corpus Juris. Daß er in Leipzig das zuerst hartnäckige Mitschreiben bald aufgegeben hatte, daran war nur Schuld gewesen, daß er von zu Hause her so gründliche Borkenntnisse mitgebracht. Es langweilte ihn, aufzuschreisben was er schon wußte. Goethe nimmt bereits an dieser Stelle Gelegenheit, sich über die bösen Folgen auszusprechen, welche einstreten wenn junge Leute mit einem zu großen Borrathe realer Fachstentnisse vor der Universitätszeit ausgestattet werden. Er hatte während seines langen Lebens genugsam Gelegenheit gehabt, sich hierin auf Ersahrung begründete Ansichten zu erwerben.

In Straßburg untergab er sich mit seinen juristischen Studien Salzmanns Leitung. Er trieb sie "mit soviel Eiser als nöthig war, um die Promotion mit einigen Ehren zu absolviren". Nebenbei studirte er alles Mögliche. Die Medicin reizte ihn am meisten. Schöll hat die eigenen Aufzeichnungen Goethe's über seine damalige Lectüre und seine Excerpte aus den gelesenen Büchern derselben drucken lassen Hirzel hat sie im "Iungen Goethe" nicht wiederholt). Hier sehen wir, daß wenn Goethe sich im Alter gegen den Kanzler Müller rühmen durste, tagtäglich im Durchschnitte etwa einen Octavband zu lesen, er sich auf diese Leistung früh vorbereitet hatte. Er hegte den Bunsch, einsach von "Allem" Kenntniß zu nehmen. Er sammelt an geistigem Gut was nur immer zu haben ist. Goethe hatte auch den ächten

Gelehrtentrieb, seine Ansichten weiterzugeben. Wäre ihm einiges Gefühl für Collegialität und die Gabe eigen gewesen, sich in eine Specialität einzuschließen, so würde er dem Schickale, Prosessor zu werden, vielleicht kann entgangen sein. Er war mehr zum "Schriftsteller" angelegt, der sich von seiner einsamen Stelle an das große Publikum wendet und Niemandem, dem er mündlich Rede zu stehen hätte, ins Auge zu sehen braucht.

Den 6. August 1771 wurde Goethe promovirt, und zwar zum Licentiaten, nicht zum Doctor, wie er seitdem jedoch titulirt zu werden pflegte.

Seine Thesen haben wir noch, ex officina Henrici Heitzii; die Dissertation bagegen, obgleich in gutem Latein, bas zu sprechen und zu schreiben ihm geläusig war, abgesaßt, blieb ungebruckt. Der Bater hatte "ein Wert" verlangt. Der junge Doctor sollte mit einem respectabeln Bande wiedereinrücken. Der alte Herr hatte auch bas Thema und die Behandlung gebilligt, die Facultät jedoch Bedenken gehabt. Goethe's Arbeit handelte darüber, daß der Gesetzgeber verpslichtet sei, einen gewissen Cultus vorzuschreiben, vom dem weder die Geistlichen noch die Laien sich losreißen dürsten.

Dazu wohl hatten Rousseau und Herber ihren Segen gegeben. Man sieht wie auch in dieser Richtung damals die Ideen verbreitet wurden, welche zwanzig Jahre später in Frankreich so tolle Früchte trugen. Die französische Republik zerstörte nicht bloß, wie die heutige Commune: sie hatte constructive Gedanken. Wenn sie die katholische Religion abschaffte, so geschah das nicht, um das Volk überhaupt der Mühe zu entheben einen Cultus zu haben. Die französische Gesetzgebung führte den Cultus der Vernunft ein, sür den auf öffentlichen Altären Opferseuer entzündet wurden. Dies und einiges Andere ist bekannt, nimmt heute aber zusehr den Anschen von Besonderheiten an. Wir wissen heute zu wenig von den positiv-romantischen Versuchen den der französischen ersten Republik. Von den Anstrengungen, ein eignes Costüm sür die neue Zeit zu bilden. Rousseau hatte im Abschlusse seinlis dieser Religion der Zukunit zum ersten Male

äußere Formen gegeben. Auf seligen Inseln findet sich bei ihm die gereinigte, wiedergeborene Menschheit zusammen, wo in griechischen Tempeln das höchste Wesen verehrt wird. Das Griechische galt das mals für das Reinmenschliche.

Wieweit Goethe in seiner Abhandlung eigne Ideen vorbrachte, wieweit er auf Nousseau einging, wissen wir nicht. Er selbst berichtet nur daraus, daß er die Herstellung sämmtlicher Religionen als Ausssluß gesetzgeberischer Thätigkeit nachzewiesen und die Entstehung des Protestantismus als letzten Beweis dassir angesührt. Daß der Decan die Arbeit nicht unter den Auspicien der Universität gedruckt zu sehen wünschte, soll besonders deshalb der Fall gewesen sei, weil einige Aeuserungen gegen die Grundtehren des Christenthums darin vorstamen. Das Manuscript sindet sich vielleicht einmal im Nachlasse.

Die Promotion lief glücklich ab. Die Tijchgesellschaft lieferte die Opponenten. Der übliche Schmaus wurde gegeben und Straß-burg war abgethan. —

Den 28. August 1771 wurde in Frankfurt eine Eingabe des Doctor Goethe gemacht, welche um Zulassung zur Advocatur bat. Kriegt theilt in seinen "Deutschen Culturbildern" das Schriftstück mit: "Wohl und hochedelgeborene, vest und hochgelehrte, hoch und wohlsfürsichtige inbesonders hochgebietende und hochgeehrteste Herren Gerichtsschultheiß und Schöffen. Ew. Wohl und Edelgeborene Gestreng und Herrsichtet habe ich die Ehre, w." Drei Tage nachher ersolgte die Gewährung.

-10/-

## Fünfte Vorlesung.

Nachdem Goethe als Abvocat angenommen und in die Frankfurter Bürgerrolle eingetragen war, ließ sich sein Vater den literarisichen Verkehr im eigenen Hanse gern gefallen, der der gesammten Familie die Freundschaft vieler vorzüglicher Menschen eintrug. Und als der alte Herr sah, mit welcher Leichtigkeit, mitten in dieser Unruhe, der Doctor seine juristischen Kenntnisse anwandte, steigerte sich die Zusriedenheit zur Bewunderung. Er soll gesagt haben, als Jurist würde er seinen Sohn beneiden wenn er nicht sein Vater wäre.

Goethe's eigne Mittheilungen über seine gerichtliche Praxis sind in neuester Zeit durch Kriegk ergänzt worden, welcher die noch vorshandenen Acten durchgesehen und eine Reihe juristischer Aeusserungen Goethe's darans ans Licht gebracht hat. Der Standpunkt, welchen Goethe hier einnimmt, zeigt, wie sehr sein Wesen damals aus einem Gusse war. Er geht als Anwalt frisch und leidenschaftlich auf die Dinge los.

Es traten auch im öffentlichen Rechtsleben die Folgen des Umsichwunges damals hervor, der sich auf den andern Gebieten geistiger Arbeit vollzog. Statt der bisherigen pedantischen, gelehrten Aufställung und Behandlung sollten rein menschliche Gesichtspunkte maaßzgebend sein. Goethe sagt, er habe sich die Plaidoners der französischen Advocaten zum Muster genommen. Er scheint seine Borbilder

jedoch um ein gutes Theil überholt zu haben. Der Vertreter der Gegenpartei gerieth beim ersten Processe in solche Aufregung, daß der juristische Streit in einen persönlichen Handel ausartete bei dem man sich beinahe Injurien sagte, und daß zuletzt jeder der beiden Advocaten vom Gericht einen Verweis erhielt. Wenn Procurator Theiß hinterher erklärte, er habe sich durch Goethe's Erwiderungen zu einer ihm sonst fremden Leidenschaftlichkeit hinreißen lassen, so bezureisen wir das Angesichts der Acten wohl, die von Kriegt im Auszuge mitgetheilt werden. Goethe übrigens gewann den Process. In den späteren Sachen identissiert er sich weniger mit den Parteien die er zu vertreten hat.

Selten wohl hat ein junger Jurift so großartig zu prakticiren begonnen. Der Bater studirte als geheimer Referendar die Acten und legte sie zur Ausfertigung vor, welche bann mit jener ihn zur Bewunderung hinreißenden Leichtigkeit erfolgte. Goethe aber hat offenbar nur deshalb die Advocatur damals zu betreiben angefangen, weil er den alten Herrn jolange zufriedenstellen wollte, bis er mit fich selber einig wäre, wohin er sich wenden könnte. Die Art und Weise wie er in Dichtung und Wahrheit über seinen Bater geurtheilt hat, ift ihm zum Borwurfe gemacht worden. Goethe aber, indem er feine Erlebnisse recapitulirte, um sie der Welt als Runstwerf mitzutheilen, wog im Sinblid auf seine Aufgabe ab, welche Stellung ben verschiedenen Erscheinungen gebühre, durch die hindurch sein Weg gelaufen war, und wie man fie zu fassen habe um ihnen die darstellbare Seite abzugewinnen. Er war längst zu der Erkenntnig gekommen, dag wo es sich darum handelte, einen Menschen als historische Thatsache zu geben, nur fehr weniges bei ihm der Erwähnung würdig sei. Ein Mann kann die vorzüglichsten Eigenschaften beseissen haben, ohne tag aus ihrer Harmonie ein Ton heraustlänge, ber fich als das eigentlich Charafteristische für die Kenntnig der Radwelt fiziren liege. Dagegen kann ein Mensch durch Sandlungen, welche weber die ihm gebührende Ehre vermehren, noch überhaupt um gethan zu werden besonderer Kräfte bedurften, denen aber ein gewisses Leben an sich

innewohnt, Geftalt gewinnen. Er muß fich gefallen laffen, nur auf diese eine Seite seiner Thätigkeit bin geschildert zu werden, mabrend ber Rest, vorzügliche Bethätigungen einer eblen Denkungsart vielleicht, in Dunkelheit versinkt. Goethe als er seinen Bater schilderte, fante ihn aus den Erfahrungen heraus, die er felbst, alternd und fich beobachtend, an der eignen Natur gemacht. In jungeren Jahren einmal hatte er in einem Briefe an die Fahlmer, der er über seine Eltern offen reden konnte, im Sinblick auf seinen Bater ausgerufen : "Bin ich denn felbst vom Schickfal dazu bestimmt, jo kleinlich zu werden?" Später dann aber mußte er an sich in der That manches von der pedantischen Richtung seines Baters gewahr werden. Das Registriren war ihm von diefer Seite her überkommen. Das Sammeln, das Aufheben von Kleinigkeiten. Der Bater treibt ben Gohn, Angefangenes zu vollenden; weniger aus Intereffe an der Sache, als aus Ordnungsliebe. Er klebt seine unfertigen Zeichnungen auf und umzieht sie mit Rändern. Wir werden sehen, wie diese Reigung zu äußerlicher Ordnung auf Goethe übergebend fogar eine eigne literarische Form auf dem Gewissen hat, denn das Ginschachteln, durch das Wilhelm Meister zuletzt ein so umfangreicher Roman ward, muß auf diesen Ordnungstrieb gurudgeführt werden und vielleicht fogar die diffolute Form des Fauft steht mit ihr im Zusammenhang.

Goethe's Vater freilich hatte kein geistiges Element in sich, an dem seine Schwächen so sich zu Stärkeseiten umbilden konnten. Er quälte sich mehr und mehr mit den Aeußerlichkeiten des Daseins. Er war in Allem was Geldausgeben anlangte, peinlich, zuletzt krittelich. Er zwang seinen Sohn endlich sogar, den freien Verkehr mit ihm aufzugeben und das was mitgetheilt werden sollte, in gewisser Weise erst zurechtzulegen, um nicht auf hemmenden Widerspruch zu stoßen. Sollte vom Alten etwas erlangt werden, so mußten besonders präparirte Briese deshalb versaßt werden. In dem kleinen Verse, in welchem Goethe sein eignes Wesen auf Bater und Mutter zurücksührt, giebt er als Erbschaft von Seiten des Vaters "die Statur", und "des Lesbens ernstes Führen" an. Ein Fortrait des Vaters, das Goethe

selber als exträglich passiren läßt, findet sich in Lavaters Physics gnomik.

In demselben, aller Welt bekannten Verse wird rann als das was Goethe "Mutterchen" zu verdanken hatte, von ihm die "Frohnatur" genannt und "die Lust zu fabuliren". Damit ist in der That erschöpft, was Goethe's Mutter "die Fran Rath" auszeichnete.

Fran Nath hatte das Zeng, zu einer historischen Person zu werden. Goethe's Bater ist uns entbehrlich: wir branchen ihn nicht, um in Gedanken Goethe zu construiren; die Mutter aber ist unzertrennlich von ihm. Sie biltet einen Theil seines Wesens. Sie verstand ihn von Ansang an. Sie ahnte ihn. Alles was Goethe Herrliches erfüllt hat, entsprach vielleicht nur einem Theile noch rößerer Erwartungen, welche diese Fran hegte.

Wer aber anch ist sosehr berusen und befähigt, das Schöne und Hoffnungsreiche in einem Andern zu sehen, als eine Mutter, die ihren Sohn beurtheilt? Der elendeste, verstoßenste Mensch: ein paar Augen haben ihn einmal schön gesunden und hatten ein Recht dazu. Welche Scharssichtigkeit, welche zukünstigen Königreiche nun aber erst, wo Borzüge wirklich vorhanden sind! Und nun müssen wir sagen, daß Goethe's Mutter Extragaben für ihre Mission empfangen hatte. Sie war eine geniale Natur. Sine unverwüstliche Lebenskraft stand ihr zu Gebote und eine festgestempelte Sigenthümslichteit in jeder Gedankenwendung, die mit wachsenden Fahren nur zunahm.

Sie war ihrer Zeit mit Goethe's Bater, wie man sagt: verheirathet worden. Sie trat ein als treue Genossin und Wirthschafterin eines Mannes, tessen Beschäftigungen und Individualität ihr gleichgültig waren. Wir sehen sie erst glücklich werden und gleichsam mehr und mehr auswachen in dem Maaße als sie dahinterkommt, was für einen Riesen sie in ihrem Sohne zur Welt gebracht hat. Sie versteht Goethe's Natur völlig; in ihren Inconsequenzen zumeist, weil sie eine Fran war. Sie vertheidigt ihn. Sie vermittelt dem Bater gegenüber. Die Ersolge, die sie niemals überraschen, erfüllen sie mit unbeschreiblichem Stolze. Als Goethe dann für immer nach Weimar ging, von seinem Vater aber noch abhängig blieb, ließ er seine Mutter gleichsam als Commandant eines Platzes zurück, der besetzt gehalten werden mußte. Dort thront sie, als Generalbevolls mächtigte, und zieht für sich ihre Procente von allen Ehren ein die dem großen Goethe zu Theil werden. Sie meldet ihm später nach Nom, seine Frankfurter Freunde hätten gesagt "wir waren ja Alle doch nur seine Laquaien". Aber sie sollten Alle gut bei ihr zu essen bekommen wenn Goethe wiederkomme. Ihm zu Ehren hielt sie bei sich Tasel für seine durchreisenden Freunde, die bei ihr vorsprachen als ginge das nicht anders.

Besonders aber that sie sich auf als der Bater endlich gestorben war. Schon 1779 hatte Goethe auf der Durchreise durch Franksurt, während die Mutter in alter Kraft und Liebe wirkte, den Bater "stiller" gesunden. 1782, zehn Jahre also nach der Zeit von der jetzt die Rede ist, schreibt Merck an einen Freund "Goethe's Bater ist ja num abgestrichen und die Mutter kann endlich Lust schöpfen". Daran ließ es Frau Rath dann auch nicht sehlen. Jetzt, Herrin ihres Bersmögens und ihrer Zeit, begann eine neue Entwicklung.

Ihre Gesundheit war wie von Eisen. Sie "that Alles gleich stischweg und verschluckte den Teusel ohne ihn erst lange zu beguden". Das alte Hans wird, mit Einwilligung des Sohnes, verkanft und eine neue Wohnung bezogen. Erste Bedingung beim Miethen: es darf ihr kein Geschwäß wiedererzählt werden. Dagegen alles Neue, Große, Weltbewegende, besonders alles literarisch Bedeutende fängt sie begierig auf. Das ist ihr "eine Wollust". Sie urtheilt dann über die Dinge ungenirt und treffend. Sie war breit und statlich und trug imponirende Hauben. Sie hatte immer einen Kreis von jungen Mädchen um sich, die ihr mit schwärmerischer Liebe anhingen. Im Theater saß sie in ihrer eignen Loge und applandirte als geschehe es in Goethe's speciellem Auftrage. Von dort aus präsentirte sie ihre kleinen Enkelkinder dem Publikum. Am schössten und wahrhaftigsten, im Sinne von Dichtung und Wahrheit, ist sie von Bettina beschrieben

worden. Es giebt viele Briefe von ihr, unbefangen und lebendig abgefaßt, rechte Großmutterbriefe, und kein todtes Wort barin.

Wichtiger aber als Vater und Mutter, Franksurt und juristische Praxis, wird für Goethe nach der Straßburger Zeit jetzt die Beskanntschaft mit einem Manne, der einen Einfluß auf ihn gewinnt wie Herder nur ihn gehabt hatte: Merck in Darmstadt.

Durch Herder war Goethe nach Darmstadt gewiesen worten. In Darmstadt lebte Caroline Flachsland, mit ber Berber fich verlobte noch ebe er nach Strafburg ging. Fräulein Flachsland - bamals hieß es: die Flachsland, oder Demoiselle Flachsland - gehörte gut einer Gesellschaft, welche mit den Darmstädter Hoffreisen sich berührte, im Sinne ber damaligen Zeit hochgebildet, eine Gesellschaft erwa wie sie Jean Pauls Romane schildern, beren Gedächtniß verschwunben ist, wie die Leute es sind welche die Zeiten vor der französischen Revolution erlebten. Ein Vorwalten ber geistigen Existenz, ein Schweben in höheren Anschauungen, eine auf bas Immere gerichtete Energie und mit alledem eine Einfachheit und Zuversicht verbunden, wie die heutige Welt sie nicht mehr besitzen kann. In diesen Kreisen wurde Goethe bald heimisch und hier trat er zuerst als Dichter und nichts weiter auf. Sier fand er Mercf. Einen jüngeren Mann, aber viel alter als Goethe, Beamten, noch nicht lange in Darmstadt aufässig; was seine Bergangenheit anlangt: Niemand wußte recht zu fagen, was er vorher betrieben hatte.

Ich habe für Goethe auch den Titel eines Historikers beansprucht. Ich hatte dabei nicht etwa daran erinnern wollen, das Goethe einmal die Absicht hegte, die Geschichte Bernhards von Weimar zu schreiben, für die er sich dis zu einem gewissen Grade in die weimarischen Arschive einarbeitete; ich meine damit auch nicht, das Goethe sich, wie er gethan hat, mit sustematischem Studium eine quellenmäßige Kenntwiß der allgemeinen Historie zu verschaffen suchte; sondern ich habe Folgendes im Ange. Zwei Dinge machen den Historiker: daß die Ereignisse der Vergangenheit in organischem Zusammenhange sich ihm vor die Blicke stellen, und daß er die Fähigkeit besitze, künstlerisch

wiederzugeben was er so sieht. Beides war Goethe eigen. Wir brauchen nur die Einleitung zu seiner Farbenlehre durchzulesen, um zu gewahren, wie die historische Methode als die natürliche in ihm tag. Wir dürsen nur Dichtung und Wahrheit auf Composition und Sprache hin untersuchen, um zu beobachten, wie hier mit bewußt angewandter Kunst die memoirenhafte Darstellung durchgeführt worden ist.

In Dichtung und Wahrheit nun hat Goethe eine Reihe von Charafteristifen so gänzlich hineingearbeitet, daß man ihnen neben dem übrigen Texte keine besondere Ausmerksamkeit widmet. Für sich betrachtet aber treten sie als Meisterstücke hervor und es zeigt sich in ihrer Behandlung eine Anlehnung an römische Muster, daß diese Partien, von Iemand der die Wendungen des Tacitus im Gedächtnisse hätte, ins Lateinische übertragen, uns wie taciteische Fragmente anmuthen würden. Während Iohannes v. Müller eine äußerliche Nachahnung versuchte, derentwegen er schließlich Spott ertragen nußte, hat Goethe sein Studium seiner Borbilder durchaus versteckt. Hören wir, wie er über Merck sich ausspricht.

"Bon seiner früheren Bilvung wüßte ich wenig zu sagen. Mit Berstand und Geist geboren, hat er sich sehr schine Kenntnisse, bessonders der neueren Literatur erworben und sich in der Welts und Menschengeschichte nach allen Zeiten und Gegenden umgesehen. Treffend und scharf zu urtheilen, war ihm gegeben. Man schätzte ihn als einen wackern und entschlossenen Geschäftsmann und fertigen Rechner. Mit Leichtigkeit trat er überall ein, als ein sehr angenehmer Gesellschafter für die, denen er sich durch beißende Züge nicht surchtbar gemacht hatte. Er war lang und hager von Gestalt, eine hervordringende spitze Nase zeichnete sich ans, hellblaue, vielleicht graue Augen gaben seinem Blicke, der ausmerkend hins und wiederzging, etwas Tigerartiges. Lavaters Physiognomis hat uns sein Prosil ausbewahrt. In seinem Charakter lag ein wunderbares Misverhältzniß: von Natur ein braver, edler, zuverlässiger Mann, hatte er sich gegen die Welt verbittert und ließ diesen grülenhaften Zug dergestalt

in sich walten, taß er eine unüberwindliche Neigung fühlte, vorsätzlich ein Schalk, ja ein Schelm zu sein. Berständig, ruhig, gut in einem Augenblicke, konnte es ihm in dem andern einfallen, wie tie Schnecke ihre Hörner hervorstreckt, irgend etwas zu thun, was einen Andern fränkte, verletzte, ja was ihm schädlich ward. Doch wie man gern mit etwas Gesährlichem umgeht, wenn man selbst davor sicher zu sein glaubt, so hatte ich eine desto größere Neigung, mit ihm zu seben und seiner guten Sigenschaften zu genießen, da ein zuversichtliches Gesühl mich ahnen ließ, daß er seine schlimme Seite nicht gegen mich kehren werde."

Merds Ginflug auf Goethe, von dem tiefer felbit fagt, bag er ber "größte" gewesen sei, ist beshalb so auffallent, weil Goethe Merch ausdrücklich das "Positive" abspricht. Goethe kommt im höchsten Alter, als Merck längst ber Erinnerung ber Menschen entrückt war, auf ihn zurud. In ten Unterhaltungen mit Edermann ift anfangs nicht, später mehrfach von Merck die Rede. Was konnte Goethe daran liegen, Edermann, beffen Fähigkeiten er genan kannte, über einen feltsamen Menschen aufzuklären, ben er boch niemals verstanden hätte? Siderlich hatte Mercks Charafter etwas, bas Goethe bis zuletzt neu zu denken gab und nach einer Auflösung verlangte. Goethe fagt ein= mal zu Edermann: ein solcher Mensch, jetzt, 1830, auf die Welt kommend, würde gar nicht mehr das werden können was er gewesen ift. Das ideint mir jedoch nicht das Wichtigste bei Merck, sondern das Problem bennruhigte Goethe offenbar, daß ein Mann wie Merd, bei durchdringendem Verständnisse der Menschen und der Dinge und bei enticiedenem persönlichen Einwirken auf Andere und auf ihn felbst, trotzem mit dem höchsten Maag gemessen gleich Rull war. Goethe spricht dies bart aus. Er verneint jetzt ausdrücklich, daß Merck "etel" gewesen sei. Wir wissen, wieviel bei Goethe mit dem Begriffe gusammenhing ben er mit tiefem Borte tectte.

Dem Erlen seit Goethe das Gemeine (Banausische entgegen, und das ist das Diabolische bei Mephistofeles, daß ihm das Positive, Schöpferische aus eigner Initiative abgeht und er trotzem Faust so

unentbehrlich ist; daß er, um wirksam zu sein, oder überhaupt nur zur Erscheinung zu kommen, sich zu einem Gedanken erst in Gegensatz bringen muß den ein Andrer hegt. Fehlt dieser Stoff, so kommt sein Geist nicht ins Phosphoreseiren und ist so gut als ware er nicht vorshanden.

Goethe notirt einmal in seinem Tagebuche, Merck sei "der Einzige der ganz erkenne was er thue". Nirgends aber drückt er semals Sehnssucht nach ihm oder nur Respect vor ihm aus. Er überschant ihn in seiner Hohlheit von Ansang an, kann ihn aber als unbestechlichen Spiegel der Erscheinungen wie sie sind, nicht entbehren. Merck ist wie ein vorzügliches Lexicon, in dem sich über jedes Wort Auskunft sindet, während zugleich das Alles gewährende Buch nicht einen einzigen Gedanken um seiner selbst willen enthält.

Es ift behauptet worden, Mercf fei gegenüber bem was Goethe über ihn fagt, nicht zu feinem Rechte gelangt. Loeper, in ben Unmertungen ju Dichtung und Bahrbeit, und Sahm, in feinem Buche über Berber, haben biefen Borwurf mit guten Gründen gurudigewiesen. Es läft fich nicht langnen: Goethe spricht mit Barte von Merd, fosehr er zugleich die Berpflichtungen eingesteht welche er gegen ibn hat. Barte Goethe als jungerer Mann, im augenblicklichen Befühle beffen mas Merd bei seinen Lebzeiten ihm mar, ihn darftellen follen, jo würde er vielleicht in einem Tone geschrieben haben, welcher jener Tagebuchnotig mehr entsprach. Zu ber Zeit, wo er Dichtung und Wahrheit fdrieb, mußten Die Gefichtspunkte fünftlerischer Art, von benen bei der Charafterisirung bes alten Rathes Goethe Die Rede gewesen ift, ben Ausschlag geben. Goethe erfannte, daß Merck, nach-Dem seine wirkende Persönlichkeit und ber Rreis berer Die sie gekannt und verstanden batten, binweggegangen war, nur noch in den Glementen fortegistirte, Die er für Mephistofeles geliefert hatte: in der perfonlichkeitslofen Kritit, in ber energischen Berkorperung bes Weiftes beffen einzige Macht ift, zu verneinen. Satte Goethe bei feiner Bortraitirung Merds nicht bierauf bin die Farben gewählt, jo würde aus feiner Schilderung eine fanfter gefärbte Ericheinung bervorgegangen sein, die jedoch in verschwimmenden Umrissen sich unter der Masse der übrigen guten und braven Menschen verloren hätte, welche damals zu Millionen in Deutschland lebten (wie sie heute thun), aber die viel zu weich sind, um auf den Erztafeln der Geschichte auch nur den leisessten Nitz zu hinterlassen. Das Erstaunlichste bei der von Goethe gezebenen Charafteristift Mercks ist, daß neben dem Bilde einer durchaus eigenartigen Individualität, von der man glauben möchte, es habe nic ein zweites Exemplar dieser Art gelebt, eine allgemein thpische Gestalt aus Merck geworden ist, mit der mancher Charafter zusammenfallen möchte, dem man im Leben begegnete und dem gegenüber man selber vielleicht sich in ähnlicher Lage fühlte.

Mögen jetzt, wo Mercks Unsterblichkeit durch Goethe auf diesem Wege gesichert worden ist, wohlwollende Menschen ihn in Schutzunehmen und seine Ecken abzuglätten suchen. Wer aber was Goethe über ihn gesagt hat, überhaupt ausgelöscht zu sehen wünschte, würde Mercks Angedenken auf Nimmerwiederschen unter das Eis stoßen.

Mercf also war bas Centrum der Darmstädter Societät. Solche Gesellschaften sühlen sich erst recht vereinigt, wenn Einer unter ihnen, auf dessen Urtheil man absolutes Vertrauen setzen darf, sich als unbarmherziger Kritifer aufthut. Dies war die Rolle Mercks in Darmstadt, bald auch in Franksurt, wo er mit Goethe's Eltern bekannt wurde. In Mercks Druckerei, bei Darmstadt in Langen gelegen, wurde später der Götz gedruckt, und das Haus, das noch steht, hat kürzlich seine Tenstasel erhalten, ebenso wie setzt eine Felseninschrift am Herrgottsberge im Bessunger Walde die Stelle bezeichnet, wo Goethe im Kreise seiner Darmstädter Freunde und Freundinnen 1772 den "Felsweihgesang an Psyche" dichtete. Diese Erlebnisse sind der Flachsland noch seinere und momentanere Schilderungen einzelner Tage hinzussügen.

Sie beschreibt, wie man zusammen las, spazieren ging, schwärmte, Punsch trank — ein Getränk, das als eine Art Nektar zweiter Classe sich überall von selbst verstand, wo die Götter dieser Erde damals bei

einander waren — wie man zusammen tauzte, schlieflich auch fich fünte. Caroline Flachsland ift nicht nur was jene Darmstädter Tage anlangt eine wichtige Perfonlichkeit für Goethe gemejen, als Berbers Frau ist fie ein langes Leben bindurch neben Goethe bergegangen und gebort zu ben grauen bie ibm am meisten zu ichaffen gemacht haben. Die Mijdung erhabener Leirenichaftlichkeit und platter, wohlbered; nenter Realität, Die ihren Charafter biltete, ergab, Alles in Allem betrachtet, ein unerfreuliches Facit. 1772 jedoch, jung, energisch und gehoben burch bas Bemuftfein, von einem ber erften Männer Deutidlands geliebt zu werden, gereichte ihr fturmisches Wesen ihr eber gum Vortheile. Sie ift Goethe's besondere Freundin, nimmt ihn gegen Berder in Schutz und machte ihm die Honneurs in Darmftadt, wo man ihn auf Merd und Die Flachstand hin als einen Menschen ansah, ber anters und beffer als die llebrigen, ein Recht hatte als etwas Besonderes aufzutreten. In Darmftadt auch burfte er seinen Rummer über Friederife aussprechen. Er schreibt, wie er auf dem Wege nach Darmstadt, ben er zu fruß zurüdlegte, burd Sturm und Wetter fortidreitend, fich bie Gebichte vorjagte bie ihm als unmittelbare Erzeugniffe des Augenblickes auf die Lippen kamen.

Wanderers Sturmlied ist so entstanden: "Wen du nicht verlässest. Genius", und viele seiner schönsten Berse sind damals gedichtet worden. Aus wenig Epochen dagegen mangelt uns sosehr die Correspondenz: vom November 1771 bis Juli 1772 sind nur drei Briese erhalten. Alle seine an Merck gerichteten Briese dieser Zeit sind vernichtet. Es ging eine Beränderung mit Goethe vor: seine alten Briessfreunde waren abgethan, neue noch nicht gewonnen. Für Herber war er immer noch zu jung. Herber hatte andere Leute denen er sein Berz aussichütten konnte. Ihm lag daran, Berbindungen zu pslegen, durch die er eine Prosessur erhalten könnte, da es ihm in Bückeburg nicht gesiel. Hätte die Flachstand nicht zwischen Goethe und Herber gestanden, so hätten sie sich damals vielleicht für immer gegenseitig abgeschüttelt. Herder scheint ein Vorgesühl bessen gehabt zu haben, was das Schicksal später fügte: als könne die Bucht des Goethe'schen Beistes ihn einmal zu Boden brücken. Im Spotte neunt er Goethe in seinem Briefe tamals bald "zu spatenmäßig", bald boch wieder ben "großen Goethe". Solche Witze macht man nicht aus freier Luft.

Berber aber fonnte auch aus ter Ferne Goethe nicht mehr beurtheilen. Uls fie fich trennten, hatte Goethe noch viel von bem gefehlt was jett, nach tem Abidluffe ber Strafburger Zeit, als ein Beichenk bes Himmels über ihn gefommen war. Fauft und Gots wurden in Strafburg noch als Contrebande betrachtet; bas Studiren ging por. And in Frankfurt mußte Angesichts bes Baters bie erfte Zeit ber Schein bewahrt bleiben, als follten Processe geführt werben. Aber mit seinen literarischen Planen im Kopfe stand er auf und ging er gu Bette. Es breitet fich nach ter Rückfehr ins väterliche Saus feine Eriftenz bald in foldem Umfange aus, daß ihm felber, als er in Dich= tung und Wahrheit zur Darstellung tiefer Epoche kam, der dronologische Faden riff an dem sich bis babin die Creignisse leicht aufreiben ließen. Goethe, in bessen Beiste jetzt eine unermegliche Gedankenproduction sich entfaltet, ber auf Schritt und Tritt mit neuen Menschen in Berührung fommt und gmar mit ben bedeutenbsten bie in Deutschland zu finden waren, der zugleich alles Renerscheinende lieft und fich affimilirt, verlägt die gewöhnlichen Wege und entweicht vor unferer Betrachtung wie in die Lüfte. Wer auch wollte unternehmen, einen Meniden von folder Kraft in ber Zeit feiner blühenbsten Entwicklung ausreichend zu ichildern, in der felbst die mit gewöhnlichen Gaben Unsgerufteten ben Unichein außerordentlicher Begabung anzunehmen pflegen? Würden alle jungen Madden bas was die meisten zwischen 16 und 18 Jahren zu werden scheinen, hielten alle jungen Männer was viele zwischen 20 und 25 versprechen, so ständen Schönheit und Beift und Benialität und unerschöpfliche Lebenstraft in fpäteren Jahren nicht in jo großem Angeben. Ein Glück, baß Jeder im Genuffe tiefer Lebensblüthe an ihre Unendlichkeit glaubt. Diesen Glauben an Die eigne unerschörfliche Jugentkraft muffen wir in entsprechender Starte hinzunehmen, um uns ein Bild zu machen von Goethe's auferordent= licher Erscheinung in ben Jahren welche nun beginnen und beren

steigender Reichthum nun in der That niemals ein Ende nahm. Herder wußte wohl, daß es Menschen geben könne, die auf so wunderbare Weise über den Rest der Menschheit erhoben werden, allein als eine kritische Natur konnte er sich nicht emischließen, ohne die entscheidendsten Proben und aus der Ferne Goethe zu concediren, daß er das Necht besitze, als ein solcher Liebling der Vorsehung einherzuschreiten. Diese Probe nun aber sollte geliesert werden. Goethe schrieb den Götz von Berlichingen. An der Art und Weise wie Herder das Stück aufnahm, läßt sich das versolgen was in Bezug auf Goethe damals Herders Conversion genannt werden könnte.

Von Göt muß jett die Rede fein.

Götz von Berlichingen war Goethe's erste Frankfurter Arbeit. Es ist Goethe's erste große Dichtung die ihn innerhalb Deutschland "mit einem Schlage" zum ersten Dichter erhoben hat. Mit Götz traf er mitten ins Schwarze und es konnte von Rangstreitigkeit nicht mehr die Nede sein. Es wurde ihm als demjenigen gehulvigt, der die erste Stelle einnähme, und zwar ehe noch sein Name bekannt geworden war, denn das Drama war anonym herausgekommen. Gegner hatte Goethe jetzt nur noch in denen, welche ihn beneiveten, sich die Augen zuhielten oder zu alt waren um zu empfinden welche Luft in dem Stücke wehte. So ist Friedrich des Großen Urtheil aufzusassen, von dem nicht zu verlangen war daß er Shakspeare und Goethe in seinen ältesten Tagen noch schätzen lernte.

Um uns klar zu werden, was von Goethe hier geleistet worden sei, müssen wir ein paar Jahrhunderte europäischer Bühnenentwicklung rasch durchschreiten. Goethe's Götz ist der erste gelungene Berssuch, dem Deutschen Bolke, dem das Schicksal eine eigne Bühnenentwicklung versagen zu wollen schien, dennoch ein historisches Trama zu schaffen, kein Bühnenstück, sondern nur ein gelesenes Drama. Bir werden sehen, inwieweit die heure im tadelnden Sinne gebranchte Bezeichnung "Bücherdrama" ihre Berechtigung und, für uns Deutsche, ihre Geschichte hat.

Das moderne europäische Theater ist feine autochthone Schöpfung

der modernen Zeit, sondern nichts Anderes als das durch die Jahrhunderte hindurch in immer nen umgewandelter Geftalt bis auf uns fortgeführte antite Theater. Dieselbe Continuität und legitime Erbfolge, die wir bei Dichtkunft, Malerei, Bilohauerei, Rechts= und Staatseinrichtungen beobachten, waltet auch hier. Die griechische Bühne wird von den Römern aufgenommen, im eignen Idiom fowohl beibehalten als im lateinischen nachgeabmt, und macht die Schickfale des römischen Reiches, erft blübend, dann staanivend, dann berunterfommend und endlich nur fortvegetirend, mit burch. Nie aber wird überhaupt aufgehört Tragodie und Comodie zu lesen und zu fpielen, ebensognt wie immer lateinisch und griechisch gesprochen wird. 3m 5. Jahrhundert, als die Gothen Gallien eroberten, telectirt fich der gallischeromische Sidonins Apollinaris, ter ein driftlicher Beiftlider war, mit seinen Freunden am Menander, und unter Gothen, Franken und Bandalen werben immer fort nad, bem Mufter bes Birgil Berameter gebaut, nach bem bes Sueton Siftorien geschrieben und aus dem Terenz Gespräche gelernt. Einhardts Geschichte Carl bes Großen ist meift aus Suetonischen Phrasen gusammengesett. Terenz' und Plautus' Comodien, Die Die acht griechische Buhne in sich tragen, find sicherlich in allen Jahrhunderten in Italien gespielt worden. Das römische Theater ist durch die finstersten Jahre Italiens - in benen doch wohl jeden Frühling die Rosen blühten und jeden Berbst Wein gekeltert wurde — armselig aber lebendig durchgerettet worden, um in der Zeit dann, wo die classische Bildung wieder in jungen Trieben, erft gang bescheiden, bann immer üppiger nen auszuschlagen begann, an der allgemeinen Renaissance Theil zu nehmen. Im 15. Jahrhundert gehören Aufführungen claffischer Stude, bei oft kostbarem scenischen Luxus, zu dem Bergebrachten, und im 16., dem Raphaels und Uriosts, erheben sich die italianische Comodie, Tragodie und Oper. Um die Mitte dieses Jahrhunderts etwa hatte sich schließlich ein befonderer italianischer Schauspielerstand mit bagu gehöriger Literatur gebildet und es begannen organifirte Banden die gander des übrigen Europa's, wo glänzente Sofe maren, zu bereifen.

Das aber fonnten nur brei Länder sein: Spanien, Frankreich und England. Deutschland hatte keine Hauptstadt und keinen im Sinne der anderen Nationen gebildeten Adel. Dies die erste Ursache, warum sich die Deutsche Bühne nicht entfaltete wie anderswo.

In jedem jener brei Länder entstanden aus bem Zusammenstofe italianisch-claffischer Bubnenpraris und ben bereits vorhandenen Unfängen inländischer tramatischer Aunft, über bie bier zu fprechen unnöthig ift, eigne nationale Bühnen mit bedeutenten Dichtern. Dies ift ber Boben, auf bem in Spanien Lope be Bega und Calberon, in England Chatipeare auftamen, mahrend Italien und Franfreich Namen von Bedeutung anfangs nicht aufzuweisen haben. Um die Mitte bes 17. Jahrhunderts jedoch übernahm Frankreich bie Führung. Corneille's Jugendarbeiten gehören noch ber eben darafterifirten Richtung an, dann erhob er fich zu einer eignen glänzenden Manier und zog Molière und Racine nach sich, und bamit war, wie in Dingen ber Politif und bes Geschmackes und ber Gelehrsamkeit überhaupt, Die Suprematie bes frangofischen Dramas entschieden. Ueberall wird es nachgeahmt und um 1700 etwa ift feine Oberherricaft eine termaagen vollendete Thatfache, bag in gang Europa, von Gelehrten wie vom Publikum als ausgemacht angenommen wird, es sei selbst Die griechische Tragodie von ber frangosischen in Schatten gestellt worben. 218 dann gar bie erfte Tragodie Boltaire's erichien, ber bem Urtheile seiner competentesten Zeitgenoffen zufolge Corneille und Racine fammt ben Briechen übertroffen hatte, ichien eine berartige Sobe erreicht, daß weitere Sproffen Diefer Leiter überhaupt undentbar murben. Die maafgebende Ueberzengung vom hochsten Werthe bes bier nun endlich Erreichten ftimmt zu ben übrigen Symptomen äußerster Bufriedenheit mit fich selber, die wir bei anderer Gelegenheit bereits als bas Charafteristische der ersten Sälfte des vorigen Jahrhunderis erkannten.

Nun aber auch hier der Umschwung.

Derfelbe Boltaire, ber bas Bestreben hatte baben follen, bie Ueberzengungen seiner Mitmenschen, Die ibm einen so boben Rang

zuertheilten, unerschüttert zu laffen, war auch ber große Zerftorer bes geistigen Zustandes auf dem seine Berrschaft beruhte. Boltaire ift kein Mensch zweiten Ranges gewesen, ber mühfam berechnete was seiner Berühmtheit guträglich fein burfte. Er frand zu hoch, um fo fleinlich ju fein. Er wollte per allen Dingen porwärts und rüttelte die alte Maschine zusammen ohne an sich zu benken. Er bereitete die Um= änderung ber Gesinnungen Europa's vor, die in allen Richtungen menichlich geistiger Thätigkeit nun sich geltend machte. Die Bühne war ein zu wichtiger Factor bes öffentlichen Lebens bamals, um nicht auch in erster Linie berührt zu werden. Auch bier wollte man Rückfehr zur Natur, war man ber allgemeinen über ben Zeiten und ben Naturen stehenden helden mude und verlangte bestimmte nationale, bistorische Charaftere. Boltaire, ben man mit Unrecht ben Berfleinerer Chakipeare's genannt hat (ben er natürlich nur jo weit verstand als er ihn in seiner Zeit verstehen konnte und über ben er freilich mit berfelben hochmuthigen Sicherheit urtheilte wie er es über Corneille that), hat zuerst Shaffpearische Gestalten in den Rahmen der bis= berigen, mustergültigen frangösischen Tragödie hineinzupassen gesucht und den Umschwung herbeigeführt, welcher in Frankreich durch die Bekanntschaft mit der englischen Bühne, wie diese vor der Alleinherrschaft ber frangösischen bestanden hatte, Plat griff.

Denn war auch in England die sogenannte classische Tragödie der Franzosen siegreich gewesen, so konnte doch nur ein succès d'estime errungen werden und das alte englische Theater mit Shakspeare hatte sich nicht verdrängen lassen. Der dem englischen Volke eingeborene Realismus ließ das volksmäßig entstandene Drama nicht wieder untergehen. Man bewunderte die französische Form, genoß Shakspeare aber nach wie vor. Voltaire entdeckte mit Erstaunen, wie Shakspeare in Inlius Caesar eine politisch sast modern handelnde Figur hingestellt hatte, welche Seiten herauskehrte, die mittelst der französischen Tragödienpraxis gar nicht zu sassen. In dem Maaße als die englische Staatsphilosophie in Frankreich größeres Verständniß sand, wandte man sich in Paris der Nachahmung des

englischen Dramas zu. Dideret schuf nach seinem Vorbilde bie comédie larmoyante: Die Boriührung tragischer Stoffe im Costume ber Gegenwart und in prosaischer Form.

Bon Diterot jetzt empfingen wir in Deutschland den ersten Anstroß zur Bildung eines nationalen Theaters. Die "weinerliche Comödie" sagte uns zu. Eine Handlung, bei der wirkliche Angst ausgestanden und zuletzt gelacht wird. In Frankreich spielte man nach den Tragödien eine Farce zum Lachen: das Deutsche Publikum wünscht dies abschließende, beruhigende Wohlgefühl gleich aus dem Trama selber zu schöpfen. Wir wissen was Leising Diderot zu verdanken hatte.

Die Geschichte bes Deutschen Theaters ift zuerst von Gervinus in feiner Deutschen Literaturgeschichte gegeben worden. Ich habe noch die Zeiten erlebt, in denen Gervinus die uniehlbare äfthetische Antorität bei uns mar. Jest muß man auf ihn ichimpfen hören und es foll tem großen Manne sein wohlverdienter Ruhm Feder auf Feder ausgezupft werden, als wenn es nicht seine eignen gewesen waren. Wohin ich aber blide jehe ich Gervinus' Febern vielmehr in fremden Alügeln. Was Gervinns' Literaturgeschichte über unser Theater enthält, ift, tem factifden Inhalte nad, von vielen Seiten ergangt worden, mas die leitenden Gesichtspunkte jedoch anlangt, hat bis jest jeder Nachfolgende in Gervinus' Schuld gestanden. Gervinus ift ber Schöpfer unserer Literaturgeschichte. Weber Diefes, noch seine andern gewaltigen Berdienste um Deutschland können weder durch fein eignes politisches Berhalten in ber letzten Lebenszeit, noch durch die Antastungen seiner Gegner, Die ihm bente so ziemlich Alles abgesprochen haben was sich einem Schriftfeller absprechen läßt, in Schatten gestellt werten. Bir vertanten Gervinus tie erfte wiffenichaftliche Construction Lessings! Davin schon liegt Die Beschichte ber bei uns in der Mitte des vorigen Jahrhunderts erwachenden nationalen Bühne einbegriffen.

Der Grund warum sich bei uns kein nationales Theater bilden konnte, ist bereits ausgesprochen worden. Mehr als jede andere

Runfiffatte bedarf Die Bühne, wenn fie fich zu höherer Eriftenz erheben foll, eines conftanten, Die wirkliche Kritit des Bolkes repräsentirenden Publifums. Rur wo das Theater von der unausgesetzten, feinften Beobachtung der höher Gebildeten und zugleich von dem mehr oder weniger gereizten Beifallsgeschrei ber Ungebildeten, welchen ihr wichtiger Antheil an der allgemeinen Kritik hier zuerkannt bleiben muß, controlirt wird und von ihr abhängt, kann es sich fruchtbringend entwideln. Dies soweit wir ben Schauspieler in erster Linie in Betracht ziehen. Was den Dichter dagegen anlangt, so muß noch ein anderes Element hinzutreten, welches ebenfalls nur große nationale Centren zu liefern im Stande find: vor seinen Augen muß sich wirkliches politisches Leben in handelnden Charafteren entfalten, deren Thätigkeit nicht weniger offenbar ist und der Controle dieses selben ausgebreiteten Publifums unterliegt. Woher anders foujt foll er Borbilder für feine Geftalten nehmen? Die Gelden Corneille's find die der Frondetriege, Die Racine's die siegreichen Prinzen des königlichen Sauses in den ersten berauschenden Feldzügen Ludwigs XIV., Die Figuren Molières lieferte der Adel von Paris und Versailles, dessen glänzende und ichwache Seiten vor aller Leute Angen fich breit machten und über die Spott und Bewunderung in Aller Munde waren. In Madrid wiederum entwidelte fich bie ungeheure Berriebsamkeit ber Sabsburgischen Dynastie, aus der trot ihrer geheimen Bege kein Geheimniß zu machen war. Da wurden Günstlinge und Feldherren erhoben und gestürzt und jede Art menichlichen Schickfales auf den Markt gebracht. In London vor Chaffpeare's Angen ging es nicht anders zu. Ueberall handelte es sid, um Leben und Tod der Bochsten wie der Geringsten. Und überall wußte man, daß die Intereffen des Landes damit in Berbindung standen. Das Volk draugen war nicht blog blinder Zuschauer. Es empfand mit. Es flüsterte sich zu, was nicht laut gesagt werden durfte, es fonnte die Gewaltthätigkeiten nicht verhindern, aber es war Zeuge von ihnen. In Frankreich ließ man die Leute verschwinden, in Spanien verbraunte man, in England enthauptete man. Der ganze furchtbare Männer= und Franenapparat der englischen Geschichte

bewegte sich vor Shakspeare durcheinander. Wenn Shakspeare ben Tower auf die Bühne brachte, so wußte jeder Zuschauer, welchem großen Herrn zuletzt der Kopf darin abgehackt worden war. Der Dichter der damaligen Zeit hatte nur die Augen aufzumachen: wie in einem Aquarium mit gläsernen Wänden schwammen die großen und kleinen Thiere durcheinander und sießen sich beobachten. Um jede Straßenecke herum kam ihm Adel und Bolk entgegen wie er es für seine Stücke brauchte.

Was aber ftant einem Deutschen Dichter gu Gebote?

Bei uns tritt bas politische Leben überhaupt nicht auf bie Saut. Unfere großen Entwidlungen geben innerhalb ber Bergen und ber Stirnen vor. Wir agiren wenig. Unseren Banden ift, wenn wir erregt sind, an einem festen Plate in der Tasche am wohlsten, mahrend einem Italianer bann ein ganges Dutend Arme oder Bande noch gu wenig waren. Unfere tiefften Stürme frielen fich oft ab ohne bag bas Wasser sichtbare Wellen schlägt: in der Tiefe arbeitet es. Unserer Natur und unjerem Leben fehlt alles Theatralische. Uniere Centralstellen geistiger und politischer Bewegung, soweit sie tamals noch eristirten, fetten niemals alle Classen tes Bolfes in Bewegung. Es gab feine agirenden Massen. Das war kein achter nationaler Geift, feine wirkliche Politik, Die im vorigen Jahrhundert bei ben Wiener ober Drestener Intriguen an den dortigen Sofen zu Tage traten, auch wenn gang Dresden ober Wien auf ber Strafe baran Theil gu nehmen ichien. Die wirklichen Enticheibungen verhüllten fich. Unfere Dichter fonnten nirgends bas Bolf in einer folgenreichen Bewegung feben, wo vor ihren Augen historisches Korn aufgeschüttet und gemahlen und das Brot geknetet und gebaden worden wäre, von dem Soch und Riedrig leben mußte. Gie hatten, wenn fie Belben ichaffen wollten, ihrer Phantasie nichts als gelesene papierene Selden zum Mufter ju geben und es famen papierene Belben wieder gum Borfdein.

Nur Lessing war es vergönnt gewesen, in seiner Weise ein Stück Welt zu seben. Er hatte bas Lagerleben des siebenjährigen Krieges vor sich und arbeitete als Schriftsteller in dem Berlin Friedrich des Grefen um das tägliche Brot. Er mußte sich mit saurer Mühe durchsichlagen, aber er ging nicht zu Grunde, sondern er kam empor. Es lag etwas Bornehmes in Lessings Natur und in seinem Auftreten, das er durchgeführt hat. Lessing war der erste, der ausgerüstet mit der Kenntniß der französischen, spanischen und englischen Bühne, soweit ein Gelehrter zu Hause sie erwerben kann, zugleich all die Ersfahrungen erworden hatte, die das damalige elende Deutsche Theatersleben gewähren konnte. Er schrieb Minna von Barnhelm, ein Stücktem all das zu Gute kam. Die erste volle Deutsche Bühnenschöpfung nach dem Chaos.

Hier wurden dem Schauspieler Charaftere geboten, die sein Berg berausforderten.

Trotzen scheiterte Lessing in seinen Bemühungen. Wir brauchen nur seine Hamburgische Dramaturgie auzusehen. Ein hoffnungsreiches Programm. Ein liebevoll mühsames Necensiren ver vorsommenden Aussüchrungen, ein allmäliges Absehen davon, endlich nur literarshistorische Untersuchungen. Diese dann mit einem plötslichen Schlusse. Bas konnte Hamburg einem Geist wie dem seinigen gewähren? Lessing hatte Schauspieler und Publikum satt. Emilia Galotti, obzleich noch für die Bühne zubereitet, wirste nur als Lesedrama und Nathan wurde als solches geschrieben. Lessing sah eine mögliche Aussührung dieses Werkes in weiter Zukunst voraus: mehr aber hatte es mit der Bühne in seinen Augen nicht zu thun. Damit war die Probe gegeben: Lessing, der am meisten Beruf zu ihr gehabt hatte, trennte sich am offenbarsten von der Deutschen Bühne und schrieb, als er zum letzten Male die dramatische Form wähtte, nur ein Gezdicht, für das er weder Bühne noch Schauspieler bedurste.

-->X<----

## Sedifte Vorlesung.

Göt von Berlichingen.

Goethe's Laufbahn als Bühnenenthusiast, Bühnendichter, Schanfpieler in den eignen Stücken, Recensent und Theaterdirector läßt sich so genau verfolgen, daß tarüber, wie über Alles was in klaren Daten vorliegt, mit wenig Worten berichtet werden kann.

In Frankfurt waren es frangofiide Schaufpieler, benen er bie erften theatralischen Eindrücke verdankte. In Dichtung und Wahrheit bildet das ein anmubiges Capitel. In Leipzig fand er Gottsched als ben Bertreter ber frangofischen Bubne, beren Producte von ihm in Gemeinschaft mit seiner Frau übersetzt wurden. Die Mitschuldigen zeigen am besten, wie Goethe selber sich zu dem Allen ftellte. Seine Nebersetung des Menteur von Corneille in Alexandrinern war damals eine ebenjo natürliche Unternehmung, als es beute bei einem angebenden Philologen natürlich ist, wenn er griechische Berameter, Chore ober Horazische Maage nachzubilden unternimmt. In Stragburg fiel Goethe abermals bem frangofischen Theater anheim und lernte nun vorzüglichere Schaufpieler fennen. Dann aber geht ibm jett Chaffpeare auf und zugleich macht bie naive Eprache bes älteren Deutschen Theaters Gindrud auf ihn. Alles bas rief keine Gebanken an die Bühne felbst in ihm bervor. Er, ber bei den Mitschuldigen das Bühnenhafte mit Corgfalt berausznarbeiten gesucht hatte, unternimmt ben Göt, indem er ihn ohne Plan und ohne Rudficht auf die Scene wie einen dialogisirten Roman ichreibt. Goethe wollte nicht für die Bühne schreiben, Die er vor Angen gehabt hatte. Goethe hatte nicht einmal Samburg oder Berlin fennen gelernt: ohne Leffings Erfahrungen stellte ibn sein blokes Gefühl auf Leffings Standpunkt. Er empfand fich in bewußter Opposition zu allem Borhandenen. "Wir steden noch völlig im Gottichedianismus brin" beifit es in einem seiner Briefe mahrend am Gots gedruckt murbe. Wir murben beute fagen: "wir laffen uns von ber gemeinen Buhnenvontine irre führen, richten uns nach dem was den Schanspielern erwünscht ift, suchen ihnen Uctichtuffe, Belegenheit zu Costumwechsel und bergleichen zu verschaffen." Sich bei einem Werke ber Begeisterung folden Anforderungen zu fügen, konnte ihm nie beikommen. Bei Goethe bedurfte es keines besonderen Entschlusses: er konnte nur für die einzige Bühne schreiben, Die Jedermann fich in seiner Phantasie selber aufschlug. In Diesem Sinne auch ift fein Gots aufgenommen worden. Goethe hatte fofebr ein Gefühl tavon, sich nur im Allgemeinen der dramatischen Form zu bedienen, daß er seiner Dichtung in ter erften Riederschrift nicht wie fpater ben Titel "Schaufpiel" gab, fondern die Wendung mablte: "Geschichte Gottfriedens von Berlicbingen mit der eisernen Sand, bramatisirt."

Bei Goethens Götz von Verlichingen sind vier Lebensalter der Arbeit in Vetracht zu ziehen. Die anfängliche Conception in Straß-burg, von der nichts Schriftliches erhalten blieb. Die erste Niedersschrift in Franksurt, welche im Manuscripte unbekannt lag, bis sie nach Goethe's Tode erst gedruckt wurde. Die desinitive Fassung des Stückes sodann, wie es 1773 herauskam. Und, als letzter Zustand, der späte Versuch, das Stück für das Theater in Weimar zuzurichten. Auch diese Nedaction ist gedruckt vorhanden aber kann bekannt gesworden.

In Straßburg bilteten sich nur die allgemeinen Grundlagen ber Dichtung.

Goethe mar Gottiried von Berlichingens felbstgeschriebenes

Leben, welches 1731 zu Nürnberg im Druck erschien, zu Gesichte gekommen. Er begegnete darin einem Naturproducte, wie es ihm für
seine damalige Stimmung gelegener nicht kommen konnte. Hier siel
ihm die reine literarische Unschuld so handgreislich vom Baume herab,
daß Roussean die Schriftstellerei aus der Natur der Dinge einfacher
nicht hätte herleiten können. Götz von Berlichingen, der bis in sein
Mannesalter nichts gekannt hatte als das rauheste männliche Handwerk, sich in unendlichen Fehden herumzuschlagen, der nur in Pserden
und Wassen Sachverständiger war, wird durch bindendes Urtheil zu
unspreiwilliger Muße verurtheilt und setzt sich hin, um zu schreiben was
er von Kind auf erlebt habe. Seine einzige Absicht ist, dem Herzen
Lust zu machen.

Das verstand Goethe. Seine Dichtungen kamen ja auf dieselbe Weise zur Entstehung. Er setzte sich an den Schreibtisch ohne zu wissen was werden sollte und ließ die Feder laufen.

Götz also schreibt brauf los, wildes gesprochenes Dentsch, keine Syntax, keine Interpunktion, nur manchmal Pausen, wie man beim Erzählen innehält um Athem zu schöpfen. Kein Druckenlassen in Ausssicht, nicht einmal Mittheilen oder Borlesen. Nur die dunkle Idee, seine Nachkommen sollen wahr und wahrhaftig erfahren, wie gut er es gemeint, wie ungerecht man ihn behandelt habe. Und so nun läßt er ein Abenteuer aufs andere folgen. Kein Zweisel, daß er nicht für jedes Wort mit seiner eisernen Faust auf den Tisch zu schlagen bereit gewesen; Alles habe sich wahr und richtig so begeben wie er es jetzt darstelle und er wolle Iedem Rede stehen wer auch immer etwas das gegen vorzubringen habe.

Geboren wurde Götz 1480 in Würtemberg "zu Taxthausen an der Jaxt". Das Geschlecht blüht heute noch. Graf Friedrich Wolfgang von Berlichingen (ich weiß nicht ob der zweite Vorname mit der Ersinnerung an Goethe zu thun hat) hat 1861 die Geschichte Götzens mit Documenten neu herausgegeben.

Fünfzehnjährig ging Göt mit seinem Onkel auf den Reichstag zu Worms. Er lernte früh wie es auf tiesen Reichstagen zuging, wo

der Zank und Streit, der Deutschland erfüllte, die Träger dieser Unruhe nur noch in persönlichem Zusammentressen auseinander platzen ließ. Bald tritt er dann in Kriegsdienste, verschiedenen Fürsten schließt er sich an, mancherlei Feldzüge macht er mit, immer als unabhängiger Mann, der sich für seine Person die Kritik der Sache vorbehält für die er eintritt. Bei der Belagerung von Landshut, im landshutischen Erbsolgekriege, verliert er die eine Hand und ersetzt sie durch eine kunstreich gearbeitete eiserne.

Run gebietet der Raifer Landfrieden im Reiche. Diese Gebote aber waren von jeher illusorisch, weil die Bändelsucht der Fürsten und Ritter Frieden nicht aufkommen ließ. Und jo sehen wir Göts von Rampf zu Rampf ziehen, er wird gefangen und wieder losgelaffen, geht wieder und wieder drauf los und erwirbt sich den Ramen eines der rechtlichsten und tapfersten Männer im Baterlande. 1525 läßt er fich bereit finden die uns heute unbegreifliche Stellung eines Oberanführers ber aufrührerischen Bauern zu übernehmen. Beim Ausgange bes Krieges wird er gefangen, wieder losgelassen jedoch wenn er sich stellen wolle. Er stellt sich in Augsburg, bleibt zwei Jahre dort und beweist flärlich, den Oberbefehl der Bauern nur übernommen zu haben, weil größeres Unheil so verhütet werden konnte. 1530 wird er des= halb losgesprochen, aber unter Bedingungen! Er soll sich still auf feinem Schlosse Hornberg halten, foll Mainz und Bürzburg Genugthung geben, wenn nicht, 25,000 Gulden bezahlen. Hierfür bringt er viele Bürgen auf und lebt fortan wie er gelobt hatte. Roch einmal erhebt er sich um 1541 Kaiser Karl Heeriolge gegen die Türken und hinterher gegen Frankreich zu leisten. Nach geschlossenem Frieden kehrt er nach Hornberg zurück, wo er, ben 23. Juli 1562, als Zweiundachtziger seine Tage beschließt.

Dieser Lebenslauf bietet nichts Tragisches. Die Fahrten eines Reichsritters, der, nachdem er es sich und Andern weidlich sauer im Leben gemacht, eines friedlichen Todes stirbt. Nicht anders vielleicht wäre Hutten gestorben, hätte ihn nicht seine allerdings tragische Krank-heit vor der Zeit sortgerafft, und nicht anders ist Luther gestorben, der

als der eigentliche Typus des thätigen, streitbaren unverwüstlichen Deutschen des 16. Jahrhunderts voran steht. Die Devise war damals: Gott helse mir, ich kann nicht anders! und dann in der allsgemeinen Verwirrung drauilos solange die Kräfte reichten.

Man hat unserem Reformationszeitalter ben Vorwurf gemacht, raß nichts Rechtes im Gauzen geschehen, bei ewigen Compromissen nichts Einheitliches zu Stande gekommen sei. Aber man sehe sich das Einzelne und die Sinzelnen an: welche harten Köpfe und welche harten Känste! Und man betrachte und erwäge gerecht das Ganze: bei unsablässissem Richtweiterkönnen dennoch der schönste Fortschritt.

Was nun focht Goethe an, diesen langen, friedlich dem natürlichsten Tode entgegenschreitenden Lebenslauf durch einen tragischen Abbruch zu verwirren, von dem die Geschichte nichts weiß? Goethe's Drama giebt mit beliebigen Zuthaten und Fortlassungen Götzens Leben bis zum 30. Jahre vor seinem Tode: er läßt Götz bis nach Augsburg gelangen und dort, oder wie es im Stücke heißt, in Heilbroum im Gesängnisse sterben. Im Momente des Todes empfängt er die Nachricht des freisprechenden Urtheils, allein zu spät. Im flagranten Berstoße gegen das Thatsächliche wälzt Goethe durch diesen Abschluß dem Deutschen Bolke scheindar den Borwurf auf, einen seiner besten Lente so untergehen gelassen zu haben. War das erlaubt?

Hier kommen wir auf ein wichtiges Capitel: den Gegensatz mischen historischer Treue und poetischer Wahrheit.

Warum ist gegen Goethe, obgleich man genau weiß und mußte, daß sein Drama dem geschichtlichen Berlaufe nicht entspreche, dennoch nie der Vorwurf erhoben worden, daß er die Geschichte verfälscht habe?

Deshalb ist dies niemals geschehen, weil Goethe im Götz ein so wahrhaftes Bild Deutscher Männlichkeit und Deutschen Lebens im Zeitalter der Resormation gegeben hat, daß Niemandem in den Sinn fam die Wirklichkeit mit Goethe's Dichtung zu vergleichen. Für uns sind der Götz, der die eigne Biographie versaßte, ans welcher Goethe schöpfte, und der Götz, welcher der Held des Dramas ist, zwei Personen, deren Identität uns gleichgültig ist.

Wenn wir die Werke eines großen Dichters betrachten, der historische Namen verwendet, so missen wir davortreten wie vor die Gemälte eines großen Malers, dessen Gestalten historische Namen tragen. Ich gebrauche beide Male das Absectiv "groß" weil wir bei derartigen Untersuchungen immer nur Meisterwerke ersten Nanges als Material benutzen können.

Wir bewundern an einem Gemälde die Composition, die Farbe, tie Linien, an einer Statue Die Behandlung tes Marmors, Die verichiedenen Ansichten, bas Festanfgebaute. Wo wir eine lebensvolle Rigner seben, loben wir nicht an ihr, daß sie dem ähnlich sei, den sie rarstelle, sondern daß sie lebendig, charafteristisch, gut gemalt und von Wirkung jei. Es sind Tausende von Marienbildern gemalt worden, oft mit den individuellsten Zügen: Niemandem ift eingefallen zu fagen, fie mußten ja alle falich sein, weil keines bem andern ähnlich fei. Wir haben blonde, schwarzhaarige, brünette Marien: Niemand hat an diesen Unterschieden jemals Austoß genommen: wir fragen ob ein Marienvild ichon sei, und verlangen nicht mehr von ihm und von feinem Künftler. 2113 Michelangelo Die Statuen Giuliano's und L'orenzo's dei Medici auf ihre Grabmaler in Stein gehauen hatte und man ihm vorwarf, daß fie feine Mehnlichkeit mit ben beiden Berzögen selber hätten, antwortete er mit ter Frage, wer in gufünftigen Zeiten benn wissen werde, wie Ginlians ober Lorenzo in Wirklichkeit ausgesehen. Heute in der That erkennen wir jeden von diesen beiden nur daran, daß man ihre bochst verschieden gearteten Charaftere mit dem vergleicht, was die Statuen zum Ausdrucke bringen. Wir machen Diese Erfahrung öfter als wir wissen. Wir glauben in einem Werke historische Facta genau und wahrhaftig dargestellt zu sehen und haben doch nur empfangen, mas in der Seele bessen fich bilbete, ber fie ergählt hat. Dichtungen jogar dienen oft als baare historische Münze. Wir wissen zwar genau, bag Schillers Maria Stuart der wirklichen Maria nicht entspreche, denn hierüber ist zu oft verhandelt worden; allein wir sind nicht jo klar darüber, welcher Unterschied zwischen Chaffpeare's historischen Studen und ben

Ereignissen der englischen Geschichte selbst malte, die Chakspeare dramatifirte.

Sobald wir empfinden, es mit einem wirklichen Runftwerke gu thun zu haben, wird die Frage nach ber urkundlichen Begründung ber Thatsachen gleichgültig. So gleichgültig als bei Bot die Frage, ob Goethe, als er bessen Burg und ten Wald und bie Landschaft ringsum darstellte, in Jarthausen vorher gewesen und die Dertlichkeit studirt habe. Das Jarthausen, bas aus Goethe's Drama vor unsern Bliden fich aufbaut, und die Bäume, aus beren Wipfeln es aufragt, find uns lieb und befannt wie eine zweite Beimath, mahrend uns tie Dertlichfeit felber, wenn wir baran vorbeifahren, gerade fo gleichgültig ift, wie Romeo's und Inliens Sarfophag in Berona ober Taffo's Gefängniß bas in Ferrara heute gezeigt wird. Wir möchten von Goethe's Jarthausen auch nicht einen Stein missen auch wenn uns noch jo überzengend nachgewiesen würde, die Burg habe anders ausgesehen als bas Drama fie erscheinen läßt. Die Wahrheit eines historischen Kunftwerkes liegt nicht in der exacten Darstellung bessen was ber Zeit in die es verlegt worden ist eigenthümlich war, sondern in dem was in allen Zeiten verständlich ift. Das Coftum ift nur bie scheinbare Bülle, in der etwas sich darstellt, dem in Bahrheit aller dronologisch und geographisch zu bestimmende Grund und Boden mangelt. Es hat nie ein England in dem und dem Jahrhundert gegeben, in bem Shafipeare's Lear over Richard hatten leben konnen: England an fich, erhaben über Zeit und Zufälligkeiten, ift ihrer Beiber Baterland. Und jo ift Gotz von Berlichingens Baterland nicht bas Deutschland in der Zeit von 1480 bis 1562, sondern unser unveränderliches Deutschland, beffen Wälder heute wie vor taufend Jahren bastehen.

Wir haben gesehen, was Goethe und die mit ihm lebende jüngere Generation bedrängte: wie sie sich innerhalb einer die Welt mit allmächtigen Formen fesselnden allgemeinen Daseinsordnung festliegen sahen, von deren Unwerth man innig überzeugt war, in der aber und nach deren Gesehen sich fortzubewegen geboten war. Denn nichts

Anderes konnte an deren Stelle gesetzt werden. In der Folge freilich hat dann die französische Revolution als eine That der Verzweiflung den Versuch gemacht, ein neues besseres Dasein künstlich hervorzusbringen und, wo sich Widerstand zeigte, es mit den äußersten Mitteln der Menschheit aufzudrängen; an dergleichen aber dachte Niemand in den Tagen wo Goethe in Straßburg oder Frankfurt Götzens Biographie fand.

Mit Staunen mußte er über dem Buche jetzt gewahren, daß diese Bedrängniß nicht zum ersten Male von der Deutschen Nation empfunden worden war, in Götz stand ihm eines der Schlachtopfer vor Augen, das längst verslossene, der Gegenwart aber ähnliche Zeiten in Deutschland gefordert hatten.

Goethe sah Deutschland zu Ansang des Reformationsjahrhunderts in einem unübersehbaren Gewebe politischer Verhältnisse steden, von dem man gleichwohl jedes Fädchen sorgfältig und gewissenhaft vor gewaltsamem Risse zu hüten bestrebt war. Goethe brauchte nur in der eignen Zeit die Augen umhergehen zu lassen, um die Verhältnisse noch als lebendig zu erkennen, welche um Göt von Berlichingen herum mächtig und gewaltig und zugleich ohnmächtig und fraftlos waren. Nicht Götzens Welt bewegte ihn, als er das Buch las, sondern die eigne Welt, deren Spiegelbild er zu erblicken vermeinte.

Obenan erblickte er den Kaiser, die denkbar höchste Herrschaft im Lande, der allmächtig ist, dessen Besugnisse keine Urkunde umfaßt, und der doch bei der geringsten Bethätigung seiner Autorität überall auf berechtigten Widerstand stößt. So war es 1771 noch in Deutschland.

Neben dem Kaiser die Geistlichsteit. Der Idee nach dem Kaiser und dem Pabste unterthan: factisch unabhängig von einem wie vom andern; arm und besitzlos der Theorie nach: factisch im Besitz der settesten Theile Deutschlands. Der Idee nach die Träger der geistigen Bewegung: factisch die heftigsten Widersacher des Fortschrittes. Goethe branchte am Rheine nur um sich zu sehen, oder in Straßburg, wo jener Nohan Erzbischof war, den Cagliostro so zu täuschen

wußte, und wo die Bevölkerung in der alten Unwissenheit hinbrütete.

Neben Kaiser und Geistlichseit die Städte, der Kern Deutschlands, nach außen hin die einzigen Mächte welche das Baterland zu repräsentiren und ihre Angehörigen zu vertheidigen im Stande sind. Die Plätze, wo das Geld lag, das die Kaiser und Fürsten borgen müssen, um irgendwie sich bewegen zu können. Und diese Städte, weil sie längst aufgehört haben, gemeinsam zu handeln, zu politischer Stagnation und unfruchtbarem conservativen Dasein verurtheilt. Auch davon ein letztes Schattenbild sichtbar. Wie es zu Goethe's Zeiten um die Deutschen Städte beschaffen war, ist gesagt werden.

Reben benen wieder die weltlichen Fürsten, erfüllt vom Beftreben selbständige Landesberren zu werden, aber ohne Gelegenheit Greigniffe herbeizuführen, welche ihnen möglich machten ihre Macht auszudehnen. Und neben benen bie Ritterschaft. Die Enfants terribles des damaligen Jahrhunderts, das gefährlichfte, ftolgeste und mentbehrlichste Clement. Dem Gedanken nach bem Raifer und ihren Lebensberren zur Beeresfolge verpflichtet: factisch unabhängige wilde Leute, von benen man mit jedem einzeln unterhandeln mußte wenn man ihn haben wollte, Leute, Die sich selbstverständlich vorbebielten, fich auf die Seite zu schlagen, die ihrem Interesse am meisten gufagte. Untereinander in fortwährenden Gehden begriffen. Stets geneigt, fich gegen jede Obergewalt aufzulehnen. Unter fich trothem von einem gewaltigen Esprit de corps erfüllt, ber in einem complicirten Comment zum Ausdrucke kam, auf den der Raifer Die höchste Rücksicht nehmen mußte, wenn er überhaupt Krieg führen mollte.

Die Fürsten hatten in Friedrich dem Großen ihren letzten großen Rachfolger gesunden. Die Ritterschaft freilich war 1771 längst nicht mehr die alte. Mit diesen Leuten aber identificirte Goethe sich und die Seinigen selber: die unabhängige, thatkräftige, patriotische junge Generation, die nirgends sah wo ihre Hände angreifen und zusgreifen könnten.

So fluthete es noch immer bei uns durcheinander. Keiner ist übermüthig: Jeder verlangt nur sein Recht. Keiner will wissentlich den Andern beeinträchtigen: Riemand aber auch will sich beeinträchtigen lassen. Jeder will sich den Gesetzen willig unterwersen, und den Gerichten, denen über ihn zu richten zusommt: Keiner aber will sich Gesetze und Gerichte aufdrängen lassen die er nicht selber als die gehörigen anerkennt. Und schließlich behält sich Jeder eine Revision der Sache vor seinem eignen Gewissen vor, und besteht da das von Andern gesällte Urtheil nicht die Probe, so cassitt er es aus eigner Machtsülle.

Wir fragen, worin bei solchen Zuständen das eigentlich Confiscente in Deutschland lag? Was hielt das große Meer zusammen und verhinderte es, verheerend überzusließen? Was trat dazwischen, damit nicht blindlings Jeder den Andern gesaßt hielt und sich mit ihm herumschlug?

Die Elemente, die alle die Berwirrung herbeigerufen hatten, besaßen auch die Kraft, ihr die Gefahr zu nehmen: die uns angeborene Chrlidsfeit, die Absicht wissentlich Riemandem Unrecht thun zu wollen, die Verläglichkeit auf die Person sobald sie einmal ihr Wort gegeben, und die Macht einer den allgemeinen Zustand controlirenden öffentlichen Meinung, Die immer auf ideale Gesichtspunkte losging und der gegenüber ber gemeine Gigennutz stets verlorenes Spiel spielte. Mit diesen Elementen war es möglich einen Durchweg zu finden durch dieses Wirrsal: eine Resormation, die mit langsam vorschreitenber Gewalt die Dinge zu gedeihlicher neuer Ordnung umgestaltete und deren letzte wohlthätige Blüthe eben Frucht ansetzen wollte als sie durch den dreißigjährigen Krieg gefnickt worden ist. Die Reformation steht als politischer Theil unserer Geschichte in keiner besonderen Achtung. Wir seben soviel geistige Kraft, soviel Auftrengungen, soviel Erfolge und boch im Ganzen nichts was feste Gestalt annimmt. Es erfüllt uns mit Ungeduld, durch die Geschichte tieser Compromisse hindurchzuwaten: wir meinen, es hätte sich aus diesem Chaos ein Deutschland mit glänzenden Seiten und scharfen Ranten und Spiten

crystallisiren mussen. Jedoch gerade dieses leise, abere sichere Sichfort- wälzen des allgemeinen Zustandes brachte uns mehr und mehr empor ohne daß einem der Factoren ein Leides geschah. Der dreißigjährige Krieg aber der unsrer stillen Entwicklung ein Ende machte, ist sowenig eine innere Folge dieser gedeihlichen Zustände gewesen, als eine plötzlich hereinbrechende Pest, die die Bewohner eines Landes hinrasst, so angesehen werden kann.

Alle diese Elemente des Deutschen Lebens im 16. Jahrhundert, feines ausgenommen, haben ihre erkennbare Mitwirkung bei Götz von Berlichingens Leben gehabt, der in solchem Maaße das Produkt seiner Zeit gewesen ist, daß er, obgleich mit seinem Andenken nichts in Bersbindung zu bringen wäre, was irgend "eine That" genannt werden könnte, dennoch als Musterstück gleichsam für die Zustände seines Jahrhunderts bedeutend dasteht.

Goethe sah hier zum ersten Male, worin das eigentliche Deutsche Wesen liege. Er erkannte, wie Götzens Zeiten auch darin seiner eignen Zeit glichen, daß Jeder nur auf sein eigenstes persönliches Gefühl angewiesen sei, um innerhalb unbrauchbarer, in Auflösung begriffener Zustände den rechten Weg innezuhalten. Nur der Unterschied waltete, daß die Lage um 1771 noch bei weitem schwieriger war als zwei Jahrhunderte früher.

Goethe, indem er die eigne Zeit als die letzte Fortsetzung dessen ansah, was im Resormationszeitalter unternommen war, mußte sich stragen, warum seit jenen herrlichen Anfängen bei uns die Dinge immer elender geworden wären. Darauf konnte Niemand bessere Auskunst geben als Götz von Berlichingen. In diese Zeit nationaler Berwirrung und trotzdem Blüthe sieht Goethe fremde Anschauungen hineinsbrechen und Zwiespälte im Herzen des Deutschen Bolkes hervortreten, an denen, Goethe's Ansicht nach, die besten Männer zu Grunde gehen. Sein Held, ein Deutscher vom reinsten Gehalt und reinsten Gepräge, aus eigner edler Natur daran gewöhnt, sich schuldlos auf Deutschem Boden zu bewegen so lange rein vaterländische Quellen ihn tränken, sieht plöglich die verrätherischen wälschen Gewässer zu uns herüber

fließen und, von ihnen herausgelockt und genährt, eine giftige Saat rings um fich her aufsprießen.

Es wächst ihm über den Ropf. Seine Begriffe verwirren sich, er wird zum Rebellen ohne zu wollen und zum Berbrecher ohne zu wissen. Was kummerte sich das neue Römische Recht um jene alte Deutsche Gesetzgebung, in der jedes Dorf, womöglich jedes Haus seine eignen natürlichen Gesetze hatte, jedes vom andern doch ebenso verschieden, als der Horizont selber immer als ein andrer Jedem der vor die Thüre trat vor Augen stand. Es geht einem durch Mark und Bein, wenn Götz vor den Augsburger Bürgern im Gerichtssaal vor allen Dingen wissen will, was aus seinen Anechten geworden sei. Götz weiß nicht mehr aus und ein diesem Rechte gegenüber, das keinen Unterschied der Berhältnisse kennt. Weislingen wiederum geht zu Grunde an einem Hofe, in den wälsche Feinheit und Berlogenheit eindringt. Alles schließlich unterliegt den Ränken und den Reizen Abelheids, der das Deutsche Blut verderbt worden ist, und die Goethe fo verführerisch schilderte, daß er, wie in Dichtung und Wahrheit er= zählt wird, sich am Ende selber in sie verliebt hatte. Ueberall scheint Redlickeit verloren Spiel zu haben gegen Machiavellistische Klug= heit, und die romanische unpersönliche Formel wird Herr über die in-Dividuellen Gedanken des Dentschen Rechtes. Aus der Ginfamkeit des Lebens mit der Natur drängt sich der Deutsche Ritter, der eigent= liche Repräsentant des Volkes in Goethe's Sinne, in die Städte und an die Höfe. Daher Goethe's Motto für fein Drama: Das Berg des Bolfes ift in den Roth getreten und keiner edlen Begierde mehr fähig.

Wie stellen wir uns zu diesen Anschanungen?

Wir sehen Goethe befangen in unvollsommener Kenntnis unserer Geschichte. Wir wissen heute den Werth dessen was wir fremden Nationen schulden anders zu schätzen. Wir haben die Gedanken autochethoner Kunst, Dichtung und Sprache im Sinne früherer Generationen aufgegeben. Wir sehen die große allgemeine Bewegung der Bölker um uns her und empfinden daß die Deutschlands mit ihr aufs Innigste

verbunden sei. Unsere Resormation verdanken wir dem Studium der Griechen und Römer, unsern heutigen Deutschen Styl dem Einflusse der classischen Sontax. Wir beten nicht mehr in den Hainen zu Freia und Buotan und machen unsere Entschlüsse nicht mehr vom Gange beiliger Pserde abhängig. Wir würden ohne das hineindringen fremster Gedanken keine eigne Entwicklung gehabt haben und sehen unsere nationale Aufgabe nicht darin, im hergebrachten zu verharren weil es Deutsch ist, sondern es nur dann beizubehalten wenn es gut ist.

Zugleich aber: wir erkennen aus unserer Geschichte, daß der Deutsche Charakter in seinen Formen wiederkehre, daß er für den Gang seiner Bewegung seine eigne Linie gleichsam besitze, und wir sind patriotisch genug, tiese Formen zu bewundern und in ihnen ten Grund unserer Größe zu erblicken. Und deshalb verehren und lieben wir das was Deutsch ist. Während dieses Deutsche Wesen zu Goethe's Zeiten aber als das reine Besitzthum srüherer, fast mythischer Generationen erschien, deren Stärke keine nachsolgende wieder erreichen könnte, verlegen wir heute unser Ideal als ein erst zu gewinnendes in die Zukunst und hossen das Unsrige zu thun, um das erreichen zu helsen was uns als die welthistorische Sendung der germanischen Bölker vor Augen steht.

Davon wußte Goethe nichts als sein Trama ihm zuerst in ben Sinn kam. Befangen von der Natürlichkeitslehre Rousseau's glaubte er, indem er seine Augen auf die Zeiten alter Deutscher Glorie zu-rückwandte und die eigne Zeit politisch und ästhetisch in so jämmerlich kahler Abhängigkeit von fremden Nationen erblickte, die Grundursache der Wendung zum Schlechten in der Annahme fremder Institutionen sehen zu müssen, welche im Zeitalter der Resormation stattfand.

Wir wissen nicht, wie weit Goethe mit dem Götz in Straßburg vorrückte. Es scheint, daß er nur in der Phantasie daran arbeitete. Das Politische nahm den ersten Rang ein: es sollte ein Bild des öffentlichen und Familienlebens der guten alten Zeit gegeben werden, etwas woran die Deutschen sich wieder emporrichten könnten, wie Roussean wollte daß es an seinem "Emil" geschähe. Das aber genügte

noch nicht, die Dichtung aus Goethe's Phantasie herauszulocken und wirklich zur Erscheinung zu bringen. Es mußten zu dieser ersten allzgemeinen Substanz des Dramas neue durchaus persöuliche Clemente erst hinzutreten, ehe das sich bilden konnte was nun in Franksurt als erste Niederschrift zu Stande kam.

Wenn wir Goethe's Dichtung und Wahrheit und seine Correspondenz betrachten, so tritt uns als innerstes Zeichen seiner Natur, als die Feder gleichsam, von der das gesammte Uhrwerf getrieben wird, das Bestreben entgegen, sich zu bestreien von dem was nur conventionelle änzere Schranke des Lebens war. Disenbar war sich Goethe als er in Franksurt wieder heimisch wurde, über seine Stellung zu Baterstadt, väterlichem Hause und väterlicher Gewalt flar geworden: er sagte sich, der Mensch habe das Recht sich loszureißen, wenn er Grundsrechte seiner geistigen Existenz beeinträchtigt sehe. Über die Umstände boten keine Gelegenbeit, dieses Resultat seiner Philosophie auszusühren.

Im Gegentheil, der entscheidende ernste Schritt für Frankfurt batte schon gethan werden müssen: er sah sich als Advocat zur Aussübung eines Metiers verpsichtet, dessen Betreibung er ninmermehr zur Lebensausgabe machen wollte, er war als eingeschriebener Frankfurter Bürger einem städtischen Körper einwerleibt, dessen bloßer Uthem genügte ihn zu vertreiben. Die Nöthigung in Frankfurt zu leben war Goethe ebenso unerträglich wie Götzen die vom Kaiser ihm auserlegte Ruhe in Hornberg.

Bei ruhiger Ueberlegung mußte auch er sich immer wieder sagen, daß auszuhalten sei. Er fügt sich. Immer aber auch rebellirt sein Freiheitsgefühl wieder.

"Ich, lieber Mann," heißt es in einem seiner Briese, "lasse meinen Bater jetzt ganz gewähren, der mich täglich mehr in Stadtund Civilverhältnisse einzuspinnen sucht, und ich lasse es geschehen. So lange meine Kraft noch in mir ist: ein Ris! und alle die siebenfachen Bastseile sind entzwei!"

Zwei Mittel boten sich bar, die ersehnte Freiheit zu erlangen: ein reales und ein ibeales.

Das reale: er ging eines Tages auf und davon. Was tiesen äußersten Entschluß jedoch anlangt, so sagte ich eben schon: dazu konnte die Gelegenheit nicht vom Baume gebrochen werden, sie mußte sich als etwas bieten bas als deutlicher Fingerzeig bes Schicksales ihn vor sich und den Seinigen rechtsertigte wenn er sortging.

Das ideale: er sucht eine dichterische Gestalt, der sich als Schmerzensträger all seine Bedrängniß aufbürden ließe. Diese läßt er sagen, was ihm selber zu sagen verboten war. Ihre Worte empfangen den geheimen Sinn eines Manisestes. Jemehr er selbst sich fügen muß, um so freier läßt er diesen poetischen Stellvertreter seinem innersten Herzen Luft machen. Das ist der Gesichtspunkt, unter dem Goethe immer sich seine poetischen Stosse ausgesucht und sie zurechtgelegt hat.

Goethe vergleicht das Leben das er führte, mit dem das er hätte führen sollen. Indem er seinen Lebenslauf unter dem bisherigen Drucke weiter dachte, sah er seinen Untergang vor Augen, wie den Götens im Gefängnisse zu Augsburg. Fremde Formeln, die nichts zu thun hatten mit Deutscher Natur, mußten langsam in ihm das erwürgen, was er als das Beste und Heiligste anerkannte. In ganz anderem Sinne als früher steht ihm Götz nun vor den Augen. Goethe fühlt, wie die historische Gestalt ihm näher rückt und Züge annimmt, die seinen eigenen gleichen. Unter einem neuen Gesichtspunkte waren Götzens innere Kämpse jetzt ein Ebenbild derer geworden, die er selber durchzumachen hatte.

Allein es trat etwas hinzu, das in noch viel mächtigerem Antriebe bewirfte, daß in der ersten Franksurter Zeit unser Drama in Goethe's Phantasie die erste Stelle einnahm. Wieder von ganz neuer Seite her kam das. Goethe selbst erzählt es. Nicht mehr das Vaterland, nicht die Lage Göt von Berlichingens selber, sondern eine andere Figur drängte in seiner Seele nach einer Darstellung.

Erfüllt von dem Friederife zugefügten Unrecht sucht Goethe Rettung mo sie sich nur immer bieten wollte und unternimmt in einer Gestalt das zu verkörpern was er sich dem verlassenen Mädchen gegensüber zum Borwurf machen mußte: treuloses Hinwegschleichen von

ihrem Herzen, das so arglos ist, daß es den Begriff der Treulosigkeit nicht einmal fassen konnte. So verläßt Weislingen Gögens Schwester und Weislingens Gestalt nimmt Goethe's vornehmstes Interesse jetzt in Anspruch. Erst von diesem Augenblicke ab wird das Stück lebensfähig bei ihm und lebendig.

Seltsam, wie er dazu kam die Scenen endlich zu Papier zu bringen, die ihn erfüllten. Er kann sich nicht entschließen die Feder in Die Sand zu nehmen, aber feiner Schwester Cornelia, Die fein Bertranen besaß, erzählt er solange bavon, bis diese ihn zwingt, an die Arbeit zu gehen. Rudweise und in großen Schritten vorwärtskommend schreibt er jetzt das ganze Drama nieder und liest es Cornelia vor wie es zu Stande kommt. Ihr Lob treibt ihn zur Fortsetzung der Arbeit an, die im Berbste 1771 jum Abschlusse fam. "Ich bramatisire die Geschichte eines der etelsten Deutschen," schreibt er im November 1771 an Salzmann, "rette das Andenken eines braven Mannes und die viele Arbeit die mich's kostet macht mir einen wahren Zeitvertreib, den ich hier so nöthig habe, denn es ist tranvig an einem Drt zu leben zc." In sechs Wochen ift die Arbeit gethan. Immer darauf losgeschrieben. Der Flachsland liest er einzelne Scenen. Abichriften sendet er aus: an Salzmann, Mercf und an Berber. Salzmann läßt das Manuscript bald zurückgeben, das er forgfam und wohlwollend recenfirt hat. Ebenso äußert sich Merck. Anders aber erging es mit Herber.

Tetzt zeigt sich wieder Herbers Natur. Das Stück hat ihm gefallen — das sehen wir aus Herders Aeußerungen gegen die Flachstand —, aber zugleich: Goethe soll nicht aufsommen! Er verspottet Goethe, er macht Witze auf ihn und seine Arbeit, Alles aber indirect! Weder schreibt er ihm, noch sendet er das Stück wieder. Und endlich dann, als er schreibt, schreibt er hart und unfreundlich, zugleich aber mit so superiörem Urtheil, daß Goethe wiederum fühlte, wie er in Straßburg immer gethan: er stehe Einem gegenüber, der stärker sei als er und von dem er sernen könne. Wo Goethe aber wirkliche Kritik geboten wurde, mochte sie in der schärssten Form an ihm kommen, da

sehen wir ihn stets dankbar und demüthig, und so auch diesmal. Er antwortet Herder mit rührender Unterwürsigkeit. Der Brief ist vom Juli 1772. Er giebt Herder Alles zu. Es sei richtig, daß Shakspeare ihn verdorben habe. Daß sein Drama nur "kalt und nur gedacht" sei. "Genug," schließt er, "es muß eingeschmolzen, von Schlacken gereinigt, mit edlerem Stoss versetzt und umgegossen werden, dann soll's wieder vor Euch erscheinen."

Dieser Brief enthält zugleich etwas, das recht zeigt, wie schwierig oder vielmehr unmöglich es ist, den tieseren, symbolischen Sinn einer Dichtung zu erfassen wenn der Dichter nicht selbst sagt, was gemeint war.

Wir erinnern uns ber schönen Stelle, wo Georg vor Göt in einem Panger erscheint, ber für seinen Buchs viel zu groß ist, und gar ju gern mitreiten und fich mit schlagen will: auf diese Stelle weift Goethe jett bin indem er mit ihr sein Berhaltniß zu Berber darakterifirt. Er, Goethe, mit seinem Göt, fühlt sich noch als Anfänger, ber noch nicht das Recht hat mitzuthun wie Berder, bessen ausgewachsene Schultern ben Panger längst ausfüllen. Wie schön die Bescheidenheit dieses Bergleiches. Run aber? Sat bies innerste Gefühl ber noch unzureichenden Rraft, Die Goethe bem gegenüber empfand, ber als geübter Rämpfer Die Stellung längst einnahm, die er erst noch erreichen wollte im Leben, ihm überhaupt die Idee des Georg eingegeben? Ift die lebensvolle Gestalt des Reiterjungen nur als der poetische Riederschlag Dieser Empfindung zu fassen? Ober kam die Scene ihm nur gufällig in ben Sinn als er an Herter schrieb und er benutzte fie weil fie ihm als Ausdruck beffen mas er jagen wollte gerade bequem lag? Welche fritische Methode fonnte tarüber Auskunft verschaffen?

Dhne am alten Stiicke etwas zu ändern schreibt Goethe in wenigen Wochen tas Ganze um. Das muß im Herbst 1772 gewesen sein, ein Jahr nach ter Entstehung der ersten Niederschrift. Die Arbeit bestand besonders darin, daß das Stück, wie eine Hecke, der zu üppige Triebe nach allen Seiten ausgewachsen sind, unbarmherzig beschnitten wart. Im Winter 1772 auf 1773 wurde dann der Druck ausgeführt,

mit Merk auf gemeinschaftliche Kosten, und im Juni 1773 erscheint das Buch. Jetzt ist Herder ehrlich genug, den Eindruck zu bekennen, den es ihm gemacht hatte. Bon jetzt ab läßt er Goethe neben sich, vielleicht über sich walten.

Der Beifall welchen das Trama in weiteren Kreisen fand, kam Goethe nur allmälig zu Ohren. Ein geschickter Nachdrucker nahm ihm sogar den besten Gewinnst vorweg und die Geschäfte gingen zum Theil so schlecht, daß er seine Freunde bitten mußte, den Absatz etwas zu fördern weil ihm Geld sehlte nur um das Papier zu bezahlen. Eine neue Auflage durste er selber noch veranstalten, alle andern machte der berüchtigte Berliner Buchhändler himburg im Nachdrucke.

Soviel aber mußte Goethe doch bald klar sein, daß er eine Bewegung hervorgerufen hatte, welche außerordentlicher Art war.

Im August 1773 heißt es in einem seiner Briese: "Und um meinen lieben Götz! Auf seine gute Natur verlaß ich mich, er wird fortsommen und dauern. Er ist ein Menschenkind mit viel Gebrechen und doch immer der besten einer. Biese werden sich am Kleid stoßen und einigen rauhen Ecken. Doch hab ich schon soviel Beisall daß ich erstaune. Ich glaube nicht, daß ich so bald was machen werde, das wieder das Publikum sindet."

Indes, mährend ich so die Entstehung des Götz in großen Zügen dargelegt habe, sind Ereignisse von mir unberührt gelassen worden, welche die Jahre 1772 und 1773 ganz abgesehen von dieser Arbeit zu den wichtigsten für Goethe's weitere Entwicklung gestalten. Als er Götz in Angriss nahm, biltete seine Schwester, die Flachsland, Merck, Herder und wenige Andere sein gesammtes Publikum: als das Stück herauskam hatte sich dieser Kreis nach neuen Seiten hin weit auszehehnt. Die persönlichen Gefühle, die zu beschwichtigen Goethe die Arbeit ausgenommen hatte, waren längst in den Hintergrund gedrängt worden und sein Herz hatte neue Verbindungen eingegangen, aus denen hervorblühend eine neue Dichtung in seiner Seele sich zu entsalten bes gann, deren Ersolg den des Götz bei weitem übertreffen sollte.

->/40

## Siebente Vorlesung.

Die Leiden des jungen Werther.

Dot war in ber erften Frankfurter Bearbeitung eben nietergeschrieben und den vornehmften Bertrauten mitgetheilt worden, als im Frühjahre 1772 in Frankfurt für gut befunden wurde, daß ber junge Doctor Die eben begonnene Pragis wieder unterbrache, um in Wetslar als Practifant am Reichstammergerichte einzutreten. Das Reichstammergericht war bie bodifte Centralftelle für bie Processe, welche in ben ungähligen staatlichen Bestandtheilen bes Beiligen Romischen Reiches Deutscher Ration geführt wurden. Bon complicirten Rechtsverhältnissen waren diese Berrichaften alle voll und es konnte an immer neuen Streitigfeiten kein Mangel fein. Der Fülle ber Acten aber entsprach die Zahl der in Wetslar arbeitenden Juriften nicht. Dadurch entstanden Bevorzugungen und Bernachläffigungen. Es fam bahin daß Die Dauptsache bei den Processen mar, überhaupt nur zu bewirken, daß fie an die Reihe famen. Sundertundsechszig Jahre hatte Diefer Bustand sich hingezogen als Kaiser Joseph jetzt eine Bisitation anordnete, Die fdmähliche Migbrauche gur Entbedung brachte. Reine beffere Gelegenbeit für einen jungen Mann, welcher in Frankfurt feinem Range gemäß die große städtische Carrière machen follte, als in Betslar bei biesen Arbeiten einige Zeit mit einzutreten, bas überdies von Frankfurt in einer Tagereise zu erreichen mar. Dahin also ging Goethe

ab. Er stat jo tief in seinen Frankfurter und Darmstädter Freundschaften drin, daß Platz für neuen Zuwachs in seinem Bergen kaum möglich schien, und geräth bennoch in einen Kreis hinein, ber ihn bald ebenso ganglich umgiebt und einschließt wie der des Pfarrhauses in Sefenheim: es beginnt sein Berhältniß zu Lotte, bas Jeder zu kennen glaubt, der fich einmal mit Goethe's Leben beschäftigt hat. Triebe nachgebend, sich in einem behaglichen Sause als Familienmitglied festzuseten, wird Goethe in dem des Amtmannes Buff beimisch. in dem berühmten "Deutschen Sause" das noch in Wetzlar fteht. Lotte, tie älteste Tochter, hat ihr Herz und auch ihre Sand bereits so aut wie vergeben und der junge Kestner, der Glückliche welcher halb und halb als ihr Bräutigam aus- und eingeht — eins jener Gewissensverhältniffe ber damaligen Zeit - wird Goethe's genaner Freund. Jest entsteht ein Kampf in Goethe, ob er, was ihm vielleicht gelungen ware, Reftner in Lottens Bergen ausstechen folle. Er bleibt fest. Ein paar Monate dauert das, bis es endlich nöthig wird, Weglar wieder zu verlaffen. Goethe reift eines Tages Knall und Fall ab, aber es bleibt als Resultat dieser Kämpfe eine innige Freundschaft zwischen ihm und der gesammten Familie Buff bestehen, von der wir durch einen Briefwechsel wissen, von dem lange Zeit nur bekannt mar, bak er existire und von ber Familie Restner eifersüchtig bewacht werde, ber nun jedoch über zwanzig Jahre gedruckt worden ist. Dies ber Thatbestand.

Wie war es möglich, aus diesem einfachen Erlebnisse, bei dem Leidenschaft und gewaltsame Scenen sehlen, den schönsten und erzerischensten Deutschen Roman zu bilden, der je geschrieben worden ist? Das zu untersuchen, wird uns beschäftigen. Die Genesis dieses Kunstwerkes liegt klar vor. Wie wir versolgen dursten, aus welchen Erlebnissen die Sesenheimer Ivolle erwachsen ist, welche Goethe vierzig Jahre erst nachdem er sie erlebt hatte, zu dichterischer Form verzsig Jahre erst nachdem er sie Erlebt hatte, zu dichterischer Form verzsig rahre erst nachdem er sie Goethe's Neigung zu Lotte im Laufe eines einzigen Jahres schon in seiner Phantasie sich zu dem gestaltete was in den "Leiden des jungen Werther" enthalten ist. Sin wunder-

barer Anblick, Goethe in jenen Jahren alle Wirklichkeit seines Daseins in unwillfürlicher Arbeit zu Dichtung umschaffen zu sehen. Wir beschachten ihn wie auf einer Jagd durch die Menschen hindurch. Eine verzehrende Sehnsucht treibt ihn, Neues zu erleben, sich hinzugeben, sich mit Schmerzen loszureißen und rastlos neue Netze aufzusuchen, in denen er sich willig wieder sangen läßt. All diese Erwartungen, Täuschungen, Erregungen lassen Bilder in seiner Seele zurück, die ihr eignes Leben beginnen, sich verbinden, sich trennen, sich ändern, um endlich als herrliche Gebilde selbständig sest dazustehn, und um selbst dann oft noch keine Nuhe zu sinden, weil sie auch jetzt immer wieder umgeschmiedet werden.

Richt immer aber verfährt er hier auf die gleiche Beise. Um Friederifen dichterisch bargustellen, hatte Goethe fie gleichsam getheilt. Roch ehe er sie zu verlassen gedachte, war Gretchen der erste doppelgangerische Schatten, ber sich von ihr ablöste. Dann Marie im Clavigo. Dann vielleicht noch Marie im Götz und endlich die Geftalt die Friederikens Namen selbst trägt, in Dichtung und Wahrheit. Damit Lotte bagegen bichterifch gur Erscheinung fame, feben wir Goethe's Phantasie einen anderen Weg einschlagen. Die Lotte die im Deutiden Saufe zu Wetslar gewaltet und die Reftner geheirathet hat, genügte in ihrem einfachen Wefen und Schickfale nicht, um bie Belbin Des Romanes zu werden. Es mußte der Selbstmord eines Goethe wie Lotten beinahe fremden Menschen sich ereignen, um den äußeren Umschwung des Romanes zu liefern. Und diefer Selbstmord trat länger als einen Monat nach Goethe's Fortgang von Betslar ein. Aber auch dies genügte nicht, dem Romane den nöthigen Inhalt zu ichaffen: Goethe hat noch eine andere, gang fern von Lotte fich bewegende Gestalt zu ihr hinzunehmen muffen, aus benen beiden bann erft die ideale Figur fich zusammenschloß, beren poetischer Glang in ber Folge freis lich ber einzigen Lotte Buff in Wetzlar gu Gute fam.

Sehen wir nun im Einzelnen näher an was in Wetzlar gefchehen ift.

Bom 9. Juni bis 10. September 1772, ein Bierteljahr ge-

rate, hat Goethe mit Lotte und Kesmer in Wetslar zusammengelebt. Kesmer gehört so innig dazu, daß er von Lotte und Goethe nicht zu trennen ist. Vergleichen wir das was der Roman über dieses Vershältniß erzählt, mit dem Bericht in Dichtung und Wahrheit, und halten dann wieder daneben was Goethe's Correspondenz enthält, und schließlich was Goethe sowohl als Kesmer gelegentlich über die Dinge äußern, so ergiebt sich, daß nicht nur der Roman nur eine Dichtung ist, sondern daß auch in "Dichtung und Wahrheit" — wie bei Friederike, aber aus anderen Ursachen — ein Mythus erzählt worden ist. Der wirkliche Verlauf der Dinge ergiebt sich nicht so ohne Weiteres.

Schon die Rücksicht auf Lotte, beren langjährigen Ruhm, ihm in seiner Jugend eine ungeheure Leidenschaft eingeflößt zu haben, Goethe nachträglich nicht antaften wollte, machte unmöglich, in Didtung und Wahrheit einfach zu berichten was sich ereignet hatte. Zwar gesteht er ein, er habe, wie Zeuris zu seiner Belena eine ganze Reibe Vorbilder benuten durfte, mehrere Lotten zu der Lotte des Romanes vereinigt: allein es wird ras jo gesagt, dag Lotte Buff burch ihre Rebensonnen kaum an Glanz verliert. Goethe nennt außer bem ihren feinen Namen. Doch in feiner Darlegung der Grunde ichon, warum er von Wetslar fortgegangen fei, liegt ein Widerspruch. Ginmal ftellt er die Dinge jo bar, als habe ihn die Rücksicht auf Restner in dem Momente gurudtreten laffen, wo er gefühlt, daß er den Ropf verliere; und dann wieder ergählt er, Merck fei in Wetslar erschienen und habe ihn durch feine Rritit abgefühlt und von Lotte gurudgebracht. Entweder das Gine oder aber das Andere: beides zu gleicher Zeit icheint nicht gut möglich. Man vergleiche mit beiden Auffassungen nun aber die im Momente des Fortgebens geschriebenen authentischen Briefe Goethe's! Diesen zufolge, Die wir vor uns haben, bricht Goethe im äußersten Momente ab, als handle es sich um Leben und Tod, reist fort als sei jede Stunde mehr in Lottens Rähe verderblich und schreibt auch hinterber wie ein Verzweifelter. Nicht aber an Lotte, sondern an Restner schreibt er, an Lottens Bräntigam, ber ihm hätte

zuwider sein mussen! Und diesen verzweiselten Ton über Lottens Berlust, die eigentlich ihm gehöre, sehen wir in seinen Briesen von jest an als stereotype Stimmung sestgehalten. Goethe unterhält sich mit Lotten in Gedanken, träumt von ihr, hat ihre Silhouette über dem Bette, besorgt ihr die Trauringe, erlebt in Gedanken ihre Hochzeit mit, immer der gleiche Ton. Bergleichen wir damit aber was in Goethe's erlebtem Leben während dieser nicht kurzen Zeit sich ereigenete, so enthält die Bussenschlene Correspondenz davon sehr wenig. Lotte und ihre Umgebung bilden eine arkadische Schäferprovinz für Goethe's Gedanken, ein weites einsames Gesilde, wo an der einen Stelle Lotte und ihre Familie in ihrer Hütte, und an einer andern Stelle in der Einsamkeit, getrennt von ihr, Goethe sitt.

Und nun vergleichen wir serner damit wieder, was Kestner, der von pedantischer Wahrheitsliebe war, in Briefen und Tagebüchern aufgezeichnet hat: Kestner behauptet einmal, Goethe habe sich "viel größer benommen" als Werther im Romane, und dann wieder, Lotte und Goethe hätten einander nicht einmal so nahe gestanden. In der That, Goethe scheint Kestnern näher gestanden zu haben als Lotte elbst.

Huflösung dieser Widersprüche giebt.

Erinnern wir uns nun an Goethe's Erzählung, wie ihn bei Friederike bereits das Gefühl, daß er "nach Schatten greise", überkommen habe, noch ehe er und sie das entscheidende Wort nur ausgesprochen hatten, daß sie sich liebten. Sollte bei Lotte, bei anderem Ausgange freilich, etwas Aehnliches der Fall gewesen sein? So daß Merck als Mephistoseles ein Werk nur vollendete, das bereits von Goethe aus eigner Naturnothwendigkeit halb gethan worden war. Goethe scheint sich in seinem Verhältniß zu Lotte wirklich bereits kritisirt zu haben ehe Merck in Wetzlar ankam. Es hat sich darüber ein Document ershalten.

Soethe war seit Anfang 1772 eifriger Recensent für die Frankfurter Gelehrten Anzeigen. Der schönste aller Artikel die er für dieses Journal schrieb, wurde in Wetslar versaßt und kam den 1. September 1772 heraus. Mußte also doch wenigstens einige Tage früher geschrieben und noch einige Tage früher bedacht worden sein. Es ist die Recension der 1772 in Mitau und Leipzig erschienenen "Gedichte eines polnischen Inden". Was Goethe über die Gedichte selbst schreibt, lassen wir bei Seite; der Schluß seiner Besprechung ist es, auf den es hier ankommt. Er lautet:

"Laß, o Benius unferes Baterlandes, bald einen Jüngling aufblühen, der voller Jugendfraft und Munterfeit zuerst für seinen Kreis ber befte Gesellschafter mare, bas artigste Spiel angabe, bas freudigste Liedden fange, im Rundgesange ben Chor belebte, bem die beste Tänzerin freudig die Hand reichte, den neuesten, mannigfaltigsten Reihen vorzutangen, den zu fangen die Schöne, die Witige, Die Muntere alle ihre Reize ausstellte, bessen empfindendes Berg sich auch wohl fangen ließe, sich aber stolz im Angenblicke wieder losriß, wenn er aus dem bichtenden Traum erwachend fante, daß feine Göttin nur schön, nur witzig, nur munter sei; deffen Eitelkeit, durch den Gleichmuth einer Burüchaltenden beleidigt, fich der aufdrängte, fie durch erzwungene und erlogne Seufzer und Thränen und Sympathien, hunderterlei Aufmerksamkeiten des Tags, schmelzende Lieder und Musiken des Nachts endlich auch eroberte und - auch wieder verließ, weil sie nur gurückhaltend mar; ber uns all seine Freuden und Siege und Riederlagen, all seine Thorheiten und Resipis= cenzen mit dem Muth eines unbezwungenen Herzens vorjauchzte, voripottete! Des Klatterhaften würden wir uns freuen, dem gemeine, einzelne weibliche Vorzüge nicht genug thun.

"Aber dann, o Genius, laß offenbar werden, nicht Fläche, Weichheit des Herzens sei an seiner Unbestimmtheit schuld; laß ihn ein Mädchen finden seiner werth!

"Wenn ihn heiligere Gefühle aus dem Geschwirre der Gesellschaft in die Einsamkeit leiten, laß ihn auf seiner Wallsahrt ein Mädschen entdecken, deren Seele ganz Güte, zugleich mit einer Gestalt ganz Annuth, sich in stillem Familienkreis häuslicher, thätiger Liebe glücklich

entfaltet hat; die Liebling, Freundin, Beistand ihrer Mutter, die zweite Mutter ihres Hauses ist, deren stets liebwürkende Seele jedes Herz unwiderstehlich an sich reißt, zu der Dichter und Weise willig in die Schule gingen, mit Entzücken schauten eingeborne Tugend, mitgebornen Wolstand und Grazie. Ja, wenn sie in Stunden einsamer Ruhe fühlt, daß ihr bei all dem Liebeverbreiten noch etwas sehlt, ein Herz, das, jung und warm wie sie, mit ihr nach serneren, verhüllteren Seligkeiten dieser Welt ahndete, in dessender Gesellschaft sie nach all den goldnen Aussichten von ewigem Beisammensein, dauernder Bereinigung, unsterblich webender Liebe sest angeschlossen hinstrebte!

"Laß die beiden sich sinden, beim ersten Nahen werden sie dunkel und mächtig ahnden, was jedes für einen Inbegriff von Glückseitet in dem andern ergreift, werden nimmer von einander lassen. Und dann lall er ahndend und hoffend und genießend, was doch Keiner mit Worten ausspricht, Keiner mit Thränen, und Keiner mit dem verweilenden vollen Blick und der Seele drin'. Wahrheit wird in seinen Liedern sein und lebendige Schönheit, nicht bunte Seisenblasen-Ideale, wie sie in hundert Deutschen Gesangen herum wallen.

"Doch obs solche Mädchen giebt? Obs solche Jünglinge geben kom? —"

Das ist die Sprache schon, in der Werther später geschrieben wurde. Das quillt aus dem Herzen. Unzweiselhaft ist hier Lottens Bildniß gegeben und der Schluß zeigt, daß Goethe sogar für nöthig hielt den Gedanken abzuwenden, als könne er nach dem Leben gezeichnet haben. Zugleich aber spricht Goethe hier schon wieder von einem "Erwachen aus dem dichtenden Traume", und es wäre die Frage, ob dies Erwachen nicht bei ihm selbst bereits auch im gegenwärtigen Falle sich ereignet hatte, so daß das ideale Vildniß welches er uns zuletzt darstellt, nicht Lotte ist wie sie war, sondern wie sie hätte sein müssen wenn sie ihn wirklich hätte sessen, sollen.

Indessen, mag ich hier nun recht gerathen haben oder nicht: Merd kommt eines Tages in Wetzlar an und beginnt Goethe's aus-

schließliche Bewunderung für Lotte auf Proben zu stellen, die sie nicht besteht. Er weiß Goethe soweit abzukühlen, daß dieser in gesmüthsruhiger Stimmung den Abschied ins Auge saßt und Wetzlar nach ihm verläßt. Hatte der ehrliche Kestner ansangs Kämpse in sich durchzumachen gehabt, ob er nicht vor Goethe als dem vorzüglicheren zurücktreten müsse, so konnte davon jetzt längst keine Rede mehr sein. Das Verhältniß hatte seine natürliche Krisis gehabt, welche ohne Nachtheil für eines der drei Herzen, um die es sich handelte, verslausen war.

War Goethe aber als er Lotten und Wetzlar am 10. September 1772 verließ längst in solchem Maaße beruhigt, wie sind damit die letzten Briese zu vereinigen mit denen er von Lotte und Kestner Abschied nahm? Hatte Goethe den Willen, sich Kestner zu Liebe Lotte gegenüber sest zurückzuhalten, warum diese glühende Sprache, die im letzten Momente Lottens Herz ja noch hätte mit Gewalt zu ihm herzüberreißen können? Und, wie verträgt es sich mit der verzweislungsvollen Stimmung dieser letzten Stunden, wenn Goethe nachdem er diese Briese eben geschrieben, nun in ruhiger Stimmung die Lahn entlang wandelt, neue Freunde sindet und sich auf das Innigste an sie anschließt?

Dieser Widerspruch erklärt sich nur wenn wir den Abschied Goethe's von Lotten nicht wie Dichtung und Wahrheit, oder der Roman ihn darbietet fassen was vom Herausgeber der Kestnerschen Briese immer noch gethan wird), sondern indem wir uns absehend von allem Andern nur an Goethe's Briese und gleichzeitige Acuserungen halten.

Die Briefe lauten:

## Goethe an Restner.

(Den 10. Sept. 1772.)

Er ist fort Kestner wenn Sie diesen Zettel kriegen, er ist fort. Geben Sie Lottchen inliegenden Zettel. Ich war sehr gesaßt, aber euer Gespräch hat mich anseinander gerissen. Ich kann ihnen in dem

Angenblicke nichts fagen, als leben Sie wohl. Wäre ich einen Augenblick länger bei euch geblieben, ich hätte nicht gehalten. Nun bin ich allein und morgen geh ich. O mein armer Kopf.

Goethe an Lotte. (Einschluß bes Borigen.)

Wohl hoff ich wiederzusommen, aber Gott weis wann. Lotte wie war mirs bei deinen\* reden ums Herz, da ich wußte es ist das letztemal daß ich Sie sehe. Nicht das letztemal, und doch geh ich morgen fort. Fort ist er. Welcher Geist brachte euch auf den Disfurs. Da ich alles sagen durfte was ich fühlte, ach mir wars um hienieden zu thun, um ihre Hand die ich zum letztenmale küßte. Das Zimmer in das ich nicht wiederkehren werde, und der liebe Vater der mich zum letztenmale begleitete. Ich bin nun allein, und darf weinen, ich lasse euch glücklich, und gehe nicht aus eneren Herzen. Und sehe euch wieder, aber nicht morgen ist nimmer. Sagen Sie meinen Buben er ist sort. Ich mag nicht weiter.

Goethe an Lotte. (Bu bem Borigen, Einschluß.

Den 11. Sept. 1772.)

Gepackt ists Lotte, und der Tag bricht an, noch eine Biertelsstunde so din ich weg. Die Bilber die ich vergessen habe und die Sie den Kindern austeilen werden, mögen Entschuldigung sein, daß ich schreibe, Lotte, da ich nichts zu schreiben habe. Denn Sie wissen alles, wissen wie glücklich ich diese Tage war. Und ich gehe zu den liebsten, besten Menschen, aber warum von Ihnen. Das ist nun so, und mein Schicksal, daß ich zu heute, morgen und übermorgen nicht hinzusiehen Muthes liebe Lotte, sie sind glücklicher als hundert, nur nicht gleichgültig, und ich liebe Lotte, din glücklich, daß ich in Ihren Augen leie, sie glanben ich werde mich nie verändern. Avien tausendmal adien!

<sup>\*)</sup> jo im Facsimile. Die Ausg. beinem.

Dies zu erklären, entnehmen wir einem ein halbes Jahr später fallenden Briefe an Kestner, vom April 1773 folgende Stelle: "Und ich habe heut einen schönen Tag gehabt, so schön daß mir Arbeit und Frende und Streben und Genießen zusammenslossen. Daß auch am schönen hohen Sternen Abend ganz mein Herz voll war vom wundersbaren Augenblick da ich zu'n Füßen eurer an Lottens Garnirung spielte, und ach mit einem Herzen, das auch das nicht mehr genießen sollte, von drüben sprach, und nicht die Wolfen, nur die Berge meinte."

Was also war vorgesallen? Goethe völlig resignirt, sitzt eines Abends zu Lottens Füßen und eine Unterredung, die zu dreien da gestührt wird, nimmt plöglich eine Wendung die ihn so gewaltig aufregt, daß er fühlt, es müsse ein Ende gemacht werden. Was ihn aufregt, ist das Mißverständniß Lottens, die in einer erhöhten idealen Stimmung sich bereit zeigt, auf Goethen für dieses Leben gänzlich Verzicht zu leisten, während er selber nur von einem kurzen Ubschiede gesprochen hatte.

Das fame aber beinahe wie beleidigte Gitelfeit heraus?

Goethe macht sich in späteren Jahren, wenn er zu Zeiten seine Bergangenheit die Revue passiren läßt, wiederholt den Borwurf dessen was er seine "Dumpsheit", auch seine Borliebe zu "unklaren Berhältnissen" neunt: er hat sich und Andere durch seine Leidenschaftlichkeit in
eine Lage gebracht bei der eine prompte und klare Auseinandersetzung
nöthig ist, und plötzlich wird er wie lahm, sieht die Dinge vor Augen
ohne sich entschließen zu können und lebt weiter indem er auf irgend
eine momentane zufällige Lösung nicht gerade hosst, aber sie doch als
einziges Lösungsmittel im Boraus anerkennt. Goethe spricht hierüber
so klar und klagt sich bei entscheidenden Fragen so ossen an, dieser
Neigung nachgegeben zu haben, daß mit voller Sicherheit davon gesprochen werden kann.

So hatte es auch hier gestanden. Goethe, der zugleich die wunderbare Gabe besaß, lange Entwicklungen in der Ahnung durch alle Consequenzen zu verfolgen und abzuschließen, hatte ein doppeltes

Unheil herannahen gesehen: eine Neigung Lottens zu ihm, ein ebelmüthiges Zurückweichen Kestners zu seinen Gunsten und bei sich selber dann vielleicht nicht einmal die Fähigkeit, eines und das Andere anzunehmen. Goethe trante dem eignen Herzen nicht. Unnützer Weise wäre zweier Menschen Schicksal durch ihn vernichtet worden. Und so er sah wie die Dinge lagen und wußte was er zu thun und zu lassen hatte.

So war es ja auch in Sesenheim gewesen. Dort aber hatte er die "füße Gewohnheit" nicht aufgeben können, fortzuleben wie zu leben einmal begonnen war, in der Nähe der Geliebten.

Bei Lotten jedoch fühlte er sich nun gang sicher, als ihn an jenem Abend eine Erfahrung überraschte, auf die er nicht vorbereitet war. Man hatte bei einander geseffen und von Goethe's bevorstehendem Abidiede gesprochen und Goethe dabei nur an sein Fortgeben nach Frankfurt gedacht. Die Gleichgültigkeit aber, mit der Lotte ihn jest migversteht, indem sie ruhig den Begriff des Wiedersehens in jenem Leben acceptirt, mährend sie ihm für dieses Leben auf Nimmerwiederjeben rubig die Sand reicht, läft in Goethe plötzlich etwas auflodern, wovon er selbst keine Ahnung gehabt. Er war ftark gewesen solange es in seiner Macht und Wahl gelegen hatte von Lotte fortzugeben, nun aber ift Sie es plötzlich die ihn fo voller Gleichmuth für dieses Leben aufgiebt, und jetzt regt sich eine dämonische Ahnung in ihm, Diesem Madden zu zeigen, daß man ein Berg wie das seine nicht so ohne Weiteres von sich schiebe. Jest empfindet er, er habe sich größere Stärke zugetraut als er fie besitze. Und jest wird ihm flar, daß fofort ein Ende gemacht werben müffe.

Diese plöglich erwachende gleichsam neue Leidenschaft ist es, die jene beiden, gleich am ersten Abend des 10. Septembers geschriebenen Billets erfüllt. Um nächsten Morgen sieht er die Dinge schon ruhiger an und setzt in dieser Stimmung einige Worte hinzu, und ein halbes Jahr später spricht er mit leichtem Spotte über sich selbst davon.

Bon alledem steht allerdings nichts in Dichtung und Wahrheit.

Wenn ich Goethe's Darstellung seiner Liebe zu Lotte in Dichtung und Wahrheit für einen Mythus erkläre, so meine ich damit nicht daß sie unrichtig sei, sondern daß Goethe dem Ganzen eine gewisse bildsliche Allgemeinheit der Linien verliehen habe, die das Factische außsprach und dennoch verhülte. Goethe wollte verschweigen was ihn sortgetrieben hatte. Wer auch brauchte davon zu wissen? Daher die etwas mystische Formel: "Ich trennte mich von ihr nicht ohne Schmerz und doch ohne Rene."

Merck also war bemüht gewesen, Goethe von Wetslar loszumachen, vielleicht indem er sehr wohl wußte was er that. Merck nun auch war es, der, um die Heilung zu vollenden ehe Goethe wieder in Frankfurt sich festsetzte, die Reise vorschlug, deren letzter Ersolg gerade Schuld daran war, daß Werthers Leiden geschrieben werden konnten: er lud Goethe ein, mit ihm bei Fran von Larche am Rheine zusammenzutreffen. Man verabredete, sich in Coblenz zu sinden, Goethe sendet das Gepäck voraus und geht zu Fuße hinterher die Lahn hinab.

Er beschreibt den Weg dahin, den kann Jemand hente, wo die Eisenbahn so unvermeidlich bequem nebenherläuft, ihm in dem Sinne nachwandern könnte in dem er ihn damals zurücklegte. Er verfolgt ihn mit solchem Schlenderschritt daß er erst nach einigen Tagen Ems erveicht. Bon da fährt er mit einem Kahne weiter. "Da eröffnete sich mir der alte Rhein."

Es giebt eine ältere und eine jüngere Rheinpoesie. Zur älteren gehören noch die Zeiten, wo Clemens Brentano die Lorelei ersand, wo die Günderode und Bettina am Rheine schwärmten und wo Goethe selber, 1815, die herrlichen User wieder besuchte und beschrieb. Dars auf solgte die jüngere Romantik, deren Tonangeber Simrock gewesen ist und die mehr in Coln und Düsseldorf ihren Sit hatte, während die frühere im Rheingane ihr Hauptquartier aufschlug. Die srühere war mehr lyrisch, die neuere mehr historisch politisch. Heute, wo kaum noch die Dampsschiffe benutzt werden, weil auch hier die Eisenbahn

rafder ben Strom entlang fahrt, ten man meiftens aus ben Waggonfenstern nicht einmal sieht und beffen rafche Wogen und Schiffe trage gurudgubleiben icheinen, hat auch bas ein Ente und ber einsame Reifende bringt fich kaum mehr burch bas in erlogene Begeistrung, mas in den Reisehandbüchern enthalten ist als existirte es noch. In den Zeiten aber, wo Goethe, 1772, jung war, bedurfte es feines aufgetragenen romantischen Glanzes: der Rhein war völlig aus eigner Majestät noch der "alte Rhein". All die Schlöffer und Stifter die fich in seinen Fluthen spiegelten fagen noch voll von fettem, weltlichen und geistlichen Adel, und all die bunte unvordenkliche Wirthschaft war noch lebendig, von der heute längst Riemand mehr zu erzählen wüßte. Wie vieler Herren Länder stießen tamals an den Fluß und wurden von ihm durchschnitten. Ueber dem Pheine schwebte der volle warme Athem Süddentichlands damals noch, während er heute norddentich und fühler geworten ift. Goethe erzählt von seiner Fahrt langfam, wie er selber langsam vorwärts fam. "Berrlich und majestätisch erschien endlich bann bas Schloß Ehrenbreitstein."

An seinem Fuße, in Thal, lag bas Landhaus des Geheimrath von Laroche. Seine Lage, die Aussicht von da, der innere Schmuck wird uns nun behaglich breit und wie für ewige Zeiten seschend vor Augen gebracht. Goethe, als er das niederschrieb, hatte selbst hintersher schon am Meine andere Zeiten gesehn und die Stürme aus Frankreich miterlebt die diesem Ueberflusse ein Ende machten: er schreibt mit dem Bewußtsein, als alter Mann zu berichten, wie es in den times of old, als er noch jung war, am Meine zugegangen sei.

Diese Zeiten und mit ihnen Frau von Laroche und die vielen Bände die sie hat drucken lassen, sind heute in Deutschland vergessen. Ihre Romane machen kein Auge mehr feucht. Es sind neuerdings Bücher und Journalartifel über sie geschrieben worden, aber im großen Publikum weiß man nichts von Sophie von Laroche. Ihre Erlebnisse sind veraltet. Es wohnt ihnen keine Krast inne. Das Schicksal hat die Frau freilich hin- und hergeblasen, zu einem rechten Sturme aber ist es nie um sie gekommen, der sie ganz zur Entsaltung ihrer

Natur gebracht hätte. Sie war in ihrer Ingend mit einem schönen Italiäner verlobt, von dem sie sich, ihres Baters Willen nach, der Religion wegen wieder trennen mußte. Sie hatte dann eine verunglückte Heirathsgeschichte mit Wieland gehabt, dessen Mutter dazwischen getreten war während er sein Lebelang ihr Freund blieb. Endlich heirathete sie ans äußeren Gründen Herrn von Laroche und nun waren die Kinder fast erwachsen als ihr erstes Wert erschien, das Wieland herausgab: die Geschichte des Fräulein von Sternheim, ein Sensationsroman, der sie bekannt, oder wie man heute zu sagen pslegt, berühmt machte. Und an diesem Romane hatte sich Goethe als Rescensent die beinahe ersten literarischen Sporen verdient.

Ich erwähnte die von Merck und Schlosser gegründeten "Gelehrten Franksurter Anzeigen". Goethe's Recensionen (in die Gesammelten Werke längst aufgenommen, auch bei Hirzel zu finden) bilden eine stattstiche Reihe. Den 14. Februar 1772 bereits war diese Besprechung erschienen, welche den zweiten, nachträglich solgenden Theil des Remanes in einer Weise behandelt, über die Frau von Laroche sich nicht zu beklagen hatte.

Diese Recensionen Goethe's bekunden als Arbeiten eines Anfängers vollendete Gewandtheit im Gebrauche der Sprache und eine Fülle richtiger Gedanken, die er mit provocirendem Selbstgefühl vorträgt. Man empfindet soson, daß dieser Ion den älteren, im Besitze der Macht besindlichen Schriftsellern in die Glieder sahren mußte und daß sie sich in Güte mit dem auftanchenden jungen Genie abzusinden suchten. Obgleich heute über hundert Jahre alt würden sie bei geringer Beränderung der Schlagwörter als moderne Erzeugnisse ihren Rang behaupten. In der Recension des Fränlein von Sternheim wird die bisherige öffentliche Kritif des ersten Theiles des Romans vorzenommen und zurückgewiesen. Goethe's Urtheil war so schmeichelhaft, daß hierauf vielleicht sein erstes Zusammentressen mit Fran von Laroche, das im Frühlinge 1772, vor der Reise nach Wetzlar also, stattgesunden hat, zurückzusühren ist. Sie ging damals bis Darmstadt, wo man enttäuscht gewesen war, statt einer einsachen Seele,

wie Fräulein von Sternheim, eine Dame erscheinen zu sehen, die mit Weltkenntniß und nicht ohne Ansprüche noch auf Schönheit, die erste Stelle im Salon behauptete. Caroline Flachsland schrieb darüber erbost an Herder. Goethe sollte dieses Wesen bereits in Franksurt so satt gehabt haben, daß er gar nicht mit nach Darmstadt kommen wollte. Die Flachsland, die den Pinsel immer stark voll Farbe nimmt, drückt das mit der Wendung aus, Goethe sei "ergrimmt wie ein Löwe" auf Fran von Laroche.

In Dichtung und Wahrheit wird von dieser Reise nichts verrathen. Goethe, als er seine Erinnerungen aufzeichnete, fühlte, baf wenn Frau von Laroche würdig eingeführt werden follte, fie als Hausfrau im Landhause zu Thal am Rhein auftreten muffe. Er läft beshalb das vorher Geschehene ganz auf sich beruhen. Wir empfangen ben Eindruck, als fei er bei feiner Rheinfahrt im September 1772 zum ersten Male von der Liebenswürdigkeit der Frau und von der Schönheit und Anmuth ihrer Tochter Maximiliane betroffen gewesen, welche ebenfalls im Frühlinge ichon ihrer Mutter zur Seite gewesen war. Er beschreibt das Auftreten der Frau, ihre "Mittelstellung zwischen Edelbame und Bürgerfrau". Ihre fich immer gleichbleibende bescheidene aber vornehme Rleidung, entsprechend dem sich gleich blei= benden Benehmen. Dazu die weltmännisch freundliche Haltung ihres Mannes, und die Liebenswürdigkeit der Kinder. Maximiliane eben fich entfaltend. Cher klein als groß von Geftalt. Niedlich gebaut. "Die schwärzesten Augen und eine Gesichtsfarbe, die nicht reiner und blühender gedacht werden kann." Salb noch ein Rind, aber durch den Umgang mit dem Bater, an dem sie mit besonderer Bartlichkeit hing, über ihre Jahre erhaben. Maximiliane Laroche ist die Mutter von Bettina und Clemens Brentano gewesen. Es wird fpater bavon Die Rebe fein: nur erinnere ich bier schon baran, warum Bettina ihre Correspondeng mit Goethe, als fie fie druden ließ, ben Briefwechsel Goethe's "mit einem Kinde" nannte. Wie die Kinder Lotte Reftners glaubten frater auch die Maximilianens zu Goethe in besonderer Bermandtichaft zu stehen.

Im Hause von Frau von Laroche, wo die Freunde immer ausund eingingen, kam Goethe zum ersten Male mit dem in Berührung, was wir herrschende Literatur nennen können.

In Leipzig hatte er Gellert und Gottsched als häupter mächtiger Richtungen wirken sehen, war natürlich aber viel zu jung, um an der= gleichen, fei es mitarbeitent ober bagegen wirkend, sich zu betheiligen. Bas er felber bamals fchrieb, find Bersuche eines Schülers, Der noch nicht weiß wohin er will. In Stragburg hatte man sich ichon reifer gefühlt, mar aber auch bort über ben Umfreis ber Mittheilung unter Freunden nicht hinausgegangen. In Frankfurt war endlich Fühlung mit dem großen Publikum gewonnen worden. Aber bie "Unzeigen" und ihre Mitarbeiter empfanden fich als jüngere Beneration. Ihre Lojung mar Rampf. Man wollte fich erft eine Strage bahnen. Es war eine neue Firma, von neuen Leuten repräsentirt. Frau von Laroche bagegen, unter bem Schute Wielands, war Theil= nehmerin eines alten geprüften Saufes von Macht und Erfahrung. Wieland war ein Mann ber etwas bedeutete in Deutschland, beffen Einflug nicht von gestern batirte. Und wie er selbst fich burchaus fest und sicher fühlte, empfanten auch die, die an seiner Firma theilnehmen durften, fid als Schutvermandte. Goethe's und Wielands Berhältniß beruhte für die nächsten drei Jahre auf dem Geltendmachen des verichiedenen Standpunktes ben man einnahm: Wieland versuchte mit ber Gewandtheit eines Mannes vom Metier seine Autorität zu behaupten, bis ihm endlich aufging bag er fich zu fügen habe, wie bas seiner Zeit zur Sprache kommen wird.

Goethe's behagliche Darstellung seines Ausenthaltes im Hause zu Thal läßt nicht erkennen, daß er, wie Loeper feststellt, nur fünf Tage dort blieb. Man meint es müßten mindestens vierzehn Tage gewesen sein. Die verschiedenen Phasen des Zusammenseins werden in ihrer gleichsam organischen Volge beschrieben, die verschiedengearteten Gestalten der neuhinzutretenden Freunde geschildert und endlich erzählt, wie Alles zuletzt beinahe ein böses Ende genommen hätte: Merck traf mit seiner Familie ein! Sofort beginnt es zu gähren in

ver Gesellschaft. Innerer Stoff zur Unverträglichkeit stellt sich heraus. Merck spottet, seine Kälte und Unruhe lassen in sämmtlichen Anwesenzen ein Gesühl der Unbehaglichkeit erwachen, so daß eben zu rechter Zeit noch zum Ausbruche geblasen wird. Bemerken wir wohl, daß Goethe Merck hier, wie bereits in Wetzlar, in mephistoselischer Weise wirfen läßt. Goethe fährt "mit der zurückhehrenden Jacht", der Repräsentantin des officiellen Berkehres auf dem Rheine, langsam den Strom entlang nach Mainz und trifft in der besten Stimmung zu Hause wieder ein. In begeisterten Worten dankt er Frau von Laroche für die empfangenen Freundlichkeiten.

Noch war nichts von den Stimmungen von ferne zu ahnen, aus tenen, durch das Erscheinen Maximilianens in Frankfurt, der zweite Theil des Werther seine Entstehung schöpfen sollte. Goethe hatte eine berzliche Zuneigung zu dem reizenden und klugen Mädchen gesaßt, die aber, wie schon die Jugend Maximilianens mit sich brachte, rein geschwisterlicher Natur war. Dieses Gefühl ist bei Goethe auch niemals ein anderes geworden. Die Verhältnisse jedoch, in welche Maximiliane jetzt nach Franksurt versetzt werden sollte, waren so absonderlicher Urt, daß taraus in Goethe's Phantasie die Anschaungen entstanden, welche mit den in Wetzlar empfangenen Eindrücken in Verbindung gerathend, den Roman sich bilden ließen.

Nichts aber ereignet sich in unerwarteten Erschütterungen, sondern langsam treten die Dinge ein und ganz allmälig äußert sich ihre Wirkung auf Goethe.

Zwischen ihm und ben Wetslarer Freunden mar kein Schatten von Misverständniß eingetreten. Kestner kam im September, gleich nach Goethe's Nücksehr von dem Besuche bei Frau von Laroche, nach Franksurt und war dort meist mit Goethe zusammen. Er reist wieder ab. Goethe's Briese berichten ausgiebig über das jetzt beginnende zersstreuende Leben in Franksurt. Es handelte sich darum, Schlossers und seiner Schwester Berlobung zu Stande zu bringen, und es gelingt. Es drängt sich ein Gewirre von Menschen um Goethe herum, denen er sich seiner Natur nach völlig hingiebt. Dabei haben sich seine

Geranken daran gewöhnt nach Wetslar sich zu richten als den Ort wo Stille und Frieden herrschte. Er schreibt von Zeit zu Zeit dahin, tagebuchartige Blätter, sast gleichgültig an welche Adresse sie gehen, meist an die Kestners. Sich und sein Verhältniß zu Lotte behandelt er darin wie einen sich fortspinnenden Roman, der aber mit Werthers Leiden keine Achnlichkeit hat. Zu diesem äußeren Auftreten stand ein innerer Zustand im stärksten Gegensatze, von dem Riemand ersuhr, als wer etwa gelegentlich hingeworfene Worte Goethe's sorgsam zusammengesetzt und gedeutet hätte. Sin Zustand, über den Goethe uns nachträglich Auskunst giebt.

Als er von Betglar nach Frankfurt gurudging, hatte er einen Schander vor der Existenz in die er wieder hinein mußte. Damals war der Göts ja noch nicht einmal zum Drucke umgearbeitet und feine Uhnung der fpäteren Rechtsertigung seiner bichterischen Bestrebungen durch die Stimme der öffentlichen Anerkennung belebte und erfrischte Goethe. Er fah fich in ben alten Sumpf aufs Rene hineingestoßen, in dem herumzuwaten ihm unerträglich war. Er überfah die Frantfurter Berhältniffe. Er bagte bas väterliche Saus und fonnte es zugleich doch nicht entbehren. Er fah seine einzige Bertraute, seine Schwester Cornelia durch ihr Berhältnig zu Schloffer in gewissem Sinne bereits auch von ihm getrennt, und jo mitten im lebendigen, anscheinend froben Lebensgenuffe begte er die verzweifeltsten Gedanten. Jemand fagte ihm damals: der Fluch Cains liege auf ihm. Goethe erzählt es felber. Sein unftates Wesen fängt an ihn in dem Maake mehr zu beängstigen als er es fritisch selbst zu beobachten beginnt und zur Ueberzeugung gelangt es gebe fein Mittel bagegen. Und jo fommt er babin, Die Gelbitmordsgedanken, Die in ihm aufsteigen, immer ernftlicher bekämpfen zu muffen. Bis zur wirklichen Absicht, feinem Leben ein Ende zu machen, kam es bei ihm. Und in biefe Stimmung hinein trifft ihn die Radricht, bag Jerusalem, ein junger Mann in seinem Alter, der in Wetslar gleich ihm am Kammergerichte gearbeitet hatte, aus Lebensüberdruß fich erichoffen habe. Keftner melbet es. Keftner hat Verusalem die Pistolen dazu geliehen: bas Billet in bem biefer sie von ihm fordert und das anfangs zerissen und in den Papierkorb geworfen, später wieder gesucht und wiedergesunden wurde, ist in "Goethe und Werther" im Facsimile gegeben. Goethe beschreibt was in seiner Phantasie vorging als er Kestners Brief empfangen, der ihm das Unglück mittheilte.

Jernsalem war der Sohn eines angeschenen, berühmten Theologen. Er hatte mit Goethe zusammen in Leipzig studirt, sich dort aber wenig aus ihm gemacht. Goethe fand ihn am Kammergerichte in Wetzlar wieder vor und sah ihn dort meist am dritten Orte. Es ist allerart Schriftliches von Jernsalem gedruckt worden, darunter ein Brief aus dem hervorgeht, daß er auch damals Goethe nicht mochte.

Terusalem war in die Frau eines Wetzlarer Beamten verliebt. Ihretwegen erschoß er sich im October 1772, einen Monat also nachs dem Goethe Wetzlar verlassen hatte, unter Nebenumständen die genau dem entsprechen was wir in Werther erzählt finden.

Dieses Ereigniß traf Goethe wie ein Donnerschlag. Aber aus Gründen die mit Lotte Buff wenig zu thun hatten. Weber die Erinnerung an fie, noch fogar bie an Jerusalem personlich wurde in feiner Seele jett wieder machgerufen, sondern aus tieferen, ihn selbst berührenden Gründen beginnt seine Phantasie sich ber That zu bemächtigen. Aus ihm selber und Jerusalem ist plötlich ein und dieselbe Person geworden. Er sieht fich wie im Spiegel. Und zu gleicher Zeit hat Berufalems Geliebte Lotte Buffs Buge und Geftalt angenommen und er und sie, Werther und Lotte, die beiden Träger des Romanes ftehn Goethe vor ber Seele, jete ber beiden Perfoulichkeiten als von ihm felber abgetrenntes, fertiges Kunftwerk. Jett beginnt Die innere Arbeit an seiner Dichtung. Im November führt ihn eine Geschäftsreise nach Wetzlar. Er sieht Lotte bort wieder, sammelt genauere Nachrichten über Jerufalems Tod und Charafter und läßt sich was er selbst in der kurzen Zeit an Ort und Stelle nicht erfahren konnte von Kestner nachträglich berichten. Der Gedanke, etwas zu schreiben, modurch bas Andenken Jerusalems gerettet würde, scheint fich nun gu einem festen Plane gebildet zu haben.

Damit aber auch ist vor der Hand die Sache erledigt. Das Project versinkt wieder langsam und ganz Anderes nimmt Goethe's Gedanken in Anspruch.

Jett nämlich erft wird bie kleine Schrift über ben Strafburger Dom gedruckt und herausgegeben, bann, Anfang 1773, Göt völlig für den Trud zurecht gemacht und zu druden angefangen. Im Frühjahre heirathen sich barauf Lotte Buff und Reftner, unter Goethe's freundschaftlicher Theilnahme. Er beforgt die Ringe und übernimmt viele andere Besorgungen. Endlich aber nachdem das junge Paar nach Hannover abgegangen, treten natürliche, längere Paufen in feinem Berkehre mit ihnen ein. Andere Menschen erscheinen und Goethe hat nicht mehr das Bedürfniß, sich mit seinen Geranken in die Stille bes Deutschen hauses nach Wetzlar zu flüchten. Nun kommt Götz heraus. Der Ruhm, der ihn umgiebt, bringt Goethe völlig auf andere Wege. Es regt fich in ihm ein neues Gefühl: er möchte, da Götz ihm soviel Bewunderung eingetragen, etwas arbeiten, das Götz noch überträfe. Schon jener Brief vom Angust an Reftner, wo es in Betreff des Götz heifit, er werde schwerlich wieder etwas schreiben das ihm soviel Beifall eintrüge, kann als Andeutung genommen werden, daß dieser Gedanke in ihm aufgetaucht war. Um 15. September fast ein Jahr nach Jerusalems Tode - lesen wir in einem Briefe an Restner: "Jett schreibe ich an einem Roman, es geht aber langfam." Das muß wohl Werther gewesen sein, denn wie kame Goethe dazu. bem fernen Refiner über etwas jo in den Anfängen Begriffenes gu schreiben, bem er von bergleichen übrigens gar nicht sprach? Aehnliche Undeutungen fallen bann gelegentlich weiter und im Winter 1774 bekommt Merck die Arbeit zu sehen.

Der Erfolg des Götz hatte auf Goethe einen entscheidenden Einfluß gehabt. Man fühlt es sosort dem Tone seiner Correspondenz an. Goethe besaß endlich was ihm bis dahin gesehlt und ihn so undruhig gemacht hatte: die äußere Berechtigung zu leben wie er lebte, zu sein wie er war. Er hatte sich bis dahin sagen müssen, daß er die Anerkennung noch zu erwartenden Beisalles bereits vorwegnahm, daß

er auf Borg zufünftigen Ruhmes sich ziemlich hohe Ausgaben erlaubte: nun hatte bas Schicfal endlich ihm unbegränzten Credit eröffnet.

Nun war er Herr im eigenen Hause und die literarische Carrière verstand sich von selbst für alle Zukunft.

Trots alledem will es and jetzt mit dem Romane noch nicht vorwärts. Die Elemente, die sich in Goethe's Ersahrung angesammelt hatten, boten in einer Beziehung eine Lüde dar, die sich, seiner eigensthümlichen Anlage nach: nur aus der Fülle wirklichen Lebens seine Phantasie zu nähren, einstweilen unaussüllbar zeigte: es sehlte der rechte Abschluß der Charattere für den zweiten Theil des Romanes. Es bedurfte noch einer gewissen ängeren Tragik. Es mangelte für Albert als Lottens Mann das Borbilt. Goethe kannte Kesiner nur als Bräntigam und hatte ihn niemals eisersüchtig gesehen. Goethe wollte nur schreiben was er erlebt hatte. Das Erlebte nahm andere Gestalt in ihm an, aber es mußte vorhanden sein. Es sehlte ihm ferner an Ersahrung, um Werther als Liebhaber einer verheiratheten Fran erscheinen zu lassen. Ersinden konnte Goethe auch das nicht.

Run aber zeigt fich die Fügung ter Dinge jo gunftig, baß auch für Diesen Mangel Ubbülfe eintritt. Unerwarteter Beise kommt Die Beirath ju Stande, welche Goethe als benjenigen ber ber Laroche in Frankfurt am nächsten ftand nabe betraf: Maximiliane, fiebzehnjährig wie fie mar, wird durch Bermittlung auter Freunde, in Deren Augen Die gunftigen außeren Berhaltniffe maaggebend waren, mit dem Frantfurter Brentano, einem noch jungen Manne, aber Wittwer mit fünf Kindern, raid verlobt und verheirathet. Im Januar 1774 wird die Sodzeit geseiert und bas junge Paar trifft fammt ber Mama in Frantfurt ein, wo Goethe die Laft aufgeburdet murde, der jungen Fran die immer noch halb wie ein Kind auftrat die fremde Stadt und überbaupt die neue Criftenz bebaglich zu machen. Maximiliane war an ben Umaana bedeutender Meniden gewöhnt wie an etwas Gelbitverständliches: ihr Mann mar Geschäftsmann in der strengften Bebentung des Wortes und war obendrein Italianer. Goethe fah auf ber Stelle voraus, mas entstehen murte und mas in ber That geschah:

Brentano wurde eifersüchtig und es kam dahin, daß Goethe, den kein anderes Gefühl als das des reinsten Wohlwollens immer wieder in das Haus zurückrieb, das ihn die Mutter Laroche flehentlich nicht aufzugeben bat, schließlich doch einen Strich unter die Rechnung machte.

Allein noch ehe das eingetroffen war, in den ersten Tagen des Zusammenseins bereits, als die Sifersucht des Mannes noch gar nicht zum Borschein gekommen war, während Goethe freilich sicher voraus wußte daß sie nicht ausbleiben würde, stand ihm der zweite Theil des Werther fertig vor der Seele. Die Entwicklung war gefunden. Auf Kestners duldende zutrauensvolle Gestalt war die des mißtrauischen italiänischen Gatten Maximilianens gepfropft worden und es kam aus beiden Gestalten jener unerträgliche "Albert" des Romanes heraus, der Kestner hernach so vielen Kummer bereitet hat und den Goethe dann vergebens zu mildern suchte.

Goethe beschreibt diese Zustände auf das Zarteste. Er sah sich in Maximilianens Hause in Familienverhältnisse verslochten, an denen sein Herz im Grunde gar keinen Untheil hatte. Während ihn das natürliche Wohlwollen, das ihn in so hohem Grade beseelte, nicht abbrechen ließ, und er zugleich nach einem Auswege für das suchte was er empfand, kam der Roman zu Stande und kounte im April 1774 bereits als sertiges Werk, dessen Lectüre den Freunden versprochen wurde, in Goethe's Briesen figuriren.

- --->>

## Achte Vorlesung.

Werther. (5 dluß.)

In einem Briefe Goethe's vom 26. April 1774 an Lavater lesen wir: "Ich will verschaffen, daß ein Manuscript dir zugeschickt werte. Denn bis zum Druck währts eine Beile. Du wirst großen Theil nehmen an den Leiden des lieben Jungen den ich darstelle. Wir gingen neben einander, an die sechs Jahre ohne uns zu nähern. Und nun habe ich Seiner Geschichte meine Emsindungen geliehen und so machts ein wunderbares Ganze." So also wollte Goethe den Roman aufgesaßt haben: Ierusalems, des armen Jungen, dessen Schicksal er so gut verstand, Gedächtniß sollte gerettet werden. Und die Freunde werden darauf vorbereitet, daß die erzählten Schicksale nicht die Goethe's seien.

In wieweit aber waren Lotte und ihr Mann selber im Geheimnisse? Hatten sie eine Ahnung ressen was ihnen bevorstand? Hier bietet sich ein sonderbares Schauspiel. Goethe kann es nicht übers Herz bringen, ihnen, mit denen er in sortwährendem aufrichtigen Berkehre steht, von seiner Arbeit zu schweigen, wendet seine Mittheilungen aber so, daß sie ihnen unverständlich bleiben mußten.

Goethe, wenn er überhaupt Lottens wegen jemals des Troftes bedurft hatte: Anfang 1774, als er den Roman zu verfassen begann, hatte er ihren Berlust sicherlich überwunden. Sie und Kestner

waren durch ihren Fortgang nach Hannover schon zu halb mythischen Wesen für ihn geworden. Goethe wird öfter zum Vorwurf gemacht, daß das Sprichwort: Aus den Angen, aus dem Sinn, bei ihm fo icharf zutreffe. Er gesteht es offen ein: Wer nicht in seiner nächsten Rähe lebte, existirte oft genng nicht für ihn. Galt dies auch nicht von denen die seinem Berzen besonders theuer waren (wofür seine Briefwechsel genugsam Zeugniß ablegen), jo bedurfte er jedoch, damit seine Phantasie seine Freunde in voller Rraft begleiten könnte, der finnlichen Anschauung ihrer Umgebungen. Fehlte der landschaftliche Sintergrund, fo fingen die Umriffe der Personen an zu verschwimmen. Lotte Buff in Wetzlar, im Deutschen Sause, in den Straffen bes Städtchens, auf ihren Spaziergängen stets vom wohlbekannten Borizonte umgeben, war eine andere Geftalt für Goethe, als Lotte Reftner in Sannover, einer norddeutschen Stadt die er nicht kannte. Getrennt von ihrer Heimath, ihrem Bater und ihren Geschwistern verlor Lotte mehr und mehr die Fähigkeit, Goethe's Gedanken auf fich zu lenken. Immer weniger fand er ihr und Restner brieflich zu vertrauen, sie hatten ihr Glück gefunden und bedurften feiner nicht. bewegte, wurde andern Adressen mitgetheilt, neuen Freunden, denen er neue Erfahrungen verdankte. Lotte war historisch für ihn gemorben.

Nun aber, Anfang 1774, führt die Arbeit am Roman Goethe wieder in die alten Gefühle zurück; wunderbar, wie das schon hart und trocken gewordene Land der Blätter und Blüthen des Sommers 1772 in seiner Phantasie wieder lebendig wird. In einem Briese, der in den März 1774 gehört, schreibt er Kestners, freilich sein ihre Briese lange unbeantwortet geblieben, doch habe er sich diese Zeit mehr mit Lotte beschäftigt als jemals. "Ich lasse es dir nächstens drucken," sagt er, "es wird gut, meine Beste." Und in dem Maaße nun, in dem die sortschreitende Arbeit ihn nöthigt, Lotte als junges Mädchen noch einmal wie von Frischen kennen zu lernen und die ganze Stusensleiter seiner Gesühle gegen sie noch einmal mit langsamen Schritzten emporzuklimmen, erhebt ihre Gestalt sich schöner und reizender

vor ihm als er sie in Wirklichkeit vielleicht jemals vor Angen gehabt, und es wird natürlich, daß er diese Anschauungen auf Lotte Kestner überträgt, die er ja nicht anders zu sehen vermochte, als wie er sie zum letzten Male, als junges Mädchen in Wetzlar verlassen hatte.

Die wirkliche Lotte aber stellt Goethe's Phantasie jetzt freilich eine starke Zumuthung: sie erwartet ein Kind. Indeß die Lotte des Romanes war bereits so sest gezeichnet, daß die Wirklichkeit an ihren idealen Umrissen nichts mehr ändern konnte. Bei weitem schwerer war etwas Anderes zu überwinden.

Lottens Bildnis war im Romane zu teutlich gerathen. Goethe hatte die Ereignisse und die Personen zu realistisch genau dargestellt. Nun sahen wir: es gab für die Oessentlichkeit damals kaum ein anderes Interesse, als die Beschäftigung mit neuen Büchern und neuem Familienklatsch; hier wäre beides diesmal zusammengetrossen. Goethe wußte im Boraus, was entstehen müsse. Er war entschlossen, sich von diesen Besürchtungen nicht beirren zu lassen, aber die Freundespslichtschien zu gebieten, nicht ganz ohne Kestners Mitwissen vorzugehen, ihn und seine Frau andeutungsweise wenigstens von dem unterrichtet zu haben was ihnen bevorstände. Dies geschieht nun auf die sondersbarste Beise.

Im Mai 1774 kommt Lotte mit einem Inngen nieder, der, wie erwähnt worden ist, aus allzu großer Bedenklichkeit nicht einmal Wolfgang genannt werden sollte. Goethe war gerade dabei, einen Berleger für den Werther zu suchen (der, wenn die Tradition Recht hat, von einem Leipziger Buchhändler zurückgewiesen worden war "Küßt mir den Buben," schreibt Goethe an Kestner, "und die ewige Lotte. Sagt ihr, ich kann mir sie nicht als Wöchnerin vorstellen. Das ist nun unmöglich. Ich sehe sie immer noch wie ich sie verlassen habe daher ich auch weder dich als Chemann keine, noch irgend ein ander Verhältniß als das alte, — und sodann bei einer gewissen Gelegenheit, fremde Leidenschaft ausgesticht und ausgesührt habe, daran ich euch warne, euch nicht zu stossen). Ich bitte dich laß tas eingeschlossene Radetage bis auf weiteres liegen, die Zeit wirds erklären."

Sich mustischer auszudrücken war kaum möglich, sodaß Restner allerdings nur abwarten konnte, was tie Zeit klären würde.

Im nächsten Briefe, vom 11. Mai, eine neue Auspielung: "Uvien ihr Menschen, Die ich so liebe bag ich auch ber träumenden Darftellung bes Unglücks unseres Freundes, Die Fülle meiner Liebe borgen und anpassen mußte). Die Parenthese bleibt versiegelt bis auf weiteres." Dieje Parentheje war noch unverständlicher als die frühere. Run lange Zeit gar nichts und endlich, am 16. Juni, ein Brief ber mit ben Worten schließt: "Abien, liebe Lotte, ich schief ench ebestens einen Freunt, ter viel äbnliches mit mir hat, und boffe, ibr follt ibn aut aufnehmen, er beißt Werther, und ift und war - bas mag er end felbst erklären." Siermit glaubt Goethe genug gethan und fein Gewiffen entlastet zu haben. Die folgenden Briefe enthalten nichts mehr über seine Arbeiten. Ein Bierteljahr fpater, ben 23. September, fendet er Lotte bas fertige Buch. Gie folle es noch Riemand zeigen. Es komme Die Leipziger Meffe ins Publikum. "Ich wünschte," schreibt er, "jedes lai' es allein vor sich, du allein, Reftner allein, und jedes schriebe mir ein Wörtchen." Goethe scheint jo überzeugt davon, Beide würden ihr himmlisches Vergnügen an dem Werke haben, daß er die Möglichkeit gang aus ten Angen verlor, es fönne sich anders verhalten.

Wir haben Kestners Brief an Goethe nicht, worin er sein und seiner Frau Gesühle nach der ersten Lectüre des Romanes ausspricht, sondern nur das Fragment eines Briefconceptes, in sehr ungeschminster Sprache abgesaßt. Der Erwiederung Goethe's darauf sehlt das Datum, so das wir nicht wissen können, ob er gleich schrieb oder Zeit verstreichen ließ. Der Sturm kam für ihn nicht unerwartet. Er bittet um Berzeihung, aber mäßig. Noch war kein Ion des ungeheuren europäischen Beifalls damals zu ihm gekommen, aber es scheint ein Gesühl von der Größe seiner Leistung ihn zu erfüllen, neben dem Restners Empsindlichkeit kaum mehr in Rechnung kam. Und merkwürdig, wie dies Gesühl auch bei Kestners sosort maaßgebend wird. Sosehr sie sich getroffen und beleidigt sühlen, noch mehr empsinden sie,

daß ihnen eine Chre erwiesen sei welche über ihr Berdienst hinausgehe. Restner zumal mußte sich durch die unerträgliche Rolle verletzt fühlen welche Albert in dem Romane spielt, aber es war ja auch wieder offen= bar daß zu der Zeit wo Berufalem sich erschof und auch wo Goethe Lotte zum letten Male gesehen hatte, Diese noch unverheirathet war. Alberts Rolle ergab fich daraus mit aller nur wünschenswerthen Sicherheit als eine erfundene, mochte noch jo factisch fein, daß Restner Jerufalem die Piftolen geliehen mit denen der Unglückliche fich erschof. Und vor allen Dingen: die im Roman auftretende über alle idealen Gestalten jetzt erhobene Lotte war jetzt doch seine Fran! Un Lotte hatte Goethe gut gemacht, was er an Keftner gefündigt; was biefem von der einen Seite genommen war, wurde ihm von der andern reichlich ersetzt. Denn obgleich Lotte Kestner blondes Haar und blaue Augen, Die Lotte des Romanes aber schwarze Augen hatte, so konnte boch darüber fein Zweifel fein daß Reftners Frau und Berthers Lotte ein und dieselbe Berfonlichkeit fei.

Restner hatte einen Freund, dem er von Zeit zu Zeit Beneralbeichte ablegte. Diesem schüttet er sein Berg aus. Wir sehen, alles bannöveriche Geichwätz war über das junge Chepaar hereingebrochen. Eine schöne junge Frau, eine Fremde, eine Guddeutsche, um bie ein Braunschweiger sich todtgeschossen hat, und der berühmteste junge Dichter Deutschlands ber die Geschichte haarklein mittheilt! Dabei eine so unentwirrbare Bermischung von Wirklichkeit und Erfindung, daß eine Darlegung, wie die Dinge eigentlich sich verhielten, kaum möglich war. Man mußte ben Sturm über fich ergehen laffen, genug, wenn die genauesten Freunde wenigstens über den Zusammenhang im Rlaren waren. Uls immer wirksameres Gegengift jedoch gegen diesen Rummer icheint Lotte bald eine folde Glorie umgeben zu haben, daß Refiner, der sich in der glücklichen Lage befand, einmal, der gewesen zu sein welcher Lotte davongetragen hatte, und, zweitens, der zu sein, der fie nun besag, eine gute Sandvoll dieses Ruhmes für fich selber abnehmen durfte.

Er idreibt an seinen Freunt über Goethe selbst mit der höchsten

Schonung. Ja, es scheint ihm sehr daran gelegen, daß diesem nichts zu Ohren komme, was einer Klage von ihrer Seite ähnlich sah.

Wie denken wir heute über Goethe's Handlungsweise?

Ein Schriftsteller, Der sich in Das Vertrauen einer Familie einschleicht um literarisch zu verwerthenden Stoff zu gewinnen, betreibt ein sehr niedrig stehendes Gewerbe. Ein Dichter dagegen, der in unbewußt drängender Geistesarbeit sein Werk schafft, kann nicht aus äußeren Rücksichten Unschauungen, Die seiner Phantasie entquellen, guruddrängen, weil sie mit wirklichen Erlebnissen gusammenfallen. Dagegen ließe sich zweierlei freilich einwenden. Erstens, welches sind tie zuverlässigen Kennzeichen eines solchen Dichters? hier fann aller= dings nur an unser Gefühl appellirt werden. Und zweitens: es beherricht uns heute fosehr bas Gefühl, es musse mit demselben Maage Hoch und Niedrig gemessen werden, daß es uns schwer fiele, Ausnahmen zu gestatten. Sier aber bilden wir die Ausnahme und nicht der Dichter, der gegen das Gesetz zu verstoßen scheint! Wären wir Alle wie wir sein sollten, so würden alle menschlichen Berhältnisse rein dargelegt werden können. Jedes Migverftändnig, jeder Berdacht würde unmöglich sein, das Reine rein, das Unächte verwerflich erscheinen. Mit wie reinen Sänden entfaltet Chaffpeare Die furchtbarften Berbrechen vor uns. Ein mahrer Dichter geht durch die Welt wie ein Rind, das von keinen Geheimnissen weiß und selbst das Abscheuliche mit seinen unschuldigen Lippen wiederholt ohne zu ahnen um was es fich handelt. Was unsere Frage entscheitet, ist bie Ueberzeugung dessen was im Willen des Dichters gelegen habe. Goethe hat in der Lotte feines Romanes eine ideale Gestalt geschaffen, beren Schönheit allein ichon sein Werk über jeden Borwurf erhebt. Er hat in Albert einen Charafter geschildert, deffen boje Seiten nur ber ästhetischen Forderung des fünstlerischen Gegensatzes ihren Ursprung verdaufen: auch nicht ein Schimmer bag er Reftner habe treffen wollen. Wie wahr dies fei, ergiebt fich schon daraus, daß Goethe hernach, als er aus Rücksicht auf Restner, Alberts Charakter zu mildern suchte, mit allen seinen Abschwächungen einzelner Züge nichts erreichte. Bas mit

Werthers Gestalt beabsichtigt war, wissen wir. Diese brei Figuren wurden burch feltsam fich verbindende Ereigniffe in Goethe's Seele gleichsam zum Reimen gebracht, ausgebildet, gezeitigt und endlich wie mit Gewalt ans Licht gefioßen. Ich hätte ben Berlauf ber Dinge, aus teren äußerem Anstoße ber Roman hervorging, nicht so genau zu verfolgen branden, mare uns bie Kenntnift Diefer Details für unfer abidließentes moralisches Gefühl nicht jo nöthig gewesen. Satte Goethe nicht mit fo reinem Gewissen tie Arbeit angegriffen, jo wurben einfache unschuldige Leute wie Keftners hinter seinem Rücken nicht mit fo großer Achtung von ihm gesprochen haben. In Keftners Briefe nämlich, worin er feinem Freunde zum erften Male über ben Roman und die ihm zu Grunde liegenden realen Berhältniffe Ausfunft giebt, fintet fich tie icon früher citirte Aengerung: Goethe habe fich in Wahrheit viel größer benommen als ber Roman ihn erscheinen laffe. Die außerliche Citelfeitsbefriedigung, von ber ich bei Reftner fprach, batte einem ehrlichen graben Denichen wie ihm ben giftigen Stadel nimmermehr aus ber Wunde ziehen können, ware wirklich ein giftiger Stadel hineingestoßen worden.

In der That siel dies Geschwätz auch bald zu Boten. Dem Publikum war wenig an Albert gelegen, es hatte Werther im Auge. Es sah den Unglücklichen in überzeugender Leibhaftigkeit vor sich, der den Jammer der irdischen Welt durchschaut, deren Theil er doch bildet. Der wie Hamlet zwiel Sonne hat. Dem keine Gelegenheit sich bietet, eine große That zu vollbringen bis er sich selbst zu deren Objecte macht. Der in eine hossungslose Leidenschaft verwirrt eine noch rasendere Fähigkeit, sich selber bis in die feinste Faser zu kritisiren, in sich wachsen fühlt; daß er es endlich nicht mehr ertragen kann. Wo-hin hätte Werther sich flüchten sollen?

Ieder junge Mensch in der damaligen Welt, der sich selbst betrachtete, mußte ein Stück Werther in sich erkennen. Er sah die geheime Geschichte seiner Empfindungen von einem Fremden geschrieben der sie besser kannte als er selbst. Und so wurde nicht bloß in Deutschland empfunden, sondern wohin der Roman in fremden Sprachen drang erweckte er tas gleiche Gefühl. Wie ging es zu, taß Werther und Lotte, zwei wurzelächt Deutsche Gestalten, von Franzosen, Italiänern, Engländern verstanden wurden als seien sie celtischem, romanischem, oder normannisch-sächsischem Boren entsprossen? Es ist bekannt daß Napoleon als junger Mann Werther gelesen hatte und wahrscheinlich kein anderes Werk von Goethe kannte, auf das hin sich für ihn von selbst verstand raß er, als er im Triumphichritt Deutschland durcheilte, Goethe als den größten Deutschen Dichter sich vorsstellen ließ.

Ich habe tiese Fragen aufgeworfen weil ihre Beantwortung miere Blide auf ein in Goethe's Roman und in ten darin handeln= den Figuren enthaltenes Element lenken muß, daß bis jest außer Acht gelaffen wurde. Es find bis bisher nur bie perfonlichen Berhalt= niffe als etwanige Quellen tes Romanes in Betracht gezogen worten. Ich fuchte zu zeigen, welche Personen Goethe begegnen mußten Damit Werther, Lotte und Albert in seiner Phantasie Geftalt gewönnen. Ohne Zweifel maren biefe Personen unentbehrlich für bas Zustandefommen des Werfes. Allein damit fie für Goethe benuthar würden. bazu bedurfte es einer Mitwirkung von anderer Seite ber, ohne welche fie innerhalb feiner Phantajie niemals Reimfraft befeffen haben murben. Ober vielmehr, tiese Personen bilben nur ten Zusatz zu etwas anfänglich in Grethe Lebendigem, mit dem sie sich vereinigten, bas jedoch auch ohne sie vorher schon vorhanden war. Mag Werther noch jo teutlich bie Gedanken Goethe's und Die Schidfale Jerufalems aufweisen: bas Zusammenfliegen tiefer beiben Clemente genügte nicht um Werthers Geftalt zur Erscheinung zu bringen: noch ehe Goethe nach Wetslar ging, ehe er Lotte und Reftner und Maximiliane und Brentano und Jerufalem kennen lernte, lag die poetische Möglichkeit Werthers als eine in ben Umriffen bereits vorhandene Gestalt, febnfuchtssoll nach Leben gleichsam, in feiner Geele, eriftirte Werthers Schickfal fertig bereits in ber Idee. Nicht als Schöpfung Goethe's, fondern als die eines anderen Dichters, aus teffen Taubenschlage gleichsam Goethe ein Reft voll Brut entwandte, um es als seine

eigene dann ankfliegen zu lassen. Und damit verlassen wir den Boben der persönlichen Erlebnisse und gehen, um einen neuen Anblick dieser Dinge zu gewinnen, auf den der allgemeinen literarischen Schicksale der modernen Bölker über.

Zum vollen Verständnisse Götz von Berlichingens war es nöthig gewesen, die Geschichte des Dramas im Fluge zu überblicken. In gleicher Weise muß dies jetzt beim Noman geschehen. Hier waltet der Unterschied, daß wir uns um das Alterthum nicht zu kümmern haben: der Roman ist eine moderne Erscheinung, denn er beruht auf der Erssindung der Buchdruckerkunst. Zum Begrisse des Nomanes gehört, daß er gedruckt sei, in vielen Cremplaren gleichzeitig verbreitet und von vielen Personen gleichzeitig und zwar von Iedem ganz in der Stille gelesen werden könne.

Um zu bem Begriffe eines Kunstwerkes zu gelangen, muffen wir immer zwei Parteien ins Auge fassen: hier ben Rünftler, welcher feine Arbeit hervorbringt und sie darbietet, und dort die Nation, die sie in Empfang nimmt und genieft. Das Drama mare undenkbar, wollten wir nur vom Dichter und ten Schauspielern, nicht auch vom Publifum reben, bas an bestimmter Stelle fid gufammenfindet, gemeinfam genießt und gemeinsam Lob ober Tadel spendet. Wir haben beim Götz gesehen, von wie entscheitenter Wichtigkeit bie Beschaffenheit des Deutschen Theaterpublikums für die Deutsche Bühne war und wie fie uns gum Bucherdrama brangte, mahrend tiefes in Frankreich und ben andern gandern, wo bas Publikum anders beschaffen war, faum zu bemerfen ift. Dun, wie bas Bucherdrama gum Buhnendrama fo verhält fich ber Roman gum Bolksepos. Der Roman entstand in Europa, als eine Reihe augerer Bedingungen von Seiten ber empfangenden und genießenden Bölker das Bolksepos zur Unmöglich= feit werden ließen, mahrend roch das Grundbedürfniß des gemeinfamen Genuffes ergählender Gedichte bestehen blieb.

Alle Nationen bedürfen Speise für ihre Phantasie. Die Bölker verlangen wie die Kinder ihre Märchen. Es sollen überraschende Dinge berichtet werden, an denen Jeder Theil nimmt. Nicht nur hören will sie ber Einzelne, sondern zugleich empfinden daß alle Nebrigen sie hören. Nicht nur das war eine Bedingung ber Wirkung welche Homer auf die Griechen gehabt hat, daß er ein großer Dichter war und daß das Volk seine Gesänge gern hörte, sondern ebensosehr muß in Betracht gezogen werden daß Homer in allen Theilen seines Baterlandes gleichmäßig zu Hause war und daß das Volk sich zu großen Massen vereinigte um seine Gedichte besser und voller zu genießen.

Das Bolfsepos, das die antife Welt und Die des jogenannten Mittelalters beherrichte, veridwand als die Buchdruckerkunft eine leichtere und sicherere Weise des gleichzeitigen Genusses einer Dichtung von Seiten bes gesammten Volles möglich machte. Der fundamentale Unterschied zwischen Bolksepos und Roman liegt in der verschiedenen Art der Aneignung eines im llebrigen sich gleichgebliebenen dichterischen Erzeugniffes von Seiten tes Publifums allein. Beim Boltsepos mußten an festen Stellen, ju fester Zeit und Stunde Die Gemeinichaften körperlich vereinigt sich zusammenfinden, um des poetischen Genuffes theilhaftig zu werben, beim Roman bedarf es beffen nicht. Weder Dichter noch Publikum find bier sichtbar ober kennen sich. Un irgend einer Stelle, Die Niemand zu wissen braucht, fitt ber Dichter, ben Riemand zu jeben und zu boren braucht, und schafft in ber Stille sein Werk; und zerstreut, im ungeheuren Kreise um ihn her, Jeter einfam, Reiner meter bem Dichter noch bem Mitgeniegenden fichtbar, fitzt fein Publikum und schlürft, mit ben Augen auf ben gedruckten Blättern, Die Gedanken und Bilder ein, Die bas Buch ihm auftischt. Der Dichter muß ichreiben können, es muß ein Buchbandel eristiren, es muffen Menschen ba fein welche lefen können, bamit ein Roman bentbar fei. Das Boltsepos eriftirt, sobald biefe Bebingungen eingetreten sind, bann nur noch für biejenigen, welche nicht lefen können, finkt zur Unterhaltung ber Bettler und Bauern und zum Märchen der Mägde= und Kinderstuben berab.

Diese Periode des abgeschlossenn geistigen Genusses in der Stille (wobei jedoch das Gesühl, daß von vielen Andern das gleiche Buch zur gleichen Zeit gelesen werde, nie fehlen durfte trat bei den modernen

Nationen zuerst ein in Italien, bann in Spanien und Frankreich, bann in England und Dentschland. Dieser Ordnung entspricht bie Ausein= anderfolge ber Blüthe ber modernen Romanliteratur in ben verichie= benen Ländern. Bas Italien anlangt so entwickelte fich hier jedoch ber Roman nicht fo wie fich hatte erwarten laffen. Wir haben daffelbe beim italianischen Drama beobachtet. In den Zeiten, wo der Buch= handel die Romanliteratur zu einem Elemente von Bedeutung in Europa anwachsen ließ, dämpfte bas baniederliegende öffentliche Leben in Italien die Literatur zu nichtiger Spielerei berab. Alles ernfte Gefühl fam bort als Musik zur Erscheinung, mahrend ber Roman nicht die Kraft besaft tie Form tes Bolksepos nieterzuwerfen: Uriost und Taffo waren Romanichreiber beren Romane jedoch im Bolfsepos gleichfam fteden geblieben find. Spanien war ein gang anderer Boben. Sier murbe nicht recitirt, fontern gelesen. Man faß fill und einsam über ben Romanen, wie Cervantes selber den Donquichote als über feinen Büchern brütend tarftellt. Gine unglaubliche Lefewuth und eine ebenjo große lleberzengtheit, alles Gelejene jei mahr, beherrichte im 16. Jahrhundert das spanische Publifum. Ich entnehme Diese Beobachtung bem Werke bes Umerikaners Tidnor, Der bie beste Weschichte ber fpanischen Literatur geschrieben hat. Zumal Dieses guten Glaubens aber bedarf es, wenn die ergählende Literatur in Blüthe fommen foll. Nach der franischen Romanliteratur kam die frangofische. Bu der Zeit Goethe's endlich mar in Spanien bas literarifche Leben längst erichopft, und das Frankreichs jogar ichon im Berabfinken, in England dagegen stand es nun in voller Blüthe. Was für bas Drama galt, gilt in Betreff Englands auch für den Roman: in ber Behandlung bes Stoffes geben beide literarische Formen bort jett in der gleichen Richtung weiter. Ich brauche teshalb bas über tie Entwicklung tiefer Dinge bereits Gejagte wiederholend nur zu berühren.

Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts war dem englischen bürgerlichen Familienroman die leitende Stellung in Europa zugefallen. Wir sahen welches Aufsehen Golosmiths Vicar of Wakefield gemacht hatte, der von Herder den Strafburger Studenten vorgelesen

wurde nachdem er ihn selber dreimal für sich gelesen. Doch nicht nur auf directem Wege, sondern auch über Frankreich gelangte der engslische Roman nach Deutschland. Im Drama hatte Diderot uns die englische Form und den englischen Gehalt vermittelt, im Roman kam jetzt ein viel mächtigerer als er: Roussean.

Die Engländer hatten einsachere Ziele als die französischen Schriftsteller. Sie suchten mit edlen Charafteren zur Nacheiserung anzureizen, mit bösen zu warnen, mit lächerlichen zu unterhalten. Der bedentendste der englischen Romanschreiber war jener Zeit Richardson. "Der Britte Richardson" den Gellert den größten Bohlthäter der Menschheit nennt. In Goethe's Leipziger Versen an die Unschuld heißt es: "Wehr als Byron und Pamela Ideal und Seltenheit", diese Beiden sind die Haupthelden seines Nomanes Pamela, welcher bereits 1740 erschienen war. Es gab feine höhere Vorstellung eines tugendhaften Paares damals. In seiner Epistel, vom Jahre 1768, an Friederike Deser wirft Goethe den Leipziger Mädchen vor:

Denn will sich Einer nicht bequemen Des Granbijons ergebner Knecht In sein und Alles blindlings anzunehmen Was ber Dictator spricht, Den lacht man aus, ben bort man nicht,

Grandisen (1753) war Nichardsons berühmtester Roman. Der Held der Dichtung ist ein Compendium edler Eigenschaften, and dessen Möglichkeit fest geglaubt wurde. Im Grandison, erzählte mir mein seliger Onkel Jacob, habe er als Kind seine Mutter eisrig lesen sehen. Sine solche Lectüre war nichts Geringes. Sie ersorderte lange Zeit und nahm die Gedanken in Anspruch. In unser von Politik kaum berührtes Leben wurden diese Romane wie große Ereignisse eingespstanzt. Sie drangen in Uebersetzungen überall bei uns ein. Die außerordentlich breite und bentliche Durchsührung gemeinwerständlicher wie gemeinmüßiger moralischer Probleme machte das Hineinleben in sie neben dem Genusse fast zur Pflicht. Es schien keine naturgemäßere Art zu geben, praktisch, auf unschädlichem Wege und dabei höchst

angenehm Lebenserfahrung ber edelsten Art sich anzueignen. Romane dieser Art erschienen bald als die beste Form, dassenige zusammenzufassen was der inneren Erziehung dienlich sein könnte. Sie traten supplirend da ein wo die Predigt von der Kanzel nicht mehr ausreichte. Daher denn eine große Zahl der Romanschriftseller dem geistlichen Stande angehörte.

Weiter gingen Engländer und Dentsche nicht: erft die Frangosen mußten sich, wie beim Drama, des Romanes bemächtigen, um bie letten Consequenzen für bas öffentliche Leben baraus zu ziehen. 1760 ericbien Rouffeau's Neue Heloife, 1762 fein Emile, zwei Romane bidactischen Inbaltes, von benen eine ungeheure Bewegung in Europa ausging. Die Engländer hatten unterhalten und intereffirt: Rouffeau erschütterte und ergriff. Die Wirkung biefer beiten Werke ift bas größte, umfangreichste Ereignig ber mobernen Literaturgeichichte. Mitten in tie verterbte frangofische Welt hinein werden ent= gudente Debatten über Tugend und Unschuld hineingebracht. Weter ift Paris ber Hauptschauplat ber bargestellten Ereignisse, noch ist es jogar ein Parifer der sie beschreibt. Ein provinziales Frangosisch, von ungewohnter farbiger Araft und von finnlicher Stärke erfüllt: man war außer fid. Rouffeau erhob fich als großer moralischer Prophet und Reformator. Der "Roman" war zu neuen, ungeahnten Ebren durch ihn gebracht worden. Nichardson hatte Unterhaltungslecture für Frauen geschaffen, die Tendeng ber Predigt, ber breiten Explication and für einfacheres Berffändniß tritt bervor; Rousseau bringt unumgängliche Probleme auf, behandelt Fragen, welche von Männern und Philosophen als tie wichtigsten des Jahrbunderts anerkannt merben und löst fie durch gründliche Discuffion und boch wie im Spiele. Nicht der richtende Berstand, welcher irren fann, sondern das empfinbende Berg, das feiner Sache immer völlig ficher ift, wird zum Richter über die Fragen der sittlichen Weltordnung eingesetzt und Niemand rebellirt dagegen.

Bunderbar in welcher Schärfe fich heute dies Berhältnif ber Dinge tarfiellt. Als Dichtung find Rouffeau's beide Werke kaum noch

genießbar. Sie bieten sich als die fast mechanische Aneinanderreihung von Briesen und Tebatten dar, in denen Zeitstragen leidenschaftlich erörtert werden. Die Personen bilden feine dichterisch abgerundeten Erscheinungen, sondern dienen überall dem Zwecke. Seiner Zeit aber bemerkte das Niemand. Die Welt bewunderte St. Preux und Julie als großartige Repräsentanten dessen was das Jahrhundert ersüllte. Man glaubte an sie wie an die Ideale Richardsons. Der höchste Wunsch war, zu sühlen wie diese Seelen fühlten, die Welt zu sehen wie sie. Die Luft welche Goethe athmete war erfüllt vom Geiste Rousseau's. Und wir brauchen nur Werther und Lotte mit St. Preux und Julie zu vergleichen, um zu gewahren wie ohne diese letzteren Beide Jene niemals zur Entstehung gekommen wären.

Der entscheidende Charafterzug bei Werther, der ihn, noch bevor er bie unglüdliche Leidenschaft zu Lotten gefagt bat, als eine Beute bes Edicials zeichnet, ift die Stellung bie er fich felbit außerhalb ber Menschheit giebt. Wertber ift ein Berftogener, nicht ber Mensch beit, sondern ber verderbten menschlichen Berhältniffe. Ueberall weiß er tie feinfte Sandidrift jedes Bergens zu lesen, überall aber lieft er fie nur und geht topficuttelnd weiter. Der Begriff ber Arbeit im bentigen Sinne ift ihm unbefamt. Er ift und trinkt und fleidet fich als Gentleman und er fritifirt. Die Welt ift zu elent, um einen Beift wie ben seinigen zu anderer Thätigkeit zu veranlassen. Ueber Kirchthurmen und Palaften boch in ben Luften ichwebend, betrachtet er mit wehmuthigen Adlerbliden was sich unten ereignet. Die denkbar edelfte Beidafrigung bes Bediftgebildeten ichien bamals: fich ungufrieden gu fühlen mit Allem und bafür ausreichente Beweise zu juden; fich beleidigt zu fühlen burch alle menschlichen Einrichtungen, ohne ben leisesten Bersuch aber, fich gegen fie gu ftemmen. Et. Preux liebt bie Tochter eines Mannes, teffen Arelfiol; viefe Berbindung überhaupt gar nicht als eine mögliche faffen tann. Aus Diefer Unmöglichkeit flieft bann bas tragische Schicksal aller Personen. Ich erinnere baran, wie auch Werther bies Gebiet berührt. Werther gerath, ju Anfange bes Romanes, in einen geselligen Cirkel von Arligen, die ihn, ohne tag bojer Bille babei mar, nicht als ebenbürtig gelten laffen, jo bag er Die Gesellichaft verlassen muß. Dieser Gegensatz aber machte fich einige Jahrhunderte früher bei weitem icharfer noch in Europa fühlbar, Reiner jedoch tachte damals baran ihn von ber sentimentalen Seite zu nehmen. Der niedrigfte Diener im Schloffe liebt bie Pringeffin. Was, ruft ber alte König, ein Stallfnecht will meine Techter beirathen? Prügelt ihn beraus! Bas, ruft ber Stallfnecht, nachbem er fich mit blanen Fleden braugen wieder gefunden, ihr beuft bamit fei bie Sache zu Ende? Gebt bin, erobert ein Königreich, prafentirt fich bamit wieder und es wird bie Hochzeit gefeiert. Co ging es in ben alten Marden und fo in ber Poefie zu bis zu Rouffean's Zeiten. Die Unmöglichkeit wird anerkannt, aber man fampit fich wacker burch und es fällt endlich ein Auskunftsmittel vom Simmel. In ben englischen Romanen beirathet ber Lord schließlich bas arme Madden aus dem Bolfe, wie er heute die Gouvernante heirathen muß. Der englische Romanbeld ber arm ober niederer Stellung ift, thut heute noch, wenn es gut geben foll, eine unerwartete Erbicaft, die ihm ebenbürtigen Rang verleiht. Das hört man bort am liebsten. Große geistige Berbienste und guletzt tudtig Gelb und Bornehmheit bagu. Die Engländer haben fich auf biefem Felde auch fpater niemals auf Sentimentalität eingelaffen. Rouffeau bagegen, beffen eigne Schickjale befannt fint, ichnf ten neuen Romanhelden nach jeinem Bilte, ber um glüdlich zu werben, einer andern, neueingerichteten Welt bedurft hatte. Der in seiner Berzweiflung herumwühlend fich immer tiefer in unlöslichen Problemen verirrt, und boch zu gleicher Zeit bas richtigfte, flaufte, treffenofte Urtheil über bie Dinge augert, mit größter Scharffichtigkeit ben Kern überall von ber Schale fondert ohne ibn jedoch genießen zu wollen, und schließlich für den Ausdruck all dieser geistigen Mühfale eine Sprache besitzt, Die ihn bewunderungswürdig erscheinen läßt.

Das war, lange ehe an Werther gedacht wurde, Rouffeau's St. Preur. Der held ber Neuen heloise und ber bes Goethe'ichen Romanes würden, wollte man ihre Silhouetten auseinanderlegen, so

genau in den Linien passen taß sie zusammensieten. Wären St. Preug und Werther einander im Leben nahe gekommen, so würden sie sich mit einem Schrecken betrachtet haben, mit dem der Mensch seinem Doppelsgänger begegnet. St. Preug in Werthers Verhältnisse gebracht, würde sie in terselben Weise aufgenommen haben und in ter gleichen Nathlosigseit gewesen sein, in irgend welcher Lage, sei es die underententste, aus eigner Initiative positiv zu handeln. Beider Energie ist durchaus von dem abhängig was die Welt thut, was Andere thun; allein gelassen sind sie nicht im Stande einen Schritt vorwärts oder rückwärts zu machen.

Sobald wir uns flar machen, mit welcher Consequenz aus dieser Haupteigenschaft Alles bei Werther fließt, bis zulett der Selbst mord den natürlichen fünstlerischen Abschluß bildet, so müssen wir uns sagen, daß die Zuthaten, welche Goethe seinem eignen Charakter und Verusalems Figur entnahm, fast nur als Costum- und Situationszufälligkeiten erscheinen. Der älteste Repräsentant des Charakters ist Hamlet; in anderer Weise suchte Molière im Misanthropen sie zu fassen; dann erschien Rousseau's St. Preux und endlich Goethe's Werther. Im Werther steden seine drei Vorgänger. Wir werden sehen wie im Faust endlich diese Richtung ihren Abschluß und ihre Bersöhnung sindet.

Was Goethe's Roman über Roussean's Rene Helistelt, was ihm auch den Rang über den gleichzeitigen englischen Romanen anweist, warum der Gestalt Werthers selbst das Vergängliche sehlt was Roussean's St. Preux anklebt, so daß diese Gestalt längst versblaßt und unlebendig geworden ist, liegt in Goethe's höherer Kraft als Dichter. Goethe war weder Philoseph noch Sittenprediger. Werthers Leiden haben seine Zwecke. Die englischen Dichter wollten die Woral verbessern; Roussean wollte die gesammte Menschheit umsgestalten: für beide Theile war der Roman nur ein Mittel. Goethe aber beabsichtigte überhaupt nichts. Er wollte weder den Selbstmord empsehlen, wie ansangs geglaubt wurde, noch von ihm abschrecken, wie er selber später auszusprechen scheint. Goethe wollte nur aus

seiner Phantasie herausbringen was sich in ihr gebildet hatte, ihn quälte, sich zur Darstellung aus seiner Seele fortdrängte. Er wollte sich aussprechen weil es ihm sonst die Brust zersprengt hätte. Sein Wert ist nichts als ein Gedicht. Daher die Gewalt mit der es gewirft hat, und dies der Grund, weshalb es heute noch lebendig ist. Götz und Werther haben dem Deutschen Volke zum ersten Male ein Drama und einen Roman geliesert, die rein aus eigner Gewalt wirften.

Wir haben in der modernen Literaturgeschichte wenig Beispiele ähnlicher Erscheinungen. Corneille's Cid hatte fo in Frankreich gewirft, hundertfünfzig Jahre früher, und Cervantes' Donquichote vielleicht so in Spanien. Sowohl Dante als Chakspeare find nur langfam eingebrungen. Bon Homers Gebichten wissen wir was die ersten Jahrhunderte ihrer Existenz anlangt überhaupt nichts. Nicht einmal ob Aeschylos und Sophofles mit plötzlich wirkenden Meisterwerken in Athen aufglänzten. Rur Rouffean felbst hatte mit ber Renen Seloffe in Paris einen Erfolg gehabt, welcher an Umfang ben Goethe's noch übertraf. Seltsamer Beise, sein Roman mar, mas die Liebesbriefe anlangt, ebenjo nach ber Natur geschrieben wie Goethe mas Lotten betraf nach ter Ratur geschrieben hatte. Roussean liebte als er seine Dichtung schrieb eine Fran, die auch ihn liebte, und von der ihn die Rückficht auf einen Freund trennte, den er und sie nicht täuschen und verrathen wollten. Auch darin war der Roman Rouffeau's Goethe wie von der Borjehung in die Hande gespielt worden und es lag ein Zwang vor für Goethe, sich an ihn als Muster zu halten. Sofehr ift dies auch gleich empfunden worden, daß eine Goethe unbefannte Sand in ein verliehenes, in seinen Besitz guruckfehrendes Eremplar des Werther damals die Worte geschrieben hatte: Tais-toi, pauvre Jean-Jacques, ils ne te comprendront pas. Und jo jehen wir, nicht nur Goethe felber, fondern auch feine Lefer ftanden unter bem allmächtigen Einflusse Rousseau's. Als Goethe und Restner in Weblar jum ersten Male zusammengetroffen waren und einander examinirt hatten über ihre Grundfätze und was man sich sonst abzufragen

pflegt wenn man mit zwanzig Jahren und Etwas zusammentrifft, war sofort von Nousseau die Nede gewesen.

Wie ties Goethe in Rousssan drinsteckte, zeigt eine der schönsten Scenen im Faust, deren Situation aus der Neuen Heloise geschöpft werden ist: die, wo Faust allein in Gretchens Schlafzimmer mit Eutzücken den Hausrath da nunstert, weil Alles was sie berührt hat wie vollgesogen erscheint von ihrer Gegenwart. Diese Scene ist die der Neuen Heloise wie St. Preux die gesiebte Julie in ihrem eignen Märchenzimmer erwartend, in Extase geräth bei der Betrachtung all der Einzelnheiten die ihr angehören. Wie weit Fausts Naturphilossophie überhaupt mit Rousssan's Leben im Zusammenhange steht, soll hier jeht nicht erörtert werden.)

Richt aber allein was die Bildung der Gestalten anlangt ist Goethe beim Werther Rousseau verschuldet. In eben so hohem Maaße ist er in der coloristischen Behandlung von ihm abhängig. Im Werther zuerst offenbart sich der Cultus der Landschaft und des Wetters, der so recht aus Goethe's eigenster Naturanlage zu stammen scheint und der doch erst von den Entstehungszeiten des Werther an bei ihm durchbricht.

Es hat keinen größeren literarischen Landschaftsmaler gegeben als Goethe. Sehen wir aber seine Dichtungen tarauschin durch, so gewahren wir mit Staunen, daß es sich nicht um eine reine Natursanlage bei ihm handelt, um etwas das sich von Ausang an Bahn bricht ohne daß Andere erst ten Weg zeigen müssen, sondern von der Zeit erst an, wo Berlichingen und Werther entstehen, überraschen ums diese seidenschaftlichen Beschreibungen der Landschaft bei Goethe. Goethe ist dann dabei geblieben, er hat bis in seine letzten Tage das Wetter, die Wolsen, die Stimmung der Erde und des himmels besobachtet und sich von ihr abhängig gesühlt. Auf Nousseau ist das zurückzusühren. Nousseau zuerst siellte den Menschen im sortwährenden Zusammenhange mit den elementaren Mächten dar. Dem Einsschussenschen Sonne, der Nacht, der landschaftlichen Schönheit ist er bei ihm unterworfen. Nousseaus Romane sind voll von Schölderungen

ber liegenden Ratur, Die er mit Geift zu erfüllen weiß als lebte fie, und bier hat er in Goethe einen Lebrling gefunden, der weit über feinen Meifter binausging. Werthers Leiben enthalten eine folde Fülle von Naturidilberungen, bag wenn einmal ber ethische Stoff bes Romanes verloren geben, t. b. unverständlich werden sollte, tiese Seite allein genügen konnte, bas Gefühl von ber Schonheit tiefer Diditung wach zu erhalten. Rouffean ift bier allerdings nicht allein gu nennen: Berbers Schriften und bie Befanntichaft mit Diffian und Homer leiteten Goethe ebensofehr auf Die Marur bin und lieferten ibm Die Sprache, auszudrücken mas er beschreiben wollte. Allein Berter hatte jelbst ja aus Rousseau erft schöpfen mussen und ohne Rousseau würden herder und Goethe in Offians und homers Gebeimniffe nicht jo tief eingebrungen fein. Homer und Diffian waren Goethe's Lieblingslecture in jenen Zeiten, als er am Werther arbeitete. Dante war ihm bamals fremd, aber auch Die italianische Natur welche Dante idilvert. Rod fremder Wolfram von Cichenbad, ber unter ben Deutschen für mich ber größte Darfteller ber Matur ift, ber am meiften mit ben geringsten Mitteln bervorbringt, aber von bem Goethe mobl überhaupt niemals gewußt hat.

Goethe's Erwachen was die Schönheit der Natur anlangt könnte fast als ein plögliches bezeichnet werden. Es ist merkwürdig welch ein Abstick in Spracke und Anichanungen sich bieter wenn wir in seinen Briesen zu der Zeit kommen wo Herders persönlicher Einstuß beginnt. Die zartverschlungene Wielandische Sabbildung, der man die französische Syntax anmerkt geht über zu abgerissenen, die gesprochenen Redewendungen nachahmenden Sähen; die Absectiva werden inhaltsvoll und erweitern das Hauptwort in oft absichtlich überraschender Weise; den Berben wird turch neue Propositionsverbindungen oder durch Abstossen aller Präpositionen ein irischer Geist eingestößt und das Streben offenbar, die Sähe in architektonischer Weise aufzusthürmen. Im Wohltlange ihrer Wendungen sollen sie den Richthuns der Gevanken verstärken. Ein Bestreben, das endlich zur directen Nachahmung der Pindarischen Oden sührt. Goethe's Necensionen

und seine Schrift auf Erwin von Steinbach sind die ersten Proben dieses neuen Styles. In auffallender Weise bringt, besser als diese Beispiele, ein Brief die wie mit einem Schlage in Goethe erwachende Fähigkeit, die Natur zu sehen und zu beschreiben, zur Anschauung: die am 27. Inni 1771 aus Saarbrück an eine Freundin gerichteten Zeilen, in denen sich ein Stück Landschaft im neuen Style sindet, das zu den schönften gehört die von Goethe's Feder gezeichnet worden sind. Nichts Früheres reicht irgend hier heran und nichts Späteres ist darüber hinausgegangen.

Lassen wir nun aber Rousscau und gehen zu dem über was Goethe in seinem Romane allein gehört.

Ich hatte auch Lotte, als poetische Schöpfung, auf St. Preuxs Geliebte Julie zurückgeführt; hier aber geht die Priorität Rousseau's doch nur soweit, daß er ein unglückliches Paar zum Hauptträger seiner Dichtung gemacht hat und daß Goethe ihm darin gesolgt ist, gerade wie Bernardin de Saint-Pierre Paul und Birginie danach geschaffen hat. Weiter kann von Nachahmung nicht die Rede sein. Lotte hat nichts mit Iulie gemeinsam, das Einzige ausgenommen, daß sie wie diese ganz natürlich ist, d. h. nicht nach augelernten Principien handelt sondern nur den Regungen ihres Herzens solgt.

Werthers Lotte ist Goethe's berühmteste Schöpfung und sein gänzliches Eigenthum. Die Gestalt ist so glücklich allgemein gehalten, daß jedes Mädden sich in sie hineindenken konnte, und doch wieder so besonders, daß jedes Mädden auch sich sagen mußte, dieses Ideal nie erreichen zu können. Soviel Natur, Güte und Gesundheit besaßkeine andere. Ganz Europa war begeistert und suchte mit neugierigen Blicken das Urbist vieser entzückenden Erscheinung, neben der weder Pamela noch Rousseaufs Julie Stand hielten. Lotte auch ist die Fürstin geblieben unter Goethe's Freundinnen, und unter seinen poetischen Gestalten zu gleicher Zeit. Auch Lottens Familie saßte es so und ihre Enkel noch sind umherzegangen als stünden sie zu Goethe in einer geistigen Verwandtschaft, welche der leiblichen wohl ebens bürtig sei.

Bis zu Lottens Regierungsantritt im Publikum war Klopftocks Nanny tie ideale höchste Ericheinung in Deutschland gewesen. Fran Professor Seine in Göttingen ichreibt an Berter "grußen Gie Ihre Kanny", b. h. grußen Gie Ihre Braut, ber ich burch ben Ramen Fanny den höchsten afthetischen Adel verleihe. Bon nun an geht nichts über Lotte. Rach tem Erscheinen von Werthers Leiden wollen junge Mädchen welche Lotte beigen fünftig nicht mehr fo genannt werben, weil fie fich für unwürdig halten tiefen Ramen zu tragen. Lotte war von gang anderer Herkunft als Fanny. Es fehlt ihr auch die geringste Beimischung von Sentimentalität und fie hat nicht ben fleinften Unfatz ber Engelöflügel, Die bei Klopftod's weiblichen Geftalten ftets fichtbar werben. Lotte hat feine Spur von ber über bas Bürgerliche hinausgehenten Bornehmheit, Die Jean Pauls idealen Sofdamen eigen ift und auch bei Goethe in fpateren Zeiten Bertreterinnen findet. Lotte ist bas einfachste und liebenswürdigste Deutsche Mädchen, von rem sich etwas Besonderes gar nicht sagen läßt. Gie tangt gefn, fie lieft gern Gerichte, fie kann schwärmen: aber es braucht fich nur bas leifeste häusliche Geräusch hören zu laffen, so ift fie mit einem Sprunge mitten aus ihren Simmeln in ber gewohnten Sphare und nichts als Sansfran. Sansfran auch als junges Madchen, benn fie hat einer Schaar jungerer Geschwister bie Mutter zu ersetzen. Dies ift bas was am meisten entzudte: auch bas hausbadenste junge Mädchen konnte Lotte zu ihrem Ideale erheben ohne sich ihr allzu entfernt zu fühlen.

Dies Element des Romanes auch entwassnete die welche in Werthers Gestalt das Berderbliche hervorhoben. Lotte machte Alles wieder gut. Was Goethe in Götzens Hauswesen in vergangene Jahrhunderte verlegt hatte, das führte er jetzt aus der eigenen Zeit vor; eine Hänslichkeit die reiner und wahrhaftiger und gemüthlicher nicht zu ersinnen war. Das ist auch das Entzückende bei Dürer, daß sein Marienleben und die übrigen unzähligen Marienbilder sortslausende Ilustrationen des Deutschen Familienlebens im eignen Hause bilden. Das auch hat Luthers Lehre solchen Nachdruck gegeben:

gerate was bie Römischen ihm am schärfsten vorwarfen: daß er ein Hauswesen gründete und daß Frau und Kinter um ihn her standen als er die Angen ichloß. Goldimith's Vicar of Wakefield kommt dagegen nicht auf. Das Familienelement ist bei ihm nur bas Bersuchsfeld, auf dem Experimente gemacht werden. Ebenso wie bei Rouffeau Julie's spätere glückliche Che mit herrn von Wolmar nicht ben eigent= lichen Inhalt tes Romanes bilbet. Beibe Male schadet ber bidattische Zwedt. Goethe läßt fich barauf gar nicht ein. Wie Durer begnügt er sich barzustellen was ihm vor Angen steht und überläßt bem, in Deffen Bande bas Wert gerath, bas Gute baraus zu ziehen, bas barin enthalten fein könnte. Wie tiefsymbolisch bei Göt von Berlichingen ber Zug bag Götzens und Elijabeths Kind, zweier Eltern wie aus altem Riesengeschlechte, ber weichliche Bengel wirt, ber sich am liebsten von seiner Tante Legenden erzählen läßt und so in Allem bas complette Gegentheil von Bater und Mutter ist. Man könnte in der Uebertreibung fagen, die gange Zukunft Deutschlands liege darin. Goethe aber läßt es vor unserer Phantasie nur jo vorbeiziehen ohne mit dem Finger baraufzudeuten. Dies Absichtslose macht die Werke großer Künftler ben Schöpfungen ber Natur ähnlich, die auch an ihren Rosen und Lilien nicht besondre Anweisungen auf die Blätter bruckt, wie sie zu bewundern und zu genießen seien, sondern sich begnügt, sie wachsen und blühen zu lassen.

Die Jahre in benen Werther geschrieben wurde, sind die der höchsten producirenden Kraft bei Goethe gewesen. Wir glauben ihm gern wenn er sagt er hätte nach dem Götz wenn sie verlangt worden wären eine ganze Reihe Dramen aus dem Aermel schütteln können. In jener Zeit sind noch Clavigo und Stella und Claudine von Villa Bella in der ersten Gestalt und eine Fülle seiner schönsten Lieder und Balladen geschrieben worden. Ich versolge diese Sachen hier nicht, da sie mich nur nöthigen würden bereits Gesagtes in anderer Anwendung zu wiederholen. Clavigo entsprang nicht bloß was den Inhalt anlangt der Nachahmung Beaumarchais', der als Dramatiker bei Tiderot in die Schule gegangen war. Auch die Ansänge des Egmont

sint in tieser Zeit entstanden. Des Faust nicht zu gedenken, der damals schon bis zum Borlesen sertig war. Alles in den Jahren 1774 und 1775. Menschen und Arbeiten drängen sich bei Goethe in dieser Epoche sosiehr durcheinander, daß ein genaues Berfolgen dieser Dinge unmöglich ist. Diesenigen welche das Material am sorgfältigsten gesordnet hier beisammen haben, werden am offensten bekennen müssen, daß doppelter und dreisacher Neichthum an Notizen hier nicht auszeichen würde. Am ehesten durfte es noch gelingen, über die Menschen um ihn her in einer gewissen Bollständigkeit zu berichten.

Goethe war zu jener Zeit gewiß tie erstaunlichste Erscheinung welche Deutschland auf tem Gebiete ber Literatur aufzuweisen hatte. Alopfrod, Wieland, Leffing und Berter waren icon ältere Leute, beren Weg sich im Allgemeinen voraussehen ließ: Goethe war eine gang frifde Rraft. Geine Tiefe ichien unergrundlich, feine Phantafie unerschöpflich. Und zwischen seiner Person und seinen Werken berrichte eine Sarmonie, baf Gins ohne bas Andere nicht verftandlich ichien. Man mußte mit ihm zusammengewesen sein um ihn zu verstehen. Mußte Tage und Rächte mit ihm gefessen und gesprochen haben. Wer von Bereutung nach Frankfurt kam, judzte feine Bekanntichaft gu machen. Wir haben viele Berichte über folde Zusammentreffen: ftets wird Goethe wie ein seltnes Phanomen beschrieben, ein aus ber Linie der übrigen Menschbeit bervortretender Genius von bem Alles zu er= marten fei. Der Rubm welcher Goethe nach Werthers Ericheinen umgab, ist tas Sochste gewesen bas bie Welt ihm geleistet hat. Das übermuthige Glud tiefer Tage bat er niemals wieder genoffen. Sein Name mar in Jedermanns Munte. Drud auf Drud feines Werkes erfolgt. Gegenschriften. Fortsetzungen. Dramatifirung. fetsungen. Werthers Tracht: blauer Frad und gelbe Sofen, wie Jerujalem fie trug und wie man fich gewöhnlich in Riederteutschland trug, wurde die Uniform der jungen Leute. Co tritt Goethe in Weimar auf und wer fich am Sofe bort aus eignen Mitteln keine ähnliche anichaffen kann, tem ichentt fie ber Bergog. In Wetlar bagegen murben Schritt auf Schritt bie Wege bes Ungludlichen verfolgt, ber feine

Uhnung tavon gehabt hatte, taß man ihm so nachgehen werde. Hinzutraten Goethe's eigne Wege und Ruheplätze. Der Brunnen vor dem Wilsbacher Ihor wo er dem Tienstmäden den Zuber auf den Kopf seize ter Wertherbrunnen. In Garbenheim werden die historischen Stätten gezeigt. Sine dort aufgestellte steinerne Urne wurde von den Officieren eines im Jahre 1814 durchziehenden russischen Regimentes als Reliquie mit fortgesührt. Eine Pyramide von weißem Marmor wurde an Goethe's Ruheplatz aufgerichtet und 1849 frisch bepflanzt. In Appells kleinem Buche über Werther ist Vieles diese Dinge Betreffende zusammengestellt.

Goethe's Roman ift beute felber zum Denkmale vergangener Zeiten geworden, beren wir ohne ibn faum gebenken würden. Die Literatur, aus ber er bervorging, wird nicht mehr gelesen, wenigstens im Ginne jener Tage nicht mehr. E. Schmidts fürzlich erschienene Arbeit barüber scheint lauter Neuigkeiten zu bringen. Wem würde heute ber Bicar of Wakefield als Sensationsroman erscheinen? Die Menschen, die am Werther Theil hatten, find vergessen, sogar die Sprade, in der er geschrieben worden ift, unterscheidet fich bereits wesentlich von der unfrigen heute. Alle Wirkung des Buches beruht auf ber geistigen Rraft die es ausströmt. Diese aber ift groß genug, um der Dichtung eine lebendige Erifteng für alle Zeiten zu sichern. Es werben Jahrhunderte kommen, für beren Blide unsere bentigen Tage nicht viel jünger dastehen als die vor hundert, zweihundert Jahren, etwa wie wir heute, wenn von Dante und Petrarcha oder von Corneille und Boltaire Die Rede ift, wenig an die Zeiten benken, Die zwischen ihnen liegen.

Dante's Gedicht hat durch Generationen passiren mitsien, die an seiner Sprache wenig Geschmack sanden, denen es zu roh und primitiverschien, ist dann von Menschenalter zu Menschenalter anders, immer von neuen Gesichtspunkten aus bewundert und erklärt worden und hat an Berbreitung immer nur gewonnen. Heute steht Dante außershalb der Jahrhunderte gleichsam und für sich allein. Nicht er wird verglichen mit Andern, sondern Andere mit ihm. Uns heute hat die

Sprache tes Werther in Manchem etwas Altmodisches. Wir glauben moderner, lebendiger, besser zu schreiben. Aber es werden Zeiten kommen, deren rückwärtsgewandtem Blicke unsere heutigen Tage ebenso sern und so fremd in der Bergangenheit liegen wie die Jugendzeiten Goethe's uns. Dann erst, wenn alle Bergleichung aufhört, wird voll wieder hervortreten wie in den Tagen selber in tenen Werther zum ersten Male herauskam, welch eine jugendliche Stärke das Deutsch durchströmt, mit dem Goethe als er jung war die Welt überraschte, während die todten Formeln, mit denen wir heute unsere besten Gedanken auszudrücken gezwungen sind, oder die Provinzialismen, mit denen wir etwas Leben in unsere Schriften hineinzubringen versuchen, in Lehrbüchern der Zukunft ihrem richtigen Werthe gemäß längst abgeschätzt worden sind. Es wird heute nichts geschrieben, das gegen die Prosa Goethe's auskäme, die im Werther sich dem Deutschen Bolke offenbart hat.

-->>

## Hennte Vorlefung.

Savater.

Die Menschen, mit benen wir Goethe jetzt im Verkehre sehen, bilden, wenn wir sie aus seiner Vejchreibung und aus vielsachen um seinetwillen ausgestöberten Correspondenzen und anderen Actenstücken kennen lernen, eine lichte, bunte, belebte Gesellschaft mit seinen Rangmuterschieden. Man vergist ganz, daß diese Leute, wäre Goethe nicht heute noch so lebendig, alle nur einen Theil der dunklen Masse bilden würden, denen im Gedächtnisse der Menschheit nicht das kleinste Fünkchen irdischer Unsterblichkeit zusprang. Suchen wir nach solchen unter Goethe's damaligen Bekamten, die auch ohne ihn heute noch genannt würden, Leuten mit eigner historischer Sonveränetät, so heben sich nur wenige heraus. In erster Linie ist hier Lavater zu nennen, nach ihm Jacobi.

Beide gleichen darin Herder, daß sie Goethe zu überwältigen suchen. Der Unterschied liegt darin, daß sie, statt Goethe mitzuziehen, ihm bald einen Einfluß auf sich gestatten, welcher Störungen für ihre eizue Bahn zur Folge hat. Sie klammern sich an Goethe an. Jacobi gelang es, Goethe's Bersuchen, sich frei zu machen, Widerstand entgegenzusetzen: es kam zum Bruche, aber es blieb ein rünnes Färchen zurück, an dem Jacobi sich allmälig wieder sest an ihn zurückzog. Lavater dagegen wurde röllig abgestoßen, und zwar deshalb weil er die bedeutendere Natur war.

Dieje Rampfe geboren gu ben wichtigen Greigniffen ber Boethe's iden Fortentwicklung. Sie bilden ben Abichluß ter in Dichtung und Wahrheit beschriebenen Jugendzeiten. Gie fint bie Blüthe biefes Werkes als historischen Kunstwerkes. Lavater und Jacobi werben bier als Ericheinungen vorgeführt, wie fie mit ähnlicher Meisterschaft, joweit meine literarische Umsicht reicht, überhaupt niemals bargestellt worden find. Gie leben, fie enthüllen fich vor unjern Angen organijd, rudweise gleichsam, wie Leben und Eriahrung und Menschen fennen lebren. Goethe weiß immer wieder zu ihnen gurudgutebren, wir durchschauen fie nicht indem fie fich uns mit einem Schlage por Die Seele stellen, nicht wie Bücher Die man in einem Tage gleich gu Ente lieft, jondern fie bieten fich uns gleichfam in Feuilletonfragmenten einer Zeitung, wo man Rummern überschlägt, und oft Unfang ober Ende gufällig und unerwartet irgendmo findet. Die Runft, Menschen in Dieser Beise aus ideinbaren Fragmenten gusammengufügen, jo aber, daß am Abschluß auch nicht die kleinste Lücke unausgefüllt übrig bleibt, bat Goethe im bodiften Maage bejeffen. gewahren wir recht, wie Dichtung und Geschichtsschreibung gusammenfallen.

Goethe rühmt Shaffpeare nach, man sehe in die Seele seiner Gestalten hinein wie in gläserne Uhren. Darin liegt ein hohes Lob, aber ein begränztes. Goethe spricht damit etwas aus, das mit dem Bergleiche vielleicht nicht gemeint war, für mich aber darinliegt: Shafspeare's Gestalten haben etwas Uhrenartiges. Man sieht oft nur allzu genan die sich bewegenden Näder statt menschlichen Blutumlauses. Zwar ist heute die Tendenz vorhanden, Shafspeare herabzuziehen: es wäre traurig, wenn diese Bersuche auch nur vorüberzgehenden Ersolg haben sollten: allein der Bergleich zwischen Shafspeare und Goethe ist ein gegebenes Thema, bei dessen Behandlung Goethe, zumeist seinen eignen überbescheidnen Bekenntnissen und, neben Shafspeare auf ein zu niedriges Piedestal gestellt zu werden pslegt. Goethe's Gestalten sind aus einer andern Welt als die Shasspeare's, Goethe läst uns in ihre Seele bliesen als wären es nicht Uhren, sondern

Pflanzen von Glas, deren Gefäße wir durchsichtig vor Augen haben und in denen wir die Säfte steigen und niedergehen sehen. So durchsichauen wir hier auch Goethe's Lavater und Goethe's Jacobi. Wie wir im Frühjahre Bäume von Anospe zu Knospe und Blatt zu Blatt verfolgen, im Frühjahre, wo die Natur uns am wenigsten fremd ist, sondern im Einverständuisse mit uns uns in ihre Pläne einzuweihen scheint und die Erwartungen bescheiden aber sichtbar erfüllt die sie selber erregte, so beobachten wir jetzt in Dichtung und Wahrheit Goethe's und seiner Freunde Entwicklung.

Lavaters damaliger Briefwechsel mit Goethe sindet sich in unsverkürzter Gestalt im Jungen Goethe. Briefe von Goethe's Eltern an Lavater hat Hirzel zum 4. Januar 1866, Jacob Grimms Geburtstag, als Manuscript für Freunde drucken lassen.

Lavater war nach Goethe's Ausspruch "ein Individuum, einzig, ausgezeichnet, wie man es nicht gesehen hat und nicht wieder sehen wird". So formulirt fich das Urtheil aus fpateren Jahren. Nehmen wir eine Briefstelle hinzu, welche aus unmittelbarer Anschauung ent= sprang: "Es ist mit Lavater," schreibt Goethe ben 7. Dezbr. 1779, "wie mit dem Rheinfall, man glanbt, man habe ihn nie jo gesehen wenn man ihn wiedersieht, er ist Die Blüthe der Menschheit, das Beste vom Besten." Und nehmen wir nun dazu noch, daß Goethe, nach kurzer Bekanntschaft mit Lavater, bessen Charakter dahin poetisch zu concentriren suchte, daß er ihn als Mohamet zum Helden einer Tragodie machte. In dem Sinne, daß Mohamet, anfangs in gutem Glauben auftretend, um feiner Anhänger willen zu Lüge und Täuichung gezwungen ward. Dies ift bas merkwürdigfte bei Goethe's Begeisterung für Lavater: Goethe war von der ersten Befanntschaft ab über die Haupttriebsedern seines Wesens nicht im Unklaren, aber er ließ fich von der übermächtigen Perfonlichfeit des Mannes im Banne halten.

Goethe begegnete auch in ihm wieder Jemand der älter war als er. Lavater, geboren 1741, war ein Zürcher. Der Sohn eines Arztes. Als Kind träumerisch: man wußte nichts mit ihm anzufangen, er neigte zu Bibellesen, Meditationen und Gebet. Die Religion, als eine in allen bürgerlichen Berhältniffen fichtbar voranstehende Institution, lag den Leuten damals näher als jetzt, und es ftorte noch Niemanden die Kritik mit ber man heute den historischen Werth der Evangelien fest ermittelt zu haben glaubt. Lavater mar gum Beiftlichen angelegt. Schon früh trat ber Grundzug feines Wefens bervor, entschieden, aber mit genauer Berechnung ber Umstände öffentlich einzugreifen. Er war erst neunzehn Jahre alt als er über die verwerfliche Amtsführung des Landvogtes Grebel einen benunciatorischen und zwar anonymen Brief an die Regierung richtete und teshalb zur Untersuchung gezogen wurde. Lavater haite bald beraus, daß wenn er zu wirklichem Einflusse gelangen wolle, die Anerkennung vom Auslande her unentbehrlich fei. 1763 trat er seine erste große theologische Tour durch Deutschland an, verschaffte sich Berbindungen und kam als beinahe berühmter Mann wieder nach Saufe. Jett beginnt er fein Hauptwerk: Die Aussichten in Die Ewigkeit, welche 1768-1773 erschienen: das maaggebende große Buch, das Lavater nun eine feste Stellung verlieh.

Wieder sehen wir Rousseau's Geift, oder, was dasselbe sagt, die allgemeine Stimmung des Jahrhunderts aus einem energischen Menschen nen hier hervorbrechen. Es handelt sich um Umarbeitung der menschlichen Natur. Lavater unterscheidet sich für unsere Augen nur wenig von Roussean, obgleich dieser als Philosoph und Atheist auftrat, Lavater Alles auf dem Wege des Gebetes zu erreichen hoffte.

Lavater wurde in Zürich jetz zum einfachen Diaconus gemacht. Immer mächtiger wird er durch die Gabe, den Menschen auszuhören und aus dessen Unssehn und Benehmen Schlüsse auf die innere Berfassung zu machen. Es ist bekannt daß Aerzte, Polizeileute und überhaupt Beamte die mit dem Publikum unmittelbar verkehren wobei ihnen der Glanz einer gewissen Autorität zu Hülfe kommt, mit der Zeichtigkeit erlangen, zu wissen wes Geistes Kind Jemand sein och ehe man ihnen gegenüber den Mund aufgemacht hat. Der geübte Zollbeamte sieht nicht den Kosser sondern den Besitzer daneben

an wenn er urtheilt ob Steuerbares mitgeführt werde. Lavater als Sohn eines Arztes war vielleicht schon von Haus aus mit physiognomischen Studien vertraut. Bu weiterem Emporbringen seiner Stellung in Zürich erwuchs ihm die Verpflichtung zu einer abermaligen literarischen Leistung, es mußte etwas Großes, bem Zeitgeiste Entsprechendes sein, etwas absolut Reues: jo entstand die ausgedehnte Unternehmung feiner "Physiognomischen Fragmente zur Beförderung der Menschenntniß und Menschenliebe". Der Titel schon fagt Alles. Rur Fragmente also und nicht die Absicht, ein rundes, stichhaltiges Suftem zu geben. Und nicht bloß die Wiffenschaft follte gefördert werden, sondern ebenso sehr die "Liebe". Philantropie war damals das große Wort. Der "Menschenfreund" stand überall am höchsten, ber "Menschenfreund auf dem Throne" war das Ideal der Zeit. Jeder, Hoch und Riedrig, Mann und Frau follte zur Lectüre bes Lavaterschen Wertes berufen sein, Jeder auch mitarbeiten. Ueberall hin dringen Lavaters Aufforderungen um Portraits, die er zu deuten erbötig sei. Wir heute, Die wir die Unternehmung falt beurtheilen, muffen gestehen daß Lavater seiner Zeit hundert Jahre voraus war, benn felbst jett fonnte bergleichen, vom Standpunkte ber gemeinen Reclame aus betrachtet, nicht glänzender in Scene gesetzt werden. Für Dieses Werk hat Goethe sich zum Mitarbeiter beranholen laffen, bis er zuletzt den Druck felbst zu besorgen unternahm und gleichsam für das Budy mit einstand. Wieweit seine schriftstellerische Thätigkeit Dabei gegangen ist, muß bis in die feineren Details erst noch untersucht werden, wir wissen einstweilen nur bei diesem und jenem, Poesie sowohl als Profa, daß es seiner Feter entfloß.

Die "Physiognomischen Fragmente" sind ein Buch von vier starfen Theilen in Quart. Die stattlichen Lederbände schon, in deren Gestalt es sich in älteren Bibliothefen zu sinden pflegt, zeugen von der Ehrfurcht mit der es ausgenommen wurde. Es erschien von 1775 bis 1778, mit ungemeiner Erwartung kam man ihm entgegen, ungemeine Besriedigung erregte es. Die kühlen Recensionen einiger Gelehrten, welche den Schwindel durchschauten, wurden als neidische Verkleinerungsversuche zurückgewiesen. Neben den Dedicationen der einzelnen Bände an die menschensreundlichsten Deutschen Fürsten zierten das Werk eine Fülle zum Theil guter Stiche und Radirungen. Das Portrait von Goethe's Bater ist auf diesem Wege am besten auf die Nachmelt gelangt.

Der Grundgebanke bes Buches ift, die äußere Erscheinung bes Menschen musse als harmonisches Runftwerk ber schaffenden Meisterfünstlerin Natur erklärt werben, ba die Beschaffenheit ber Seele in der des gesammten Körpers, besonders aber der des Antliges sich abspiegele. Die Lehre dieser Harmonie war damals Jedermann geläufig, auf ihr beruhten auch Diderots naturalistische Kunstverbesserungsversuche: aus einem einzigen Finger wollte Diderot demonstriren, ob der gange Menich gerade oder vermachjen fei. Statt jeroch Gefete zu suchen ober gar zu finden, ftatt als Ausgangspunkt zu nehmen, wieviel fich hier überhaupt beobachten laffe, ftellte man unter bem Unscheine eracter Untersuchungen abenteuerliche Probleme auf und glaubte daß Einfälle genialer Menschen als Beweise gu erachten seien. Aus bem Portrait eines Anaben, bei dem nicht einmal feststand ob der Zeichner ihn annähernd ähnlich gegeben habe, wollte man die moralischen Fähig= feiten und Die gufünftige Carrière Des Kindes erkennen. Lavater täufcht sich immer. Entweder entwickelt er aus seinen Borlagen ben Charakter ihm ohnedies bekannter Persönlichkeiten: da geht er fühn bis in die fleinsten individuellen Derails; oder er kennt die Leute nicht und macht allgemeine Redensarten. Dag ein geiftreicher, vielerfahrener Mann, wie er, viel scharffinnige und zumal amufante Dinge vorbringen konnte, läft fich nicht in Abrede ftellen, ebensowenig baf feine Beobachtungen oft fein und zutreffend find. Denn wie jehr bas äußere Ansehen eines Menfchen oft unentbehrlich fei, um beffen geistige Existenz erkennen gu laffen, bafür will ich was Lavater felbst anlangt hier etwas anführen.

Goethe deutet an — wie er auch bei Merk gethan —, man müsse Lavater eben gekannt haben um ihn zu begreifen. Etwas wie einen Ersatz seiner Persönlichkeit aber verschaffte mir Lavaters Büste, die Dannecker gearbeitet hat und die ich in Stuttgart, Danneckers Heimath, zuerst sah, wo den Werken dieses großen Bildhauers, dessen Werth und Würde in seiner Vaterstadt nicht recht gekannt zu werden scheint, im Museum eine kleine Nebenstube als Chrenwinkel zugewiesen worden ist. Von Dannecker stammt bekanntlich die Büste Schillers auf der Bibliothek in Weimar, eine der besten Büsten welche überhaupt in Deutschland je gearbeitet worden ist.

Damit eine Büste brauchbares historisches Material werde, ist nicht etwa vonnöthen, daß fie genan zeige, wie ter Mann in ben Stunden ausfah wo der Runftler ihn portraitirte, fondern der Bildhauer muß fähig fein, bie Bestalt, unabhängig vom Aussehen bas fie in bestimmten Tagen bot, als eine eigne Schöpfung binguftellen. Danneder vermochte bas. Seine Bufte Lavaters gewährte mir ben Abichluß bessen, was ich vergebens auf anderm Wege erreichen wollte: ich erlangte ben Eindruck seiner perfonlichen Gegenwart als lebe er. Offenbar ging bei Lavater mit ber träumerischen, weichen Zerfahrenheit etwas fehr reell fest Menschliches Sand in Sand, tas fich in feinem aggreffiven Befen, feiner nie ichlummernten biplomatischen Klugheit, feiner körperlichen Unermüdlichkeit und in der Macht seiner überwäl= tigenden Gegenwart überhaupt documentirte. Der Mann muß wie aus lauter Uhrfedern conftruirt gewesen fein: papierdunne Streifen, aber vom hartesten Stahl. Danneder hat in Lavaters Ropf Die Bereinigung eines fräftigen, festen Schabel- und Anochenbaues mit bem feinsten Muskelspiel darüber in vollendeter Meisterschaft zum Anblick gebracht. Man fühlt, welche Beredtsamkeit Diesen Lippen eigen gewefen fein konnte, wie frei und friedlich diese Stirn scheinen konnte und body wie hartnäckig fie ihre innerften Gedanken festhielt und verbarg. Diese Bufte leistet uns Dienste wie sie kein anderes plastisches ober gezeichnetes, nichts als die sogenannte Aehnlichkeit tren wieder= gebendes Portrait gewähren konnte. Denn bei einem Untlitze muffen wir, wenn seine Büge reben sollen, gleichsam ihre Bewegung seben.

Ich möchte hier gang beutlich fein.

Auf dem hiesigen Museum besindet sich ein Gemälde von Jan van der Meer, ein Bauernhaus mit einem Baum davor, dessen Schatten

vie Sonne auf die weiße Wand fpielen läßt. Der Künftler hat empfunden, daß der eigentliche Reiz dieses Anblickes im leisen Hin- und Herrücken von Schatten und Lichtflecken bestehe. Wer aber kann den Wind malen und das sanste Wanken belaubter Aeste? Trozdem ist es ihm gelungen, und man möchte darauf schwören daß man Schatten und Sonnenschein hier in unmerklicher Bewegung erblicke. Wir glauben zu sehen was der Künstler wünschte daß wir sehen sollten. Und so auch kann ein Bildhauer im Marmor die Bewegung einer Gestalt ansdrücken.

Lavaters Erklärungen seiner Portraits dagegen mischen sich in die Privatverhältnisse ter Menschen, deren Charakter und Schicksale er aus den Zügen zu lesen glaubt. Seine Freunde kommen dabei als Ausbünde von Vortresslichkeit sort, zumal wo er einsache Naturen aus mittlerem oder niederem Stande beschreibt. Ein Meisterstück in anderer Richtung ist die Charakteristis Goethe's, die gegen dessen Wilken und hinter seinem Nücken, nebst mehreren Portraits von ihm, in das Buch hineingebracht wurde. Mit vollendeter Schlauheit werden ihm hier Lobsprüche gespendet, die in verhüllenden Wendungen ahnen lassen dass man den außerordentlichsten Mann des Jahrhunderts, in, wie ausdrücklich versichert wird, unvollkommnen und unzureichenden Verssuchen vor Augen habe.

Goethe's Portrait, das Lavater für die Phhsiognomischen Fragmente zu haben wünschte, scheint der erste Anlaß zu persönlicher Berührung gewesen zu sein. Goethe hatte die Anssichten in die Ewigkeit
für die Franksurter Anzeigen recensirt, ohne daß darans ein Briefwechsel entstanden wäre. Nun aber sollte das Prosil des Berkassers
des Götz von Berlichingen in Franksurt beschafft werden, Goethe hörte
davon und erbot sich überhaupt für Lavaters Werk zu zeichnen. Die
erste Sendung ersolgte im April 1774, die zweite mit dem Prosil
des Fränleins von Klettenberg im Mai. Goethe schreibt hier schon
ganz in Lavaters orakelndem Tone, der zwischen ihnen seitdem innegehalten wurde und der das erste Zeichen von Lavaters Einfluß auf
Goethe war.

Lavater hatte sich aus der Berbindung seines einsachen Zürcher Dialektes mit einer höchst natürlich und nachlässig scheinenden Satzconstruction, einen Fargon gebildet, ressen Bortheile Goethe sosort
einleuchteten. Es ließen sich da auf das Treuherzigste die Dinge heraussagen oder nur andeuten oder auch verschweigen. Mit einem
Sprunge war man mitten in einer Gedankenreihe drinnen und auch
wieder draußen. Der Reiz des Dialektes als literarischer Form liegt
in dieser Berbindung von sein nüancirten Gedanken und einer scheinbar ungesügen Form. Klaus Groth verleiht den grobklingenden unbeholsenen Wendungen des Plattdeutschen, das in Wahrheit seinen
modernen Gedanken exact wiedergeben kann, die Fähigkeit die zartesten
lyrischen Empsindungen auszudrücken, als ständen in Schleswig-Holstein kostbare Gartenblumen wie Unkraut am Wege und Bauernkinder
slöchten sich Kränze daraus.

Lavaters icheinbar natürliche Sate, die wie lauter hingeworfene Interjektionen klingen, ichienen damals bie Sprache ber mahrhaft rechtschaffenen Raturmenschen zu sein. Die biederen republikanischen Schweizer mit ihrer ichmudlosen Rechtlichkeit waren zu Lavaters Zeit als historische Musterbilder frisch aufgebracht. Jede Edweizer Rub melfte gleich die reinste Sahne, die nach Freiheit und Alpenluft ichmedte. Die Freiheit fing tamals eben an auf ben Bergen gu wohnen. Lavater wußte im trenbergigen Tone seiner Mitbürger (die sich als Tyrannen untereinander in eiserner Knechtschaft hielten) erhabene Gedanken dem Zuhörer gleichfam in die Seele zu beren. Im Juni 1774 hielt Lavaters Reisewagen auf bem Sirschgraben vor bem Goethe'ichen Sause. Man begegnet sich zum ersten Male: "Bifcht's"? ruft Lavater. "Bin's"! antwortet Goethe. Gie umarmen fich. Und fofort beginnt bas Befpräch, fommen bie tiefften Fragen zu leidenschaftlicher Erörterung. Gang Frankfurt hatte ben Mann mit erwartet, von beffen Gegenwart man fich Beil und Segen versprach. Lavater kannte die Mechanik solder Reisen schon: er hatte fich vorher angefündigt und das Bublikum wußte überall daß er und wann er eintreffen mürbe.

Goethe giebt, indem er über diesen Besuch berichtet, die erste umfassendere Schilderung Lavaters. "Wir Andern, sagt er, wenn wir uns über Angelegenheiten des Geistes und Herzens unterhalten wollten, pflegten uns von der Menge, ja von der Gesellschaft zu entsernen, weil es, bei der vielsachen Denkweise und den verschiedenen Bildungsftusen, schon schwer fällt, sich auch nur mit Benigen zu verständigen."

"Allein Lavater war gang anders gefinnt; er liebte feine Wirkungen ins Weite und Breite auszudehnen, ihm ward nicht wohl als in ber Gemeine, für beren Belehrung und Unterhaltung er ein besonderes Talent besaß, welches auf jener großen physiognomischen Gabe rubte. Ihm war eine richtige Unterscheidung ber Personen und Beifter verliehen, fo bag er einem Jeden geschwind ansah, wie ihm allenfalls zu Muthe sein möchte. Fügte fich hiezu noch ein aufrichtiges Bekenntnig, eine treuherzige Frage, fo wußte er aus ber größten Fülle innerer und äußerer Erfahrung, zu Jedermanns Befriedigung, bas Gehörige zu erwidern. Die tiefe Sanftmuth feines Blick, Die bestimmte Lieblichkeit seiner Lippen, selbst der durch sein Hochdeutsch durchtönende treuherzige Schweizer-Dialekt und wie manches Andre was ihn auszeichnete, gab Allen, zu denen er sprach, die angenehmste Sinnesberuhigung; ja feine, bei flacher Bruft, etwas vorgebogene Rörperhaltung trug nicht wenig dazu bei, tie Uebergewalt feiner Begenwart mit der übrigen Gefellichaft auszugleichen. Begen Unmagung und Dünkel wußte er fich fehr ruhig und geschieft zu benehmen : benn indem er auszuweichen ichien, wendete er auf einmal eine große Unficht, auf welche ber beschränkte Wegner niemals benten tonnte, wie einen diamantnen Schild hervor, und wußte dann doch das daher entspringende Licht jo angenehm zu mäßigen, daß bergleichen Menichen, wenigstens in seiner Gegenwart, fich belehrt und überzengt fühlten."

Was ich hier gebe sind nur einige Sätze aus Goethe's Darlegung. Während seine Charafteristift Mercks an Tacitus' Styl erinnerte, fällt er bei Lavater in eine breitere, sanftere Nedeweise welche au Cicero's volltönende Perioden mahnt.

Dies war der erste überwältigende Eindruck von dem persönsichen Wesen eines Mannes, über den er vierzehn Jahre später an Herder schreidt: "Ich habe meinen Genius verehrt (d.h. meinem mich schützenden guten Dämon gedankt), daß er mich unterwegs sowohl als in Weimar den Propheten nicht antressen ließ. Die Welt ist groß: laß ihn liegen drin! — Wo sich dies Gezücht hinwendet, kann man immer vorauswissen. Auf Gewalt, Rang, Geld, Sinfluß, Talent ist ihre Nase wie Wünschelruthe gerichtet." Und endlich, im hohen Alter, im Gespräche mit Eckermann thut Goethe Lavater mit dem kurzen Sahe ab: "Er belog sich und Andre."

Daß Goethe über Lavaters schwache Stelle von Ansang an nicht im Unklaren gewesen sei, sehen wir, wie ich schon bemerkt habe, dars aus daß er ihn als Mohamet zum Helden einer Tragödie machte. Loeper meint die Idee des Stückes sei bereits früher gesaßt worden und Lavater nur als willkommner Repräsentant eingetreten. Dies entspräche dem Gange der Goethe'schen Phantasicarbeit. Goethe also, mitten im Tanmel, in den Lavaters Erscheinung ihn versetzte, hat eine undewußte Kritik des Mannes producirt, die zugleich eine Entschuldigung seines Wesens enthielt und die sein innerstes Wesen im Boraus erklärte.

Mochte Goethe persönlich aber tieses richtige Ersennen Lavaters sofort gegönnt sein, wobei ihm Merck, der wie überall, auch hier seinen mephistoselischen Standpunkt innezuhalten wußte, vielleicht wieder zu Hülse kam: im Uebrigen war ganz Franksurt vom Propheten hingerissen. Goethe's Mutter stand an der Spitze seiner Verehrerinnen. Wir haben einen rührenden Brief von ihr an ihn als er sie wieder verlassen hatte. Nur die Thränen blieben ihr noch, schreibt sie, die sie ihm nachweine.

Goethe aber sehen wir, als Lavater die Reise fortsetzt, mit ihm gehen. "Es war soviel unter uns zur Sprache gekommen, berichtet er, daß in mir die größte Sehnsucht entstand, diese Unterhaltung fortzusen. Daher entschloß ich mich, ihn, wenn er nach Ems gehen würde, zu begleiten, um unterwegs, im Wagen eingeschlossen und von

der Welt abgesondert, Diejenigen Gegenstände, die uns wechselseitig am Herzen lagen, frei abzuhandeln."

"Ein schönes Sommerwetter, fährt er fort, begleitete uns, Lavater war beiter und allerliebst. Denn bei einer religiösen und sittlichen, keineswegs ängstlichen Richtung seines Geistes, blieb er nicht unempfindlich, wenn durch Lebensvorfälle die Gemüther munter und aufgeregt wurden. Er war theilnehmend, geistreich und witzig, und mochte das Gleiche gern an Andern, nur daß es innerhalb der Gränzen bliebe, die seine zarten Gesinnungen ihm vorschrieben. Wagte man sich allenfalls darüber hinaus, so pslegte er Einem auf die Achsel zu klopfen und den Verwegenen durch ein treuherziges Bisch guet! zur Sitte zurückzusühren. In Ems sah ich ihn gleich wieder von Gesellschaft aller Art umringt und kehrte nach Franksurt zurück, da meine kleinen Geschäfte gerade auf der Bahn waren und ich sie kaum verzlassen durchte."

Run läßt Goethe in einem feltfamen Collegen Lavaters zugleich bessen vollständigen Gegensatz eintreten, durch den er zum zweiten Male nach Ems geführt wird, worauf tann die eigentliche Reise erft beginnt: Basedow, abermals ein anderer Erziehungsapostel ber Menichheit, trifft in Frankfurt ein. "Einen entschiedeneren Contrast fonnte man nicht feben, als biefe beiden Manner. Wenn Lavaters Gefichtszüge fich bem Beichauenden frei bergaben, jo maren bie Bajebowiden zusammengepackt und wie nach innen gezogen. Lavaters Auge flar und fromm, unter febr breiten Augenlidern, Basedows aber tief im Kopie, klein, ichwarz, icharf, unter struppigen Augenbrauen hervorblidend, babingegen Lavaters Stirnknochen von ten fanfteften braunen Saarbogen eingefagt ericbien. Bafetows beftige, rauhe Stimme, feine ichnellen und icharfen Meugerungen, ein gemiffes höhnisches Lachen, ein schnelles Herumwerfen des Gesprächs, und mas ibn fonft noch bezeichnen mochte, Alles war ben Eigenschaften und rem Betragen entgegengesett, durch die uns Lavater verwöhnt hatte."

Bemerken Sie, mit welcher Kunft Goethe, nachdem er zuerst Lavaters allgemeines Bilt entworfen, nun seine Darstellung ein Stück weiterführt. Ganz gelegentlich, scheinbar als ob es sich nur um Basedow handele, giebt er ein zweites, anderes Portrait Lavaters, bei dem sich seine wunderbare Gewalt bekundet, die Sprache zur völligen Wiedergabe des Bildes zu zwingen, das ihm vorschwebt. Niemand hat so schildern können wie Goethe, kein vor ihm lebender und kein ihm nachsolgender Schriftsteller.

Was Basedows Erziehungslehre anlangt, so verweise ich auf Dichtung und Wahrheit. Diese Dinge sind heute wichtig, weil sie einen Beitrag zu der unendlichen Arbeit der Völker in Europa bilden, sich auf menschenwürdigerer Basis neu zu constituiren, eine Arbeit die im Begriffe des Gelingens zu stehen schien als die französische Nevolution wie ein surchtbares Fieber tazwischenkam und uns in ganz andere Bahnen warf.

Bon Basedow also wird Goethe bewogen, Die Reise nach Ems zu Lavater zurück von Neuem zu machen. "Ich vermochte Bater und Freunde, die nothwendigen Geschäfte zu übernehmen, und fuhr nun, Basedow begleitend, abermals von Frankfurt ab. Welchen Unterschied aber empfand ich, wenn ich der Annuth gedachte, die von Lavater ausging. Reinlich, wie er war, verschaffte er sich auch eine reinliche Umgebung. Man ward jungfräulich an seiner Seite, um ihn nicht mit etwas Widrigem zu berühren. Basedow, viel zu sehr in sich ge= brangt, konnte nicht auf sein Mengeres merken. Schon bag er ununterbrochen schlechten Tabak rauchte, fiel äußerst lästig, um so mehr als er einen unreinlich bereiteten, ichnell Keuer fangenden, aber häßlich bunftenden Schwamm, nach ausgerauchter Pfeife jogleich wieder aufichlug und jedesmal mit den ersten Zügen die Luft unerträglich verpestete. Ich nannte bies Praparat Basedowichen Stinkichwamm und wollte es unter diesem Namen in die Naturgeschichte eingeführt wissen, woran er großen Spaß hatte."

Goethe beschreibt nun weiter mit welchem Entzücken er Lavater von Neuem bezegnete und wie es ihm einige Wochen in Ems und Umgegend mit seinen beiden Freunden erging. Man empfindet, wie gedankenfrisch und zukunftssicher das geistige Leben damals in

Deutschland war. Mitte Juli zogen sie weiter. Jetzt beginnt bie bekannte Reise, über bie wir neben Goethe's Berichte, Lavaters von Hirzel zuerst gedrucktes eigenes Tagebuch besitzen.

Zu Schiff diesmal ging es von Ems die Lahn hinab dem Rheine zu. Lavater schreibt ununterbrochen nieder was geschah, kurz, als seien es Telegramme die Tags mehrmal abgeschickt würden. Das Leben auf dem Wasser scheint die Reisenden in einen erhöhten Zustand versietzt zu haben. Gegenüber Lahneck dictirt Goethe:

> hoch auf bem alten Thurme steht Des helben edler Geist Der, wie das Schiff vorübergeht Es wohl zu fahren heißt.

Wie sebendig wird uns dies Gedicht, wenn wir denken daß Goethe's Schiff es selber war, das da vorüberging und daß die Berse ihm gleichsam aus der Seele sprangen.

"It," lesen wir in Lavaters Aufzeichnungen weiter, "sahren wir Lahnstein vorbei. Zur Rechten liegt ber Flecken . . . (?). Ich stieg ans. Basedow vor uns in ein Haus, wo man zu Mittag aß, übersiel, und aß mit, Speck und Bohnen, Alle ihm nach. Gewirr und Leben und Freude."

"Wieder in's Schiff. Capelle. Ein zerstörtes Schloß vorbei. Goethe über die Kerls in Schlössern. Nun von der Lahne in den Rhein. Goethe las. Wir fuhren Horchheim vorbei. Die Festung und Thal Chrenbreitstein. Fliegende Brücke zwischen Thal und Coblenz, stiegen da aus, assen zu Mittag." Und so weiter.

In Dichtung und Wahrheit dagegen sinden wir das Aufsehen beschrieben, das ihr Erscheinen in Coblenz macht. Das neugierige Gedränge, das sie umgiebt. Die Diskurse an der Wirthstasel. Goethe's übermüthiges Benehmen, Lavaters vermittelnde Klugheit. Liest man das in Goethe's ruhiger Erzählung, welche in späten Jahren zu Stande kam, so klingt es bei weitem nicht so frisch als in Lavaters im Momente des Erlebens niedergeschriebenen Sätzen. Ich kenne wenig andere Aufzeichnungen die in so hohem Grade die Krast

befäßen, unsere Phantasie mit dem Gefühl des Erlebten zu erfüllen, als dieses Lavatersche Tagebuch. Seltsam, nicht ihn, sondern Goethe selber würde man für den Verfasser halten. Wir müssen und erinnern, daß Goethe es war, welcher Lavaters Schreibweise annahm; hente scheint eher das Entgegengesetzte der Fall gewesen zu sein.

"Mittwoch, den 20. Juli 1774, heißt es weiter im Tagebuche, Morgens nach 6 Uhr im Schiff, unterm nassen Decktuch, vor Schmoll (Schmoll einer der Reisegesellschaft) und neben Goethe, der in romantischer Gestalt, grauem Hut mit halbverwelktem lieben Blumenbusch, sein Butterbrod hinter dem braunseidnen Halbtuche und grauen Kapotstragen wie ein Wolf verzehrt und sich nach dem übrigen eingepackten Essen schon weiter umsieht."

Goethe bildet immer die Mitte. Wie in Straßburg, wie überall. Seine Gestalt erscheint als die beschreibungswürdigste: wir sehen wie er Lavater und den Andern imponirt. Er strömt die meiste Lebenssfrast aus. Und nun läßt ihn seine Bescheidenheit das so wenig merken, daß er sich neben Lavater und Basedow unterdrückt und unsbehaglich fühlt und an der Gemeinschaft bald genug hat. Er wollte nicht "im Dunstschweise der großen Wandelsterne" weiter mitziehen. Es war ihm ganz recht, daß in Coln Lavater für einige Zeit sich von ihm trennte.

Das Zusammentressen mit Tritz Jacobi stand Goethe bevor. Soviel Bersuche hatte er gemacht, einen wirklichen Herzensfreund zu sinden: jetzt endlich sollte es den Auschein gewinnen, als ob er einen gesunden habe. Bei Lavater, so nahe er ihm gekommen war, blieb immer ein Rest Fremdheit zurück, den kein Gefühl der Bewundrung auscheben konnte. Goethe traf auf der Nückreise wieder mit ihm zussammen und die gemeinsame Arbeit an den Physiognomischen Fragmenten wurde jetzt erst verabredet; dennoch hält Goethe sich immer auf seiner Hut vor dem berühmten Manne, während er sich Jacobi, vielleicht zum ersten und letzten Male in seinem Leben völlig hingab.

+>X4+

## Behnte Vorlesung.

fritz Jacobi. — Spinoza.

Fris und Georg Jacobi waren als Goethe sie kennen sernte geachtete Schriftsteller. Georg, der ältere, ein, wie man zu sagen pslegt, geschätzter Dichter, französsirender Anakreontiker und beliebter Mitarbeiter an den Journalen welche die dichterische Mittelproduction vermittelten. Iedes gebildete Volk wirst sein Quantum literarischer Arbeiter zweiter Ordnung ab, welche sich zu einander zu sinden pslegen und, von einem heiteren Selbstbewußtsein getragen, ein ost sehr glückliches Dasein verleben. Der hervorragendste unter den Deutschen Dichtern dieses Schlages war damals Gleim. Um ihn schaarten sich die übrigen, sprachen bei ihm ein und borgten auch wohl mäßige Beträge. Viel bedeutender und für uns heute allein von Wichtigkeit ist der jüngere Bruder, Friedrich Heinrich, kurzweg Fritz Jacobi genannt. Geboren 1743, war er 31 Jahre alt als er dem 25 jährigen Goethe begegnete.

Fritz Jacobi war sehr jung nach Franksurt a/M. gekommen und hatte dort, und in der Volge weiter herum, die Handlung erlernt. Seine religiösen Neigungen und das Bedürsniß sich wissenschaftlich auszubilden, trugen ihm anfangs Spott ein ohne ihn irre zu machen. Nachdem er einen weiten Kreis von Bekannten gewonnen, kehrte er nach Düsseldorf zurück, um das väterliche Geschäft zu übernehmen.

Allmälig wurde ihm das jedoch unerträglich. Er knüpfte Berbindungen mit der kurfürstlichen Hoskammer an — Düsseldorf war damals kurpfälzisch — und als Goethe kam, fand er Jacobi als kurfürstlichen Rath in sehr angesehener Stellung. Durch Wieland war er mit Sophie Laroche in Berbindung gekommen, durch diese wieder waren seine Frau und seine Schwester, zwei vorzügliche Charaktere, mit Goethe's Schwester Cornelia bekannt geworden, die sie in Frankfurt besucht hatten. Goethe stand mit diesen Frauen längst in Briefwechsel; natürlich war, daß die Bekanntschaft mit dem Bruder solgte.

Die Schwester, Belene Jacobi, wurde später, nachdem die Fran gestorben war, ber Secretar ber Freundschaften ihres Bruders und hat öfter zwischen ihm und Goethe gestanden. Goethe charafterifirt fie für jene Zeiten mit "treuherzig". Jacobi's Fran bagegen, Die ein früher Tod über die getrübten Stimmungen ber fpateren Jahre binaushob, muß eben jo ichon als liebenswürdig gewesen fein. Goethe jagt von ihr: "Dhne eine Spur von Sentimentalität, richtig fühlend, fich munter ausdrückend, eine herrliche Niederländerin, Die, ohne Ausdruck von Sinnlichfeit, durch ihr tüchtiges Wefen an die Rubens'ichen Frauen erinnert." Goethe macht indem er nur diese Frau zu beschreis ben icheint, hier bas Geheinniß aller Rubens'ichen Frauen offenbar. So laffen fie fich fammtlich erklären joviel ihrer find. Auch Jacobi hat seine Frau in seinem Romane "Allwill" dargestellt. Ihr Charafter ift das Beste im Buche. Die Briefe die er sie darin schreiben läßt find entzückend, offenbar lagen ihm ihre eigenen Briefe babei vor; bennoch tritt uns diefe Geftalt erft bann leibhaftig vor die Seele wenn wir Goethe's Worte dazunehmen.

Damals also lebte die Frau noch, in der Blüthe ihrer Jahre, von ihren Kindern umringt. Jacobi verließ im Sommer sein Haus in der Stadt um nach Pempelsort hinaus zu ziehen. Heute sind Haus und Garten in Besitz der Künstlerverbindung Malkasten und ihnen so ihr alter idealer Ruhm erhalten worden.

Um uns einen Borgeschmad zu geben, was bas bedeuten wolle: eine bürgerliche Familie, wohlgestellt und auf eignem Grund und

Boden, beschreibt Goethe ehe er von dem Pempelforter Aufenthalt berichtet die in Coln empfangenen Eindrücke. Der Dom mit dem weltbekannten großen Krahne stand noch als hoffnungslose Ruine ba, benn länger als breißig Jahre später erft begannen die Versuche ber Gebrüder Boifferee, die als feine zweiten Grunder genannt werden muffen, um die Wiederaufnahme des Baues. Die Stadt aber ftand noch erfüllt von ehrwürdigen Rirchen und Sallen und Säufern, deren Berftorung in den frangofischen Zeiten begann. Unter ihnen, unberührt, mit dem Garten ber dazu gehörte, das Saus des über ein Jahrhundert ichon verstorbenen berühmten Banquier Jabach, und in ihm, an Ort und Stelle, das beste Bild feines Freundes Lebrun, Der ihn im Kreise feiner Familie dargestellt hatte. Goethe wünschte bem Bilbe einen Platz in einer öffentlichen Sammlung; heute befindet es fich auf dem Berliner Museum. Still und verlaffen wie die alten Räume thronte es damals über dem unberührten wohlerhaltenen Hausrathe des früheren Jahrhunderts, ein Denkmal der vergangenen Zeit und der Bietät der damals gegenwärtigen. Diefes Saus wird für Goethe zu einem Symbol, das zu begeifterter Anschauung von Tagen ehemaliger Größe mahnt. Indem er fich auch in seiner Dar= stellung diesem Eindrucke wieder hingiebt, gewinnt er die richtigen Accorde, mit denen er die Beschreibung dessen einleitet was ihn in Düffeldorf erwartete.

Für Goethe's und Jacobi's Verkehr bemerken wir: ihr Briefwechsel ist von Max Jacobi herausgegeben worden. Zwei Bände "aus Jacobi's Nachlasse" hat Zöppritz edirt. Das Beste über Jacobi und Goethe ist von Schöll in den "Briefen und Aufsätzen" gesagt worden.

Goethe fühlte sich glücklich in Pempelfort. Er hatte endlich eins mal losgelöft von Freunden, Familie und Vaterstadt, nur als das erscheinen wollen, wozu er allein sich gemacht hatte: als selbständiger und selbstbewußter Antor. So trat er bei Jacobi ein und so wurde er von ihm empfangen. Jacobi läßt den Altersunterschied bei Seite, er behandelt Goethe aber auch nicht als das exotische junge Genie,

tem Niemand gleichkomme. Er fühlte sich selber. Sie hatten Beide eine überströmende Sehnsucht, entlich einmal sich ganz verstanden zu sehen. Sie gaben sich Einer dem Andern hin, wie zwei Meere zwischen denen ein Damm durchstochen wird und deren Wellen durchseinander fluthen. Goethe berichtet, wie sie eines Abends bis spät zusammen geredet und sich dann getrennt hatten um zu schlasen. Wie sie einander dann doch noch einmal aufsuchten und ties in der Nacht am Fenster stehend, während der Mondschein über dem Rheine zitterte, sich zu besprechen sortsuhren. Das war auf der Rückreise, auf der Jacobi seinem Freunde das Geleite gab. Als Goethe Dichtung und Wahrheit schreiben wollte und auch Jacobi um Material anzing, ersimmerte ihn dieser an zene Nacht und bat ihn sich ihre damaligen Gespräche zurückzurusen. "Als wir schieden" — ich wiederhole das Citat aus Dichtung und Wahrheit — "schieden wir in dem Gesühle einer ewigen Bereinigung."

Goethe besaß bereits Ersahrung genug, um zu wissen daß es immer ein gefährliches Experiment sei, sich dem Einstlusse einer Perstönlichkeit hinzugeben. Auf der Rheinreise hatte er gesehen, wie Lasvater "geistige, ja geistliche Mittel zu irdischen Zwecken gebrauchte". Er durchschaute, daß, was er zuerst sür reine Natur gehalten, doch nur in einer Schauspielerei edelster Art bestand, in welche die naürsliche eigne Anregung des Herzens bei Lavater zuletzt sich mit aufgelöst hatte. Goethe mußte das umsomehr erkennen, als er selber schon sich gezwungen sah, den Menschen gegenüber eine gewisse Manier anzusnehmen. Goethe aber nahm diese Manier nicht an, um etwas zu erreichen, sondern um sich zu schützen und frei zu halten. In Jacobi nun begegnete er einer Natur, deren völlige Reinheit und Absichtsslosigkeit er erkannte und deren geistiger Neichthum seinen Ansprüchen genügte. Hier sein erster Brief nach der Abreise:

"Ich träume lieber Fritz den Angenblick, habe deinen Brief und schwebe um dich. Du haft gefühlt daß es mir Wonne war, Gegenstand deiner Liebe zu sein. — D das ist herrlich daß Jeder glaubt mehr von dem Andern zu empfangen als er giebt! D, Liebe, Liebe!

Die Armuth des Reichthums — und welche Kraft würkts in mich (d. h. läßt es in mich einströmen) da ich im andern alles umarme was mir sehlt und ihm noch dazu schenke was ich habe. — — Glaub mir, wir könnten von nun an stumm gegen einander sein, uns dann nach Zeiten wieder treffen, und uns wärs als wären wir Hand in Hand gegangen. Einig werden wir sein über das was wir nicht durchgeredt haben." So hat Goethe niemals wieder geschrieben. Wie konnte auch diese Freundschaft sich auslösen?

Nur in Sinem hatte Goethe seinen neuen Freund nicht sogleich zu ermessen vermocht: er kounte nicht wissen, wie weit Jacobi's Wesen auf eignen oder nur auf angeeigneten Ideen beruhte.

Jacobi hat auf fein Jahrhundert bedeutenden Ginfluß gehabt, ift von ten Besten geehrt worden bis in ein hohes Alter hinein und hat einen Ramen hinterlaffen, beffen Ruhm heute noch bauert. Bei folden Männern, zumal wenn fie fruchtbare Schriftsteller gewesen find, ift es dem ihre gesammte Entwicklung überfliegenden Blicke nicht schwer die entscheidenden Accente des Charafters herauszufinden. Es lag etwas Anschmiegendes in Jacobi's Natur, er bedurfte in zu hohem Maage ber Gefühle die feine Freunde und Bucher ihm gewährten, und er verwechselte begeisterte Reproduction mit Production. Goethe hatte seinen noch unerschienenen Werther mitgenommen und barans erzählt oder vorgelesen. Jacobi, entflammt von diesen Gefühlen, ahmt Goethe's Dichtung in zwei eignen Werken nach, von benen das eine "Allwills Brieffammlung" noch vor dem Werther felber erfdien. Allwill foll Goethe fein. Schon im Berbfte 1774 kamen bie erften Briefe, benn and biefer Roman ift in Briefen geschrieben, im "Deutschen Merkur" heraus. Jacobi schildert eine einfache Familie (seine eigene), in die plötslich ein junger Feuergeist bineingreift. Später, als Allwill bis zu Ende heraustam, lautet die Charafteriftit ber Sauptperson gang anders als in biesen Anfängen. Julian Schmidt hat zuerst barauf hingewiesen, daß biese Wendung ben fpateren Gefühlen Jacobi's entsprach, die durch Goethe's eigene Schuld allerdings in graufamer Beije abgefühlt worden waren. Sofehr find Allwills Briese in Goethes Styl gehalten, daß Lavater Goethe für ihren Bersfasser hielt. Denn wie Goethe sich Lavaters Schreibweise angecignet hatte, nahm Jacobi Goethe's neuumgestaltete Sprache an. Hier untersscheiden wir recht Natur und Uebertreibung: Goethe niumt undefangen in Gebrauch was ihm zu Passe kam, Jacobi stürzt sich bewust nachahmend in Goethe's Manier und sucht ihn zu überbieten. Jacobi's in diesem ersten Taumel abgesaste Briese haben heute etwas Leeres, Fatales, Haltloses, während Goethe's begeisterte Ausbrüche zwar überschwänglich, aber inhaltreich und natürlich klingen.

Roch auffallender tritt die Rachahmung in Jacobi's zweitem Werke, bem Roman "Woldemar" hervor, der fünf Jahre später erschien, als Goethe bereits in Beimar war. Ein jo wunderliches, abgeschmacktes Product, daß ein heutiger Leser schwer über die ersten Seiten hinaustame. Goethe's Werther fieht daß er zu der Frau feines Freundes, die er liebt, niemals in ein natürliches Berhältnif kommen fonne und bringt fich um: fein Schickfal hat etwas Begreifliches, Folgerichtiges. Er hätte früher flieben follen, allein wir fühlen, daß es außer seiner Macht lag. Jacobi dagegen läßt sein Liebespaar das Schickfal kaltblütig berausfordern. Jacobi stellt einen ausgezeichneten, auf der Höhe der Bildung stehenden jungen Mann als Liebhaber eines ebenso vorzüglichen Mädchens bin: Woldemar und Benriette. Es ift kein zwingender Grund vorhanden, sich nicht zu heirathen, benn tag Benriette nicht schon ift und tag Wolbemars alter Bater gegen die Heirath war, kommt als Nebenfache gar nicht in Betracht. Aber fie heirathen nicht, weil fie einander fofehr lieben, daß fie fühlen irvische Verhältnisse könnten einen Migklang in bies rein geistige Berhältnig bringen. Um bieje Anschauung zu einer Thatsache zu machen, heirathet Woldemar Henriettens Freundin Alwine, Die ihm and alsbald Hoffnungen zu einem Kinte giebt. Jacobi hat dieses zweite Verhaltniß in den reinsten und reizendsten Farben geschildert. Zugleich tauert Die geistige Che mit Benriette fort, immer mehr tritt hervor daß in diesem Berhältnisse etwas Unmögliches liege, beffen Natur sie gleichwohl Beide nicht klar zu machen wissen, bis der Roman

mit einem höchst leidenschaftlichen Gespräche Henriettens und Woldemars abbricht, worin sie sich nicht verstehen und das die Perspective erössnet, daß aller drei Personen Schicksal für immer zerstört sei. Zwar hat es, wie Wilhelm Scherer zuerst entdeckte, nicht an eignen Erlebnissen Jacobi's gesehlt, welche hier in verhüllter Darstellung gegeben worden sind und welche begreisen lassen, wie Jacobi zu dieser Fabel seines Werkes kam, allein diese Erklärung sindert den unerträglichen Sindruck nicht, den das Buch macht.

Woldemar wurde seiner Zeit jedoch mit Begeisterung aufgenommen und Jacobi rednete sicher auf Goethe's beistimmendes Urtheil, als ihm aus Weimar ichredliche Dinge gu Dhren kamen. In Ettersburg follte bas Buch in dem schönen Einbande in dem es Goethe que gesandt worden war, von diesem selber an einen Baum genagelt, wie Raubzeug an einen Schennengiebel, und verhöhnt worden sein; burch gang Dentichland wurde darüber geflaticht. Un dem Buche war außerbem etwas ausgeübt worden, das man nur Boltaire hatte gutrauen können: Goethe hatte mit leichter stylistischer Aenderung die letzten Seiten jo verändert, daß ber Teufel fommt und Woltemar holt. Run ichreibt Jacobi in einem beweglichen Briefe: tas und tas haft Du jett an mir gethan und bann citirt er Stellen aus Goethe's Briefen, worin dieser ihn als seinen einzigen Berzensfreund vor Gott und Borfebung anerkennt. Und Goethe war durch tiefen Brief fo gujammengehauen, daß er nichts antworten konnte. Er ließ Jacobi durch britte Personen fagen, Die Sache sei nicht fo boje gemeint gewesen. Er hat felber ichreiben wollen, aber es ift fein Brief gu Stande gefommen.

Goethe führt einmal als den Grundsatz Bernhards von Weimar an, daß man sich niemals enischuldigen solle. Es entsprach das seiner Natur. Goethe hat sich in der Stille manches vorgeworfen, das er gethan oder zu thun unterlassen hatte, unter all seinen Briefen aber tenne ich nur zwei, oder drei, worin er es offen eingesteht. Vier Jahre nach jener Scene schrieb er an Jacobi, bekannte sein Unrecht und bat um Entschuldigung. Es heißt in dem Briese: "Wenn man älter und

die Welt enger wird, denkt man dann freilich manchmal mit Bunden an die Zeiten wo man sich zum Zeitvertreibe Freunde verscherzt und in leichtfünnigem Uebermuthe die Bunden die man schlägt nicht fühlen kann, noch sie zu heilen bemüht ist." Jacobi antwortet sogleich, Goethe sendet ihm dann die Iphigenie und beide sind nie wieder ernstlich auseinandergekommen.

Bei Jacobi steigern sich mit den Jahren die überirdischen Tenbengen. Er ist in seinem Fache leidenschaftlich und kampsbereit. Er fendet Goethe feine Streitschriften zu und tiefer giebt fein Miffallen oft fehr scharf zu erkennen. Schon in der allerersten Zeit ihrer Freundichaft fand Goethe Gelegenheit ben Druck folder Dinge offen gu bedanern. Aber trots biefes harten, abweisenden Widerspruches bleiben fie Freunde. Jacobi hat eine wunderbare Urt, sich das nicht aufechten gu laffen. Gie maren sich ftets bewußt, Einer vom Andern die beste Meinung zu hegen. Wir sehen bann später, wie Jacobi's Sohn, als er zu Goethe kommt, wie ein Familienglied von ihm aufgenommen wird. Ihm theilte Goethe zuerst "Bermann und Dorothea" mit im Jahre 1796. Und fo hat diese Freundschaft sich fortgesetzt und die Berausgabe der Briefe ift noch jetzt vom Sohne wie eine heilige Opferhandlung vollbracht worden. Eigentlich follte fie der Enkel, der Sohn von Max Jacobi, herausgeben, aber der junge Mann ftarb während der Arbeit die jo an den Bater gurudfiel. Es hat etwas Schones, Die Familien berer die mit Goethe in Berbindung geftanden haben, jo ihre Creditive allmälig and Licht bringen zu sehen. Und überall erschließen sich und reine und auch ta wo das lette harmonische Ausklingen fehlt, erhebende Berhältniffe. Denn überall bricht die auf das Beistige gerichtete Bewegung als der Inhalt des Verkehres beraus.

Bei Gelegenheit seines Zusammentressens mit Jacobi erwähnt Goethe nun den Mann, dessen Schriften für ihn wichtiger gewesen sind als alle Philosophie, die Herder, Lavater und Jacobi ihm vermitteln komnten: Spinoza. Es scheint, daß der hestige Gegensatz in welchem Jacobi sein Lebelang zu Spinoza stand, den natürlichen Unlaß bot, gerade hier auf ihn zu kommen, denn schon in früheren

Zeiten hatte Goethe Spinoza kennen gelernt. Jacobi's Ruhm aber bernht zum Theil auf der Stellung die er gegen Spinoza einnahm. Eine Unterredung die er mit Lessing in dessen Zeiten über Spinoza gehabt hat, macht ihn heute für Biele, die anders kaum von ihm wissen würden, wichtig. Jacobi hat sich aufs Aeußerste bemüht gegen das anzukämpfen, was er für Spinozismus hielt. Und um einen weiteren Grund dafür zu nennen weshalb Goethe jest auf Spinozakommt: dieser besaß als Philosoph Alles was Goethe bei Jacobi, als Philosoph, in der Folge vermissen mußte.

Das Capitel Spinoza ist bei Goethe von Wichtigfeit.

In der Betrachtung des gesammten Goethe'schen Lebens sehen wir zwei große Thatsachen walten, die ich Grundlebensfacta nennen will.

Das erste:

Soviel wir wissen hat Goethe niemals etwas erlebt, das ihn vollständig hingenommen hätte. Und wenn er aufs Leidenschaftlichste erregt scheint, es bleibt ihm stets die Kraft übrig sich im Momente selbst zu kritisiren. Erlebniß und nachfolgende Reslexion muß bei ihm stets unterschieden werden. Wenn Goethe an Frau von Stein schreibt, getrennt von ihr, einsam, die Feder in der Hand, empfindet er hestiger als neben ihr. Erst indem er reslectirt, kommt die volle Leidensichaft zum Ansbruche. Wir haben gesehen, wie sein Verhältniß zu Lotte erst dann verständlich wird, wenn wir all seine Leidenschaft in die Stunden verlegen, wo er nicht bei ihr ist.

Das zweite:

Goethe nennt keinen lebenden Mann und kein gleichzeitiges Buch, welches vollständig seiner Natur entsprochen hätte: keinen Mann, bei dem er gesühlt hätte: so möchtest du sein; kein Buch, bei dem er gestacht: das ist als hättest du es selbst geschrieben und noch besser als du es hättest schreiben können! Für Gerder begeisterte er sich nur als Lernender, nach dem ersten Rausche stellte sich das Bewustsein der eignen Stellung wieder ein. Und so sind Lavater und Jacobi nach kurzer Zeit überstanden, und nach ihnen kam Niemand weiter, von dem

Goethe fich bethören ließ wie von diesen dreien. Sobald er einigermaaßen Lebenserfahrung gesammelt hatte, wußte er immer gleich im Boraus, daß nach einiger Zeit allen Erscheinungen gegenüber Klarheit über ihn kommen würde, welche ihn wieder auf sich selber stellte.

Ueberschlagen wir nun aber tie Erscheinungen sammt und sonbers, welche auf Goethe dauernden Einfluß gehabt und in seiner Seele
gleichsam seste Plätze behalten haben von denen sie nie wieder vertrieben worden sind, so kenne ich deren nur vier, in der Gestalt von
vier Männern: Homer, Shakspeare, Raphael, Spinoza. Sie sind
für ihn die Repräsentanten der vier gewaltigen Elemente geworden,
aus deren untrennbar zusammenwirkender Urbeit unsre europäische
Eultur, der geistige Zustand innerhalb bessen wir leben und arbeiten,
hervorgegangen ist und immer noch hervorgeht.

Die allgemein menschliche Cultur ist unübersehbar. Wir wissen nicht wie unfre Sprache entstanden ift. Wir wissen nicht wie unfere Runft entstanden ift. Wir missen nicht wie unser Staatsleben entstand. Aber auch wenn wir uns auf Europa beschränken: wir wissen nicht wie der europäische Mensch als Beherrscher unseres Erdtheiles entstand, b. h. wann und wie der Einwanderer oder der ursprüngliche Eingeborene sich zum specifischen Träger ber Cultur erhob, die wir als eine altüberkommene heute weiterzubilden bemüht find. Es find nur Conjecturen neueren Ursprungs, welche eine dieser Fragen in eine bestimmte Richtung leiten, innerhalb beren eine Antwort vielleicht liegen fonnte: wir haben über unfere Anfangszeiten nur Bermuthungen. Die großen Einwanderungen aus Ufien, welche gleichsam die ebeln Pfropfreiser auf die vorhandenen heute als prähistorische Bölfer figurirenden Wildlinge lieferten, beruben nur auf einer Sprothese ber Sprachforscher. Die Grieden glaubten, fie feien aus bem Felfenboben ihres Baterlandes gewachsen. Tacitus folgert unbefangen, auch bei ben Deutschen muffe bas ber Fall sein, benn es fei undentbar bag frembe Anfiedler fich einen fo unwirthlichen Boden ausgesucht hatten. Laffen wir heute dagegen diese Einwandrungen auch gelten und Celten, Germanen und Claven sich von Dften her ein-, zwei-, breitausend

Jahre lang allmälig in Europa hineindrängen; laffen wir von ben Juden gelten, wie ja unzweifelhaft icheint, baß sie einmal als festes Bolf in Palästina concentrirt und nicht in der vaterlandslosen Zerstreuung lebten, ohne die sie heute nicht denkbar sind: jobald wir praktisch Geschichte studiren, fallen diese Supothesen fort. Hier rechnen wir nur mit bem was wir genau kennen. Es laffen fich die Boller Europa's ta weber von den Landstrichen die fie heute bewohnen, noch im Zusammenhange ihrer Interessen trennen und einzeln behandeln: Griechen, Romanen, Germanen und Semiten, Celten und Elaven bilden unabanderlich an die Scholle ihrer Landfriche gebunden und in unabanderlichen, ber Ratur ihres Baterlandes entwachsenen Nationaleigenthumlichkeiten fich äußernd eine Gesellschaft, welche von jeher so beschaffen gewesen zu sein scheint wie heute, und bie als Ganges basjenige vollbringt, was heute unfre geistige Bewegung ausmacht, und fie immer ausgemacht hat, fo weit wir feste Rach= richten haben. Und die Fortsetzung biefer Bewegung wird unsern Kindern als ein heiliges Vermächtniß mitgegeben und die Zeiten darüber hinaus lassen wir auf sich beruhen, wenn auch freilich unsere Phantafie Zeiten fich benten kann, wo alles Bentige bis auf ben letten Ausflang jagenhafter Erinnerung verschwunden wäre.

Bon diesen Völkerelementen kommen Griechen, Germanen, Romanen und Semiten vornehmlich in Betracht. Wir gewahren in den verschiedenen Epochen der Geschichte, wie sie sich hassen und sich lieben, sich verläugnen und sich wieder aufsuchen, sich vermischen und wieder absondern. Wir sehen zu Zeiten heroische Versuche einzelner dieser Etemente, für sich sein zu wollen, aber es gelingt ihnen nicht, und das Gesühl, daß man sich nicht entbehren könne, wird stets wieder das herrschende.

Ich will nicht sagen, daß die vier Männer die ich genannt habe an sich ihre bedeutendsten Repräsentanten seien, als hätten diese vier Bölkerelemente keine höheren hervorgebracht, dem neben Homer wären Phitias oder Plato, neben Naphael Michelangelo, Dante, neben Shafspeare Luther, neben Spinoza Männer des Alten und Reuen

Testamentes zu nennen: sür Goethe aber nahmen Homer, Shakspeare, Naphael und Spinoza diese ersten Plätze ein. In dem Maaße als er sie kennen lernte, ging ihm das Gefühl des allgemein Menschichen neben dem bloß Nationalen auf, ihnen verdankt er die Einsührung in die geschichtliche Anschauung, auf der sein geistiges Wachsthum beruhte.

Homer und Shafipeare wurden ihm zuerst bekannt. In Straßburg und Franksurg inn Franksurg inn Franksurg inn Franksurg inn Franksurg inn Gomer und Shakspeare ist leichter zu begreisen als die zu Spinoza. Jene Beiden haben auch heute über uns noch die alte Macht, denn alle die Bersuche, Homer um seine eigne Persönlichkeit zu bringen, oder Shakspeare zu verkleinern, haben keinen Einsluß darauf. Spinoza dagegen ist weniger bekannt und steht uns aus verschiedener Ursache heute ferner; hier bedarf es um Goethe's Standpunkt klar zu legen, einiger Umschweise.

Goethe war aufgewachsen in einer bürgerlich religiösen Familie, in voller Kenntniß bessen worauf der christliche Glaube beruht. Wer heute das Baterunser, die zehn Gebote, das Bekenntniß und einige Lieder austandslos aufsagen, auch über die Bücher des Alten und Neuen Testamentes und über etwas Kirchengeschichte Auskunst zu geben vermag, glaubt wohlunterrichtet zu sein. Das war anders im vorigen Jahrhundert. Das Berständniß dieses Christenthums des vorigen Jahrhunderts als historischen Factums wird in dem Maaße wieder wichtiger als unsere gesammte geistliche Entwicklung heute dem religiösen Gebiete zustrebt. Man mag sich dem gegenüber dann mit dem persönlichen Glauben stellen wie man will: jedenfalls muß man unterrichtet sein über den Lauf den die religiöse Entwicklung in Deutschsland genommen hat.

Man war bei uns in der Bibel in einer Weise belesen und über das Unterscheidende der Consessionen und Secten bis in Teinheiten hinein geschult, die jetzt nur dem studirten Theologen geläusig sind. Wie man heute über Alles was die Armee betrifft: Organisation,

Dienft, Avancement und bergleichen fast in jeder Familie bas Nöthige weiß, auch über die Seimath und Thätigkeit der Regimenter und die Inhaber ber bedeutendsten Stellen unterrichtet gut fein pflegt, weil jede Familie eben fo oder fo mit der Armee in Berbindung steht, fo wußte man damals in den firchlichen Dingen Bescheit und kannte Die Namen und Machtverhältnisse ber kommantirenden Bastoren. Wissenichaft, Poefie und Theologie gestatteten damals allein freie Bewegung und öffentliche Leidenschaft, wie schon erwähnt worden ist. Wer so recht ben Geruch und Geschmad bieser Zustände gewinnen will, ber lese ben Roman des mahrend seines Lebens berühmten Berliner Buchhändlers Nicolai: "Sebalous Nothanker". Seine vier Theile enthalten eine ununterbrochene Prügelei mit bem Schicfale in Geftalt zelotischer Paftoren, in die der Belt, ein philosophisch denkenter offenherziger Landpaftor, hineingeräth. Obne biefe Zuftande zu kennen, ift es un= möglich einen Begriff ber Rampie zu haben in welche Leffing stets verwickelt mar, oder auch die Macht Berbers zu begreifen, ber als freisinniger Theologe sich des in Bewegung gerathenden Stoffes bemächtigte. Goethe mar burch fein Berhältniß zu ber Berrenhuterin Fraulein von Klettenberg ichon als Kind tief in Dieje Dinge eingeweiht worden. Noch nach Stragburg nahm er ihre Empfehlungen an eine herrenhuterisch gesinnte Familie mit und benutte fie.

Goethe hatte deshalb die Bibel völlig inne. Sein eignes literarisches Eingreisen in die christliche Bewegung, das in mehreren kleinen Aufsähen stattsand, sein intimes Berhältniß zu dem Propheten Lavater war ein natürliches. Er branchte keine Umwege zu machen, um dahin zu gelangen. Goethe's ältestes Gedicht ist ein bombastischer Gesang auf die Höllenfahrt Christi, im Style der donnernden Pastorensprache des vorigen Jahrhunderts abgefaßt. Nun aber gewahren wir, wie das genaueste Zuhausesein in diesen Materien ihn niemals ganz und gar ergreift und ihn in keiner Weise von andern Gedanken abwendig macht die aus andern Duellen ihm zuslossen.

Berber und Lavater waren für ihn die Repräsentanten ber beiten großen Strömungen, auf denen das firchliche Leben ber Zeit

vorwärtsschwankte. Berder ging aus von historischen Betrachtungen. Er suchte in seinem universellen Streben die hebräische und griechische Literatur fich anzueignen, unter beren Zusammenwirken Die ältefte Rirche sich gebildet hatte. Er erfannte in ter driftlichen Idee ben mächtigsten Bebel, welcher jemals angesetzt worden war um das nieder= finkende geistige Leben der europäischen Bolker wieder emporzu-Wir haben von Berder die historische Begründung der allgemeinen Literaturgeschichte, welche in prachtvollen, beute noch ergreifenden Gäten ben Umschwung barlegt wie bas Beidenthum gusammenstürzt, wie bas Christenthum ein Renes in die Welt bringt und wie dieses Reue um sich greift und mächtig wird. Daher bei Berder der ungemeine Respect vor dem Christenthume. Aber auch nicht mehr. Herber war ein Gelehrter; später, wo die seelsorgerische Wirksamkeit größeren Ginfluß auf ihn gewann, wechselten seine Ueberzengungen, immer aber hat er sie als Gelehrter zu begründen gewußt.

Lavater ging von der praktischen Thätigkeit aus. Er hatte die Erfahrung gemacht, daß der ethische Inhalt der Bibel für alle menschlichen Fälle ausreiche, daß Heilmittel für jedes Gebrechen darin zu
finden sein, und daß Glauben weiter bringe als Erkenntniß. Er
führte das in seiner Beise durch, er trat auf als Prophet, aber er
bekehrte nicht eigentlich, sondern suchte gleichgestimmte Anhänger dadurch zu gewinnen und zu halten daß er sauft diplomatische Mittel
auwandte.

Beibe Männer konnten Goethe nichts bieten. Er brauchte die Religion nicht, die Herder oder Lavater für die beste hielten, sondern er wollte wissen wie der einsame, nur auf sich beschränkte Mensch zu den überirdischen Dingen sich zu verhalten habe. Er hätte das eher von Imag-Stilling sernen können. Aber dieser, der ganz und gar im Christenthume lebte und webte und der der einzige Pietist ist den Goethe gesten ließ, war wieder so besonders beschaffen, daß sich auch von ihm nichts sernen sieß. Man hätte ganz so sein müssen wie er.

Uns alle berührt ja bie große Frage bes religiofen Bedurfnisses, auch diesenigen unter uns, die durch ben beute jo natürlichen Sfepticismus ober burd eine von ber Rirche faum Rotig nehmenbe Erziehung so weit gebracht zu sein scheinen, baf fie biese Dinge als ihnen beinahe fremde betrachten. Dies ift nur icheinbar. Auch ein negatives Berhältniß ift ein Berhältniß. Um was handelt es fich? Nicht tarum, herauszubekommen, welche Form und welcher Inhalt bes religibjen Bekenntniffes, welche Behandlung und Stellung ter Geiftlichen für bas Bolk etwa die beste sei, wie ber Staat sich zu verhalten habe, wie die Kirchengeschichte aufzusassen und die Kritik der Evangelien zu beurtheilen fei; sondern es kommt darauf an, sich darüber klar zu sein, wie man, ohne alle Berbeimlichung bes innerften geiftigen Bedürfnisses vor sich selber, zu ten Dingen sich verhalte bie über bas irrifde Leben und bie menschliche Erfahrung hinausliegen. Diese Fragen steigen in jedem Menschen auf, bennruhigen uns und laffen sich nicht abweisen und Jeder nimmt die Antwort darauf woher er immer kann. Db man benen bie gestorben sind wieder begegne, und wie und wo, und ob tabei von ter Bergangenheit tie Rete fein fonne, und wie, und ob diese neue Erifteng noch weitere Folgen haben mune, tarüber will Jeder etwas wiffen und fei es auch nur, um "Rein" zu antworten: er will Gründe für diejes "Rein" haben. Run, Die kirchliche Erziehung welche Goethe zu Saufe empfing und ras Christenthum Gerbers und Lavaters gaben ihm nichts was er für den eigensten Gebranch benutzen fonnte. Auch haben ihn bie Ereigniffe feines gangen Lebens, soweit wir wiffen, nie mit firchlichen Formeln befannt gemacht die ihn hier bernhigt hatten. Rur zwei Ueberzeugungen hat er ftets gehabt und ausgesprochen. Die eine: bag ein perfonlicher Gott fei, welcher mas tie Geschichte ber Menschbeit anlangt, einen Willen und ein Ziel babe, und bie zweite: bag es eine individuelle Unfterblichkeit gebe. Diese beiden Glaubens= artitel befennt Goethe obne Beweise zu verlangen oder zu geben, er hat sie, sie sind in die Fundamente seines Daseins eingemauert. Ueber fie binaus aber auch nichts weiter. Er weist jetes Detail ab.

Alles Ueberirdische, dem diese beiden Gedanken nicht genügten, ließ ihn ruhig. Dagegen verlangte er, was jeder Mensch verlangt, eine Theorie der sittlichen Organisation der Menschheit, und zwar diese auf die sichersten Beweise gegründet.

Wir gewahren, mögen wir hoch ober niedrig stehen, daß wir Alle eine Gemeinschaft bilden. Wir fühlen, daß diese Gemeinschaft feine bloß zufällige und medanische sei, sondern daß innerhalb ibrer, als zusammenhaltende und treibende Kraft, eine große geistige Arbeit walte, welche nach einem Ziele vorwärtsftrebt. Dieses Ziel nennen wir das "Gerechte", das "Gute", das "Schone", die "hochsten Ideen", "Gott". Die Geschichte erscheint als das Bemühen der Bölker, dieses abichließende höchste Gut zu erlangen und zu verwirklichen. Wie erkennt man es? Und che wir diese Frage beantworten, fragen wir vorher: wie erkennt man überhaupt? Wer als Mensch niemals im Stande mar, diese beiden Fragen aufzuwerfen, und wer niemals ben Bersuch gemacht hat, ihnen zu genügen, ber steht auf einer sehr tiefen Stufe. Hier eine Antwort zu finden aber, ist ohne Uebung des Geistes nicht möglich, und deshalb studiren wir Philosophie. Und deshalb ift das Studium der Philosophie etwas das alle Jahrhunderte als das höchste Interesse der Menschheit anerkannt haben.

Goethe mußte von diesem Interesse in dem Maaße mehr als Andere ergrifsen werden, als er geistig die Andern überragte, und nun, indem er sich einen Lehrer suchte: keine Philosophie hat Goethe genügt als die Spinoza's. Wir sehen Goethe innerhalb seines langen Lebens viele philosophischen Systeme prüsen und mit vielen Philosophen in persönliche Berührung kommen: Spinoza's System ist das einzige, an dem er sesthält und das er überhaupt gar nicht kritisirt. Er sagt bescheiden von sich : er wisse selbes nicht was er aus Spinoza's "Ethit" sich herausgelesen habe, allein das Buch habe ihn angezogen, habe für ihn Geheimnisse enthalten die ihm nüglich waren.

Sehen wir nun, wie Spinoza's Buch zu Stande gekommen ist. Baruch, oder, den Namen ins Lateinische übertragen, Benedictus Spinoza wurde 1632 in Amsterdam geboren. Er stammte aus einer

jüdischepertugiesischen Familie. Aus Portugal, wo die Inden ummenschlich behandelt wurden, hatte eine Auswandrung in großem Maaßstabe stattgesunden, sie waren zu Schiffe in Holland angestommen und bilveten dort eine Colonie, welche, ganz in sich constituirt, eine ausgezeichnete Stellung innerhalb des holländischen Staatslebens einnahm. Wenn wir Rembrandts Darstellungen der biblischen Ereignisse ansehen, Gemälde und Radirungen, so erblicken wir ein eigensthümliches Costüm seiner alts und neutestamentarischen Versönlichskeit: die Männer in langen Kastanen und pelzbeseigten Gewändern, die Frauen seltsam geschmückt: das ist die Tracht der in Holland lebenden portugiesischen Inden, welche Rembrandt künstlerisch verswandte und die in so aufsallendem Contraste gegen die Gewandungen steht, worin die italiänischen Künstler der classischen Zeit dieselben Gestalten erscheinen lassen.

Spinoza brachte es burch abweichente religiose Meinungen babin, bag er zuerft aus ber Spnagoge, bann aus ber Intengemeinte überhaupt ausgestoßen wurde. Guttows "Uriel Acosta" hat eine solde Ausstoffung zum Thema und giebt eine Ivee welche Leiden= ichaften bier ins Spiel famen. Spinoga ging gu einem hollantifden Arzte, von bem er Griechijch und Lateinisch lernte. Er fnüpfte mit ber Tochter ein Liebesverhältniß an, bas jedoch zu feiner Beirath führte. Ich erwähne bas bier um die Bemerkung baran zu knüpfen, baß Spinoza fich auch in ber Folge nicht verheirathete. Er war völlig verlaffen und verstoßen. Es wurde von Seiten ber judischen Gemeinde in Amsterdam ein Menchelmord gegen ihn versucht, bem er jedoch entging. Er warf fich gang in bie philosophischen Studien und erlernte, burch seinen Lebrer Descarres barauf gebracht, bas Schleifen optischer Glafer, um unabhängig seinen Unterhalt gewinnen gu fonnen. Durch dieje Beichäftigung tam er mit ben bedeutenbften Naturforschern seiner Zeit in Berührung.

Die Inden in Amsterdam bewirkten endlich seine Berbannung und er lebte von da an in Lepden oder im Haag, wo er sich so zurückgezogen hielt, daß er wochenlang das Haus nicht verließ. Einer seiner Freunde, und er hatte deren viele die leidenschaftlich an ihm hingen, wollte ihm eine bedeutende Summe schenken: er machte ihn darauf aufmerksam, daß ein Bruder da sei, dem das Geld gebühre. Ein anderer setzte ihm jährlich 500 Gulden aus, doch nahm er nur 300 an, soviel als zum Leben nothwendig war. Die väterliche Erbschaft hatte er der Schwester überlassen. Einen Rus nach Heidelberg, wo er als Professor der Philosophie frei lehren sollte was er wolle, lehnte er ab um in seiner unabhängigen Stellung im Haag weiterzuarbeiten. Dort ist er als ein Mann von etwa 45 Jahren an der Schwindsucht gestorben.

Was Spinoza bei Lebzeiten heransgab: eine Darstellung der Philosophie des Descartes, ist nicht von der Bedeutung wie die nach seinem Tode erschienenen Hauptwerke "Die Ethik" und "Der politische Tractat". Zu ihnen kommen als wichtige Documente seine Briese.

Nun ermessen wir die günstige Stellung, in die, was die wissensschaftliche Arbeit anlangt, Spinoza gerathen war. Er stand ganz ohne Familie, vollständig einsam da. Er hatte sich von seiner Nation losgesagt. Es gab kein Staatswesen, dem er angehörte oder auf das er hätte Rücksicht nehmen müssen, denn in Holland durste man damals Alles denken, sagen und drucken lassen.

Und ferner: er besitzt die ausgezeichnete Gabe des jüdischen Geistes, die Dinge ganz objectiv zu betrachten. Er läst sich durch feine Erwägungen beirren, die irgend außerhalb der Dinge liegen. Ein Mann, der so vorbereitet ist, wendet alle seine Arbeitskraft und seine Gedanken dazu an, still, wunschlos, seidenschaftslos die menschliche Gesellschaft zu betrachten, welche ihn im lebendigsten Berkehre dicht umgiebt. Und das Buch in dem er seine Resultate darlegt, wird mit der Absicht unternemmen, erst nach dem Tode des Berkassers gedruckt zu werden. Unter dem Namen "Ethis" hat er Folgendes zu Stande gebracht: eine Theorie des Berkehres der Menschen untereinander, die Menschen als Theile eines Ganzen betrachtet. Spinoza hat das ungeheure Gewirre sowohl der Gesühle welche der menschliche Berkehr erzeugt, als der Motive von denen er hervorgebracht

wird, auf eine Angabl einfacher Formeln reducirt. Es findet sich durchaus nichts Perfonliches in bem Buche. Richt im Entfernteften etwas, tas einer Anektote ähnlich fabe, nicht die leifeste Absicht, Jemanden burch andere Mittel als bie mathematischer Beweisführung gleichsam zu bekehren, ihm zu fagen: thue bas! glaube bas! es ift gut, ober thue bas nicht! es ist schlecht. Ja, es ist bas Bud in einer Sprache geschrieben, Die man nicht einmal eine Sprache nennen konnte. Epinoga, um gang exact gu fein, bat bas tobte Gelehrtenlatein feiner Zeit jo medanisch als möglich angewandt. Er gebraucht mit ber Scharfe eines Geschäftsmannes tiejenigen Borte und Wendungen, welche am meisten Garantie bieten bag ein Migverständnig aus. geschlossen sei, ba giebt es feine Provinzialismen, keine angenehme Sathilbung, feine Bergleiche, feine leifeste Erinnerung an Die Lecture ber guten lateinischen Antoren, sondern bie fahlsten Ausdrücke werden in ber fabiften Syntax aneinandergereiht. Deshalt mablte Spinoza auch ben Titel: » Ethica ordine mathematico demonstrata« -"Die Lehre vom sittlichen Berkehre ber Menschen in mathematischer Folge dargelegi".

Und dieses Buch sollte nicht nur erst nach seinem Tode, sondern bann sogar noch ohne seinen Namen erscheinen. Spinoza sagt: ber Name bes Autors auf dem Titel beeinflußt den Leser. Auch das soll nicht sein; Niemand soll wissen, daß das Buch von mir sei. Es soll daliegen als hätte es die Menschheit aus sich hervorgebracht.

Wir haben ein Buch von Tesor (von Carl Bogt übersett), welches die Geschichte der Bemühungen einer Gesellschaft von Gelehrten enthält, die Fortbewegung der Gletscher zu ergründen. Eine Anzahl Leute begeben sich an Ort und Stelle; man weiß nur zwei Thatsachen: erstens die Gletscher bewegen sich, und zweitens, auf welche Weise sie das thun, ist unbefannt. Man beginnt zu studiren als wolle man ein Manuscript lesen das in einer unbefannten Sprache versäßt ist. Man sindet mühsam und langsam die Methode, wie zu beebachten sei, und entdeckt endlich, wie die ungeheure Eismasse sich sortschebe. So nahm Spinoza die moralische Fortbewegung der

Menschheit als Objekt seiner Untersuchungen. Ohne sich auf historisches Material zu stützen, sieht und hört er nur was er vor Augen und Ohren hat. Unendliche Symptome bringt er in bestimmte Massen, giebt jeder Masse ihren Namen und stellt das Verhältniß der einzelnen Massen untereinander sest. Endlich hat er herausgebracht, wie der gesammte Menschenstrom sließe und wohin er sließe. Nur das aber will er ergründen, nichts sonst. Keine persönlichen Lieblingsideen, seine nationalen Vorurtheile, seine Absichten irgend welcher Art, sondern die Sache wie sie ist. Und deshalb schließlich nur das eine Resultat, daß das Gute etwas Wirkliches, Positives sei und daß das Böse nichts Wirkliches, sondern nur die Negation des Guten sei. Dieses Buch, das von seinem Erscheinen bis auf unsere Zeit die größten Wirkungen gehabt hat, hat in seiner Art die Dinge zurecht zu legen einer Forderung in Goethe's Natur genug gethan, die nirgends sonst Befriedigung sinden konnte.

Goethe läßt Faust von den "beiden Seelen" reden die in seiner Brust lebten. Diese Doppeltheit der geistigen Cristenz hatte er an sich selbst zumeist beobachten können.

Es lag in Goethe's Natur eine Mischung von Blindheit und klarster Scharssichtigkeit, die seltsam unvermittelt in ihm nebeneinanderscherlausen. Er sagt von sich, wenn er schreibe, wisse er nicht was er schreibe; er "wühle es nur so auf das Papier hin" und sehe erst hinterher was er gethan. Dazu kam die Nöthigung sich in Gleichnissen auszusprechen. Er hat sich einmal von Doctor Gall, der die Phrenoslogie aufbrachte und persönlich seine Lehre in Deutschland verbreitete, untersuchen lassen und Gall erklärte, der hervorragendste Zug bei Goethe sei, sich in Tropen auszusprechen. Goethe vermag seine Gebanken nicht exact in Worte zu übertragen, sondern kann nur mit ansdeutenden Bildern umschreiben was er sagen möchte. Und um das Stärkste in dieser Richtung zu sagen: Goethe hatte es ausgegeben sich selbst zu kennen! Er spricht im hohen Alter darüber mit dem Kanzler Müller. Wie man eigentlich sei, sagt er, das müsse man von Andern ersahren. Und so Goethe zeigt sich nach dieser einen Seite als Dichter,

als einen "Nachtwandler" der nicht weiß, was, indem er schreibt, ihm ans der Feder sließt, als einen Träumer der sich selbst nicht kennt und in seinen eignen Augen eine halbe Romansigur ist. Er ist schwankend, unklar, leidenschaftlich. Er will genießen, er will sich dem dunkeln Triebe seiner Natur hingeben und räumt aus dem Wege was ihm darin hinderlich ist.

Dieser einen Seite steht jedoch eine andere gegenüber. Da gewahren wir unbarmherzige Objectivität und Klarheit. Ein Dämon raunt ihm sosort zu, wo die schwache Stelle der Menschen und der Dinge liege. Er übt eine aufs Aeußerste gehende Kritik, anatomisirt den Menschen — Andere wie sich selber — und erlaubt sich nicht die geringste Ausschmückung an seinen Resultaten. So sehen wir ihn als Natursorscher, als Historiker, als Staatsmann. Er ist sest, schark, kalt. Hier will er nicht genießen, sondern stellt auf, daß Entsagung geboten sei. Das ist sein großes Wort. Mit unnachsichtlicher Rückslossischie gegen sich selbst in erster Linie sucht er seine Pflichten zu erfüllen.

Und nun das Entscheidende: wir sehen Goethe im Leben immer das Eine oder das Andere sein, niemals beides zusammen. Nie lausen die Kreise dieser zwei Systeme ineinander. Entweder er dichtet, oder er sieht beinahe theilnahmlos was er geschrieben hat und weiß dann nichts mehr damit anzusangen; entweder er giebt sich wie ein bethörtes Kind vertrauensvoll dem Menschen hin oder er tritt ihm wie ein Mann, der alle Erfahrungen des Lebens hinter sich hat, hart entgegen. Niemals aber endet diese Abwechslung bei ihm. Immer begegnet er neuen Menschen, liebt sie von Neuem und stößt sie, wenn die Stunde der Kritik kommt, unbarmherzig von sich, denn das Gefühl der eignen siberwundnen Thorheit macht ihn gereizt und sobald er erst einmal kritisirt genügt ihm überhaupt nichts mehr.

In dieser seiner doppelten Natur fand Goethe bei Spinoza die einzige ihm genügende Philosophie. Gemeinhin pflegen diesenigen welche einem Philosophen sich hingeben, nicht nur von ihm zu verlangen, daß ihnen das erklärt werde, was dem kalten Berstande sich

barlegen läßt, fondern wollen auch bie Dinge in fein Suftem aufgenommen feben, welche über bie trodine Erklärung binaus nur ber ahnenden Seele eines höher begabten Menichen fich offenbaren. Für das, was sich hier nicht beweisen läßt, soll die Person des Philosophen dann eintreten. Das Eine beweist er, bas Andere glaubt man ihm. Gerade das wollte Goethe nicht, und Spinoza nicht. Die Dinge, welche über bas Erkennen und Beweisen hinausliegen, brauchten Goethe von fremten Sänden nicht erft bargereicht zu werben. Die Scheidung, welche Spinoza festbielt, ber wenn er von Gott fprach, Gott nur insoweit meinte als menschliche Bernunft Gott zu erkennen vermöge und der Alles was darüber hinauslag blindlings der Theologie überantwortete, entsprach Goethe & innerstem Bedürfnisse. Der Gott, ben er empfand, hatte nichts zu thun mit bem Gotte, ben er zu beuten suchte. Wie Spinoza betrachtete er Theologie und Philosophie als verschiedene Clemente, unähnlich einander wie Meer und Festland. Muf bem einen steht und geht man mit festen Füßen, auf bem andern wird man von Wind und Wellen fortgeführt. Gbenfo hatte Leffing empfunden, der aus innerster Seele Spinoga's Lehre anhing. Jacobi dagegen, für den der Philosoph eigentlich da erst aufing, wo er für Goethe bereits nichts mehr zu fagen hatte, taftete an ten überirtischen Geheimnissen herum und suchte Spinoza's beilige Schen vor bem was der Berstand nicht berühren sollte, als Atheismus zu verdächtigen. Das ist der Punkt wo Goethe und Jacobi sich scheiden mußten. Goethe's Glaube an Gott und Unsterblichkeit hatte mit seiner Philosophie gar nichts zu thun. Das war in ihm gewachsen und gehörte ihm: er brauchte feine Beweise dafür und wollte überhaupt nicht daran gerührt wiffen. Dur in seltenen Momenten sprach er bavon, wenn er fich von seinen Freunden völlig verstanden glaubte; Jacobi wollte mit Gegnern darüber disputiren. Dieser Grundunterschied ihrer Natur ift immer wieder, bis in die letzten Zeiten, zwischen ihnen zur Sprache gekommen. Jacobi hat den seltsamen Bruthum gehegt, Goethe ließe fich wenn nur der rechte Sebel angesetzt würde doch noch zu dieser theologistrenden Philosophie hinüberziehen, während Goethe ihn immer mit der gleichen Festigkeit zurückweist. Goethe hat viele Gegner gehabt die das nicht verstehen kounten und ihn den "großen Beiden" nannten. Er hat sich gelegentlich selbst einen "Beiden" genannt, nie aber einen Utheisten oder einen Ungläubigen.

Nach Jacobi hat Goethe keinen Herzensfreund mehr gesunden, bem er sich so ganz hingab, und nach Spinoza hatte er nur noch Raphael neu kennen zu lernen, um auch im Reiche der Todten dann keinen mehr zu haben, bem er sich völlig hingegeben hätte. Unter Naphael verstehe ich nicht nur Naphael allein, sondern ihn, seine Epoche und Kom mit den gesammten Schäfen die es in sich schloß. Ehe Goethe diese letzte große Bekanntschaft gewährt wurde, bedurfte es nun aber einer Reiche von Jahren voll harter Arbeit.

Noch dies, Spinoza anlangend.

Goethe's Darstellung in Dichtung und Wahrheit welche seine beginnende Bekanntschaft mit Spinoza's Werken schildert, ist ein Kunstewerk. Es wird uns auch hier gezeigt, wie Spinoza sich nur allmälig ihm enthüllt. Wie ein dunkles Gesühl der Verwandtschaft ihn immer wieder zu dem Buche hinzieht, das er ansangs liest ohne selber zu wissen was er darans lerne. Es hat diese Erzählung etwas für alle Menschen Gültiges. Wie Mancher der auf die Fährte eines großen Geistes gerieth, hat so mit dunkler Unhänglichkeit begonnen und ist sich erst indem er ihm näher und näher kam, klar geworden über das was er in ihm suche. Wie Vielen ist Goethe selbst auf diesem Wege erst bekannt geworden, die seine Werke ansangs nur in die Hand genommen hatten, weil ein Gesühl von Verwandtschaft sie zu ihnen hinlenkte.

---->><---

## Elfte Vorlesung.

Silli Schoenemann.

Les liegt in unserm Plane, nur dassenige zu besprechen was auf Goethe's Entwicklung von unmittelbarem Einstlusse gewesen ist. So genommen ist es fast eine Abschweizung, wenn ich, honoris causa, noch einen der Besuche besonders erwähne, die er im Herbste 1774 empfing. Klopstock kam in Franksurt durch. Er ging auf Einladung zum Markgrafen von Baden, um an dessen Hose, da er auf immer zu bleiben abgelehnt hatte, ein Jahr wenigstens zuzubringen. In jenen Zeiten "menschenfreundlicher Auftlärung" gab es eine Reihe kleiner Fürsten in Deutschland, denen der Berkehr mit solchen Männern Herzensangelegenheit war.

Es ist seltsam daß Klopstock, zu dem Goethe von Kindesbeinen an mit einer Verehrung aufsah die wir sonst nicht bei ihm beobachten, was Goethe's Schriftstellerei und Dichtung anlangt keine Einwirkung auf ihn geübt hat. Bei Goethe ist nichts auf Klopstock zurückzuführen. Selbst die Oden, in denen er nach der Straßburger Zeit gern sein Gefühl ergießt, deuten mehr auf Pindar als auf Klopstock. Die eine aus der Tragödie Mahomet, welche in der That Klopstockisch genannt werden kann, bildet so sehr eine Ausnahme, daß sie das Gesagte nur bestätigt. Man würde sie ohne ihren Ursprung zu kennen kanm Goethe zuschreiben. Die Eindrücke der Kinderjahre scheinen eine Art

historischer Ehrfurcht bei Goethe begründet zu haben, die Klopstock gegenüber ausnahmsweise ein Gerausgehen aus der, man könnte sast jagen frechen Unbekümmertheit um derartige Benerabilitäten zur Folge hatte, die ihm sonst eigenthümlich war. Goethe sagt einmal im hohen Alter von sich "wir andern dummen Jungen von 1772", er wollte damit die respectlose Gleichgültigkeit bezeichnen, mit der er und seine Genossen sich den Borurtheilen ihrer Zeit in jeder Richtung damals entgegen setzen. Was ihnen nicht paste erkannten sie nicht an und sprachen das trocken aus. Bei Klopstock aber ließ Goethe eine Aus-nahme zu.

Als Lotte und Werther auf jenem verhängnisvollen Balle am Fenster nebeneinandersichend in die Nacht hinaussahen, wurde nur das eine Wort zwischen ihnen gewechselt: Klopstock! Damit war erschöpft was in jenem Momente sich Erhabenes sagen ließ.

Klopstock repräsentirte die Dentsche Dichtung als oberste geheiligte-Behörde. Sein Messias stellte ihn in den Augen seiner Zeitgenossen sognt über Homer, als Boltaire mit seiner Henriade von sich selbst und den Franzosen über Homer gestellt wurde. Die letzten süns Gesänge des Messias, an dessen Lectüre Goethe und seine Schwester als Kinder sich verbotenerweise begeistert hatten, waren eben erst zu Stande gesommen, die Oden erschienen als Goethe in Straßburg sindirte, Alopsiock zählte erst 31 Jahre, seinem Nuhme hatte er bereits die letzte höchste Weihe gegeben. Sein Dentsch war das edelste, freieste, reichhaltigste; große Gedanken ließen sich bei uns nur in der Sprache ausdrücken die er geschaffen hatte.

Klopstock war eine Erscheinung im großen Style, Freund und Bertranter von Prinzen und Prinzessimmen, und hatte in seinem personslichen Austreten etwas Fürstliches. Wir sehen im 16. Jahrhundert den Cardinal Bembo so zum theologisch-literarischen Fürstenstande sich erheben. Goethe, als er Eckermann von Klopstock erzählte, sagt er habe ihn wie seinen Oheim betrachtet. Dasselbe wohl hatte er im Sinne, als er ihn dem Kanzler Müller als vornehmthuerisch, steif und ungelenk charakterissirte. Man sah zu Klopstock empor und

diese schene Verehrung der zu ihm aufblickenden jüngeren Generation war ihm eine gewohnte Umgebung geworden. Und Klopstock hatte als Theologe angesangen und das freiwillig Eingreisende, Seelsorgerische war seiner Natur gemäß. Wo unter den jungen Dichtern etwas nicht war wie es sein sollte, schrieb Klopstock ausgesordert oder unaufgesordert einen Brief und man fügte sich. Mit Goethe freisich ist er gerade dadurch sehr unsanst auseinandergekommen.

Klopstock hatte diese hohe Stellung sich nicht erkämpst, sondern der Lorbeer war sriedlich und üppig um sein Haus emporgewachsen saft ohne sein Zuthun. Er war stets in behaglichen Verhältnissen. Lessung der einsam in Wolsenbüttel saß, oder Herder, der, noch verlassener beinahe, in Bückeburg sich seitgesahren hatte, von wo als Prosessor nach Göttingen zu kommen selbst bei erniedrigenden Bedingungen kaum möglich war, verhielten sich zu Klopstock wie kleine energische Scestaaten zu einem ausgedehnten Binnenkaiserthume: sie standen für sich allein und betrieben ihre Politik auf eigne Faust. Klopstock dagegen arbeitete mit einem umsangreichen Regierungsapparate und als symbolische Darstellung vieses Reiches, das ihm gehorchte, verfaßte er seine "Gelchrtenrepublik", eine Mischung von romantischer Erzählung und nüchternem Kaisonnement wie Rousseau's Emil und diesem nachgebildet.

Rousseau hatte am Schlusse bes Emil das ideale Reich, wo Alles sich verträgt und wohlbesindet, doch nicht nach Frankreich zu verlegen gewagt, sondern sich die damals zu diesem Behuse stets bereitliegenden griechisch-asiatischen Inseln ausgesucht. Alopstock dagegen organisitre seine Republik der literarisch Gebildeten in Deutschland selber. Was sein Buch enthält, sind Berichte über Borfälle in dieser bereits constituirten Republik. An ihrer Spitze stand der aus den obersten Weltweisen gebildete Areopag und dann ging es stusenweise abwärts bis zu denen, welche überhaupt nur im Stande waren mitzusprechen und ein Urtheil abzugeben und die die Corona bildeten. Ganz Deutschland subscribirte auf das Buch. Als es herauskam schrieb Goethe, es sei die bedeutendste Erscheinung des Jahrhunderts, es enthalte die einzige Poetik die überhaupt möglich sei, während Herber sich dahin aussprach, diese Gelehrtenrepublik sei aus lauter kleinen Jungen gebildet mit Klopstock in der Mitte.

Klopstocks Schriften werden heute kaum mehr gelesen. Die Prosa der Gelehrtenrepublik und seine Briese erscheint schleppend und monoton, seinen Oden sehlt in den Bildern das Anschauliche, während die schwer dahin tänzelnde Anmuth der Verse nicht mehr imponirt und den Reiz der Neuheit verloren hat. Doch wir können nicht wissen, ob auch in Zukunst stets so geurtheilt werden könne. Klopstocks Pathos entsprang wahrem Gesühl, seine Sprache besitzt eignes Leben und seine Stellung in der literarischen Entwicklung ist eine unumgängliche. Er wird, wie Ennius vielleicht in der römischen Literatur, auch dadurch immer bedeutend bleiben, daß er die ersten gelungenen Versuche machte den Uccent der Worte und der Sätze mit ihrem geistigen Inhalte in Uebereinstimmung zu bringen.

Wir wissen daß Goethe Alopstock hoch verehrte, worüber sie jedoch damals persönlich mit einander hätten verhandeln können weiß ich nicht. Goethe trug jener Tage seine Stella mit sich herum, ein Stoff der Alopstock empört haben würde. Selbst Friedrich der Große, obgleich ihm weder an officieller Moral noch an Deutschen jungen Dichtern das Mindeste gelegen war, sühlte sich bewogen über dieses Stück sein Mißfallen zu erkennen zu geben. Alopstock würde nicht anders geurtheilt haben, denn Goethe selber, nachdem der Enthusiasmus verslogen war, mit dem er ein paar Jahre an dieser Dichtung gehangen, stimmte dem allgemeinen Urtheile bei indem er dem Schlusse eine andere Wendung gab.

Auch über dies Stück, das unserm Plane nach mit kurzer Erwähnung abgethan worden wäre, um seines absonderlichen Inhaltes willen noch einige Worte.

Um zu begreifen, wie Goethe die scheinbar so capitale Aenderung am Schlusse dieses Studes vornahm, daß der Held, statt die Frauen, die beide an sein Herz Ansprüche haben, beide zu heirathen, sich erschießt, mussen wir bedenken, daß die neue Fassung sich leichter

bietet als es icheinen konnte. Stella ichloß mit ber boppelten Beirath: nichts natürlicher als ber Borwurf, bag Goethe bie Bigamie vertheidige. Allein dieses Ende war in keiner Weise der nothwendige Abschluß auf ben die Entwicklung des Stückes drängt. Wo es fich darum handelt, wie bei den Mormonen heute, bag ein Mann mehr als eine Fran heirathet, wird davon ausgegangen, daß es im Belieben bes Mannes stehen mijfe, sich mehr als eine Fran zu nehmen. In Goethe's Stude aber handelt es fich um zwei Frauen, welche beide ein Recht auf den Mann zu haben glauben, dem sie zu verschiedenen Zeiten voll angehört hatten. Zur Ueberraschung nicht nur bes Zuschauers, sondern des Helden selber, der an dergleichen nie gedacht hatte, wird nun im höchsten fritischen Augenblicke an Die Beschichte Des Grafen von Gleichen mit seinen beiden Weibern erinnert, worauf man fich zu einem ähnlichen Berhältniffe verbindet. Im Entzücken, einen folden Ausweg gefunden zu haben, ichlieft das Stud und bem Buschauer wird feine Zeit gelaffen, weiter hinauszubenken. Für Goethe war das Wichtige in Stella ber Charaftergegenfatz ber beiden Frauen, die in all ihrer Leidenschaft und Lebhaftigkeit noch heute unvergänglich vor uns stehen. Urlichs und im Anschluß an seine Untersuchungen Scherer haben nachgewiesen, auf welchem Wege Goethe biefes feltfame Problem von außen her zugekommen war. -

Goethe war durch den Ruhm welchen das Erscheinen Werthers in diesen Tagen ihm zubrachte, ein Ruhm der lange Jahre frisch vorsgehalten hat, nun endlich in das Fahrwasser gerathen, dessen er bedurfte. Er war glücklich und übermüthig. So süßen Wein als der Herbst 1774 für ihn zeitigte, hat das Schicksal ihm niemals wieder vorgesetzt. Und um dieses Glück zu vollenden, sollte ihm nun auch das bisher Versagte zu Theil werden: die Liebe zu einem schienen jungen Mädchen, das ihn wiederliebte und nichts dagegen hatte seine Frau zu werden. Alle Elemente schienen vorhanden, jetzt ein solides bürgerliches Glück für die ganze Lebenszeit aufzubauen.

Wir haben gesehen, wie jedes neue Bergensverhältniß Goethe

innerhalb eines erweiterten Horizontes erscheinen läßt. Zuerst, als er Gretchen liebte oder in Leipzig gute hübsche Mädchen ihn sesselten, bildet nur eine Wirthshausstube den Hintergrund der Dühne. In Straßburg erweitert sich schon die Scene: da haben wir ein Dorf mit weiter Fernsicht; in Wetslar giebt das Deutsche Haus, die ganze kleine Stadt dazu, sammt ihrer landschaftlichen Umgebung den Schauplatz ab: mit Lilli aber spielt das Stück auf einer großen Opernbühne gleichsam, bei brillanter Beleuchtung. Es handelt sich um die Tochter eines vornehmen Frankfurter Hauses. Salons, Maskenbälle, Fahrten zu Wasser und zu Lande kommen vor, viele wichtige Personen greisen ein: statt kleiner Stücke, bei denen wenige Personen mitspielen, haben wir hier eine Comödie von sünf vollen Acten die nach heftigem Hinsund Herkämpsen erst ihren sich langhinziehenden Abschluß sindet.

Goethe war damals gewiß eine von den guten Partien in Frantfurt. Er stand als ein schöner, junger Mann ba, ber des besten Rufes genoß. Er hatte die überquellende Jugendfraft ber niemand widerstand: er war wohl dazu gemacht, daß ein junges Mädchen von sech= zehn Jahren sich in ihn verliebte. Aus Goethe's damaliger Art zu fein ift eine Figur seiner Dichtungen zu erklären, für welche fich sonft fein rechter Schlüffel bietet und bie auf Goethe felbft erklärendes Licht gurudwirft: ter Rugantino, ober wie er in ber ersten Bearbeitung beißt Erugantino bes bamals entstandenen Dramas "Claudine von Billabella" ein "Bagabund" d. h. ein Cohn aus gutem Saufe, ber im Sinne der spanischen Rovellen seine Zeit auf den Landstraffen und im Gebirge mit luftigen Gesellen verbringt, die ihn in seinen Abenteuern unterstützen, bis endlich die Liebe ihn in die Rube einer ge= ordneten Eriften; wieder hineinlockt. Gine miltere Ausgabe bes Don Juan, den Mozart tamals freilich noch nicht componirt hatte, mahrend Cervantes jedoch längst zu Goethe's Lieblingslecture gehörte. Später hat Goethe bas gleiche Thema im Wilhelm Meister wieder aufgenommen.

So follte Goethe, der ideale Bagabund, jetzt seine Claudine finden und beinahe ware das Experiment gelungen wie bei Crugantino. Goethe erzählt sehr anmuthig vom Sommer 1774, den er in Franksurt verledte. Seine Reise mit Lavater unterbrach nur zeitweilig eine bewegte Geselligkeit, zu der eine große Anzahl jüngerer Leute sich verbunden hatten. Den einzelnen Persönlichkeiten, die Goethe nennt oder die sich aus andern Duellen als Theilnehmer ergeben, ist von unsern Goetheforschern nachgegangen worden und viel Detail über sie zu Tage gefördert. Düntzer und Loeper geben darüber Ausstunft. Aus diesem Kreise auch empfing Goethe die Anregung den Clavigo zu schreiben.

Im Laufe dieses Sommers vielleicht hat Goethe Lilli's nähere Bekanntschaft gemacht. Er war schon früher mit ihr zusammengewesen: ein gutes, offenherziges, blutjunges Ding, das ihm sein Vertrauen schenkte. Bei sechzehn Jahren aber leistet ein kurzer Zeitraum oft viel: als Goethe zu Ansang 1775, wo das rauschende Gesellschaftseleben in Franksurt begann, Lilli wieder begegnete, sand er daß sie zu einer repräsentirenden Dame geworden war.

Wir besitzen über bas Verhältniß zu Lilli, neben Goethe's eigenem Berichte in Dichtung und Wahrheit, eine Reihe besonders ge= arteter, höchst intimer Documente in ten Briefen, welche Goethe damals an die ihm perfonlich fremde Grafin Angufte Stolberg ichrieb, die er trotem mit "Gustchen" und oft mit "Du" anredet. Rirgends tritt die Nachahmung Lavaters fo hervor als in Diesen Briefen, sie sind in foldem Grade in einer besonderen Manier verfagt, daß fie sich von allen übrigen Briefen Goethe's abheben. Im Januar hatte er Lilli zuerst wiedergesehen, Mitte Februar schreibt er der Gräfin: "Wenn Sie Sich, meine Liebe, einen Goethe vorstellen können, der im galonnirten Rode (soust von Rops bis zu Tuke auch in leidlich consistenter Galanterie) umleuchtet vom unbedeutenden Prachtglanze der Wandleuchter und Kronleuchter, mitten unter allerlei Leuten, von ein paar iconen Augen am Spieltische gehalten wird; ber in abwechselnder Berftreuung aus ber Gesellschaft ins Concert und von da auf den Ball getrieben wird, und mit allem Interesse bes Leichtsinns einer niedlichen Blondine ben Sof macht, fo haben Sie ben gegenwärtigen

Fastnachtsgoethe, der Ihnen neulich einige dumpfe, tiese Gefühle vorstellerte" u. s. w. Wir sehen, was das für eine gefährliche kleine Blondine war. Keine Blume im Walte wie Friederike, keine vor dem Fenster eines stillen Hauses blühend, wie Lotte, sondern mitten im prächtigen Garten zwischen Springbrunnen und unter der Bewunderung der Menschen sich aufschließend, wo Keiner sie pflücken, Viele aber sie bewundern und ihren Dust einathmen dursten. Sehen wir wie Goethe die Gedanken jenes Brieses noch einmal zum eignen Gesbrauche in Verse bringt:

Warum ziehst Du mich unwiderstehlich Ach, in jene Pracht? War ich guter Junge nicht so selig In ber öben Nacht?

heimlich in mein Zimmerchen verschloffen Lag im Monbenschein Gang von feinem Schauerlicht umfloffen Und ich bammert ein.

Träumte da von vollen goldnen Stunden Ungemischter Lust! Hatte schon Dein liebes Bild empfunden Tief in meiner Brust.

Bin ich's noch, ben Du bei jo viel Lichtern Un bem Spieltisch haltst? Oft so unerträglichen Gesichtern Gegenüber stellst?

Reizender ist mir des Frühlings Blüte Nun nicht auf der Flur; Wo Du Engel bist, ift Lieb und Güte, Wo Du bist, Natur.

Soweit also, will Goethe der Geliebten sagen, hast du mich gebracht, daß ich das mir verhaßte gesellige Treiben für höher halte als die Natur selber.

Dabei durfte er sich nicht einmal beklagen. Er hätte Alles im Boraus wissen können. Lilli hatte ihm offen und aufrichtig über sich selbst gesprochen. Sie war "im Genusse aller geselligen Lortheile und Weltvergnügungen" aufgewachsen und machte kein Hehl daraus, daß sie dies für die Folge weder entbehren könne noch wolle. Wir würden sie ohne Weiteres eine kleine Coquette nennen. Aber auch darüber war Lilli ganz offen gewesen: es machte ihr Freude, Verehrer um sich zu haben. Goethe umschreibt es auf die zarteste Beise. "Auch kleiner Schwächen, erzählt er, wurde gedacht, und so konnte sie nicht läugnen, daß sie eine gewisse Gabe anzuziehen an sich habe bemerken müssen, womit zugleich eine gewisse Cigenschaft, wieder fahren zu lassen verbunden sei."

Aber es war etwas Anderes, sich dergleichen von einem jungen Mädchen, das im einfachen Kleide neben einem im Walde spaziert, erzählen zu lassen, und hinterher dann die Wahrheit dieser Mittheis lungen an sich selber zu erfahren. Lilli trat Goethe als große Dame wieder entgegen, wurde bewundert und ließ sich bewundern und hielt nun zumal, was Goethe anlangte, ihre eigene Methode inne.

Dhne Zweisel hatte sie sich in der Zwischenzeit nach diesem und jenem erkundigt, was Goethe ihr bei jenen Geständnissen sicherlich nicht mit derselben Offenheit auvertraut hatte, und war dahinter gestommen ein wie gesährlicher Kunde auch er sei. Sie nahm sich das ad notam. Ein junges Mädchen von sechzehn Jahren hat nicht viel Gewissen in solchen Dingen: Lilli macht ihren Berehrer eisersüchtig und läßt ihn zappeln, beruhigt ihn dann wieder und setzt ihn aufs Nene in Berzweislung, kurz, sie schlägt den rechten Weg ein ihn und verbrüchlich sessynalten, und das danert drei Monate, bis die Berslobung erfolgt.

Lilli hatte gesiegt, allein kaum war die Partie gewonnen als das Blatt sich wandte. Wir erinnern uns von Friederike her: Goethe brauchte nur zu ahnen daß er ein Herz überwunden habe, um zugleich die Empfindung in sich erwachen zu fühlen daß die Höhe erreicht sei und der Weg wieder abwärts sühre. Goethe beschreibt auch diesmal

ben gleichen Verlauf. Seine wachsende Leidenschaft, sein Glück, und das Erwachen aus dem Taumel. Sobald er als officieller Bräutigam dastand, war die Parole gegeben: sich zu befreien. Er sieht wie seine Mutter sich auf die Schwiegertochter ernstlich gefaßt macht. Ein Schrecken überkommt ihn, eben im April hatte er sich verlobt und schon im Mai meldet er Herder daß Alles vorbei sei. Aber er täuschte sich, so rasch ging das diesmal nicht. Nachdem Lilli ihn gequält, beginnt er sie zu quälen. Ich deute das Alles nur in großen Zügen an, ich gebe nichts was auch nur als Auszug der langsam vorrückenden mit dem reizendsten Detail ausgestatteten Darstellung in Dichtung und Wahrheit gesten könnte, deren Genuß nicht verskimmert werden soll. Goethe's Darstellung ist unübertrefflich und kein Wort darf versoren werden.

Es hat etwas Jammervolles, zu sehen, wie das arme Mädchen, mit ihren paar Künsten zuletzt unterjocht, es nun dem recht zu machen sucht, den sie liebt. Aber all ihre Klugheit reicht nicht aus, zu erkennen, mit welcher Macht sie sich in einen Kampf eingelassen hatte. Goethe's dämonischer Trieb, keine Bande zu leiden und wenn es die liebsten wären, zerbrach und zerriß wieder was so zart gewebt und geknüpst worden war.

Aus Goethe's Briefen an die Gräfin Stolberg ersehen wir, wie völlig ihn die Sache hinnahm. Dieser Freundin gegenüber, die er nie mit Augen gesehen, konnte er sich gehen lassen als schreibe er nur für sich selber. Man fühlt, er will, gegen irgend Jemand, durch Schreiben loswerden was ihn bedrängt. Es ist seltsam wie er in diesen Berichten den Wechsel des Wetters und der Jahreszeit immer mehr als unentbehrliche Zugabe mit beschreibt. Er hat das schon früher gethan, der Werther ist voll davon, hier aber räumt er diesen Neußerlichkeiten ein solches Necht ein als hätten sie in der That mitzusprechen. Goethe's Darstellung erweckt dadurch in uns das Gesühl, als erlebten wir in dieser Berlobung und den Stimmungen vorher und nachher einen Naturproces, wo Alles organisch geschieht, Alles schön, Alles nothwendig ist, Alles ans den Charakteren sließt und

wo die Trennung zuletzt als eine unausweichbare Nothwendigkeit erscheint, wie der Herbst und Winter die Blätter ja wieder von den Bäumen schütteln muffen, die der Frühling und der Sommer daran wachsen ließen.

Zuerst dauert uns Goethe, dann in noch höherem Grade Lilli, dann bedauert man Beide gleichmäßig. Man sieht wie sie ein starkes Gesühl zu einander gesührt hat und zusammen hält. Sie sagen sich dennoch daß sie sich trennen müssen, kömnen aber das rechte Wort nicht finden. Beide empfinden in ruhigen Momenten, wo das was schön und liebenswürdig in ihnen war zu seiner vollen Geltung kommen konnte, sich mit Entzücken als Verlobte in gegenseitigem Besitze und kein Gedanke von Trennung hat in solchen Zeiten Macht über sie.

Im Mai macht Goethe ben erften Berfuch fich loszureißen. Er unternimmt eine Reise in die Schweiz, bei der Italien im hintergrunde lag. Es waren die beiden jungen Grafen Stolberg, die Brüder Guftdens, Mufterzöglinge Rlopftocks erschienen und in Goethe's Saufe abgestiegen. Goethe ist später mit ihnen außeinandergekommen, er bespricht sie mit einer gewissen Fronie, die er sonst nicht leicht anwendet. Er schildert ihr begeistertes Wesen, ihren Freiheitsdurst und wie fie auf den Tod des Thrannen mit den Gläsern anstoken — natürlich ohne irgend einen speciellen Thrannen im Sinne zu haben. Wie ber alte Goethe ängstlich dabei steht, und, noch ängstlicher, die Mutter nicht begreifen kann, daß man auf den Tod eines Menschen so sidel anstoßen fonne. Die dann folgende Scene ift oft nachergahlt worden, wie die Frau in den Keller geht, wo die vorzüglichsten Jahrgänge in ben Fässern friedlich nebeneinander lagen, einen der besten aussucht und indem fie den Wein bann oben einschenkt, die Erklärung abgiebt, daß das beste Tyrannenblut sei, das vergossen und vertilgt wer= ben muffe. Bon diesem Zusammensein rührte ber Namen "Frau Aja" ber, ben Goethe's Mutter fortan als höheren literarischen Aneipnamen führte, und auf den fie felber ftolz mar.

Mit diesen beiden Stolbergs also macht Goethe fich auf. Noch ehe fie Carlsruhe erreichen, hat der eine junge bereits Proben seines

ercentrischen Weiens gegeben. Er war in eine Engländerin verliebt gewesen und verfällt in Erinnerung baran in periodische Tollheitszustände. Der Graf Hangwitz, der mit von der Partie war, suchte den jungen Mann in jolden Augenbliden zu beruhigen, mahrend Goethe ber Meinung war, man muffe ihn vielmehr austoben laffen. In Carlsrube treffen fie, wie in Dichtung und Wahrheit behanptet wird, Alopstock, "welcher seine alte sittliche Berrichaft über die ihn bochverehrenden Schüler gar auffändig ausübte", während Dr. hennes, bem wir die letten Beröffentlichungen über die Stolberge verbanten, von Neuem barauf hinweist, es sei Klopstock bamals längst wieder in Samburg gewesen. Wir laffen hiermit bie beiben Grafen auf fich beruben, die für die Betrachtung des Goethe'ichen Lebens von feiner Wichtigkeit mehr find. Berühmt genug find fie in ihrer Art geworden, als Dichter aber, die literargeschichtliche Chrenftellung ausgenommen, faum noch befannt. Meiner Meinung nach haben fie eine Sprache besessen bie schöner und reicher und reiner gewesen ift als bie Anderer neben ihnen, beren Werte weniger vergessen find. Die Aefchylosübersetzung bes Stolberg ift bie befte bie wir haben und Bog mare nicht im Stande gewesen so reine, ben Geift ber griechischen Tragifer ausathmende, vornehme Berfe zu bauen.

Goethe's Neise war kein Flug über die Landkarte wie heute. Stadt auf Stadt wird mit Gemächlichkeit vorgerückt, die verheirathete Schwester besucht und bei Freunden vorgesprochen. Mit der Schwester kam es zu Explicationen: Cornelie verlangte daß er seine Verlobung auflösen solle.

Ein Zweck ber Neise waren auch Conserenzen mit Lavater in Zürich, an bessen erstem Theile Goethe längst druckte und mit nachträglicher Redaction eigentlich bas Meiste that. Goethe lebte damals im vollen Glauben an diese Dinge: Auguste Stolberg sendet ihm ihren Schattenriß und er sindet darin ihre ganze Seele wieder, wie er ihr in begeisterter Auslegung mittheilt. In Zürich wohnt Goethe im Schwert, das noch heute besteht. Wer die Beschreibung dieser Reise kennt, kann nicht auf dem See dort fahren und auf die Berge

sehen ohne sich Goethe's zu erinnern, der im Gedanken an Lilli auf dem Wasser da die Berse dichtete:

— Aug' mein Aug' was sinkst bu nieber Goldne Träume kommt ihr wieber. —

Man fühlt wie in der Einsamkeit Lill's Gestalt ihm immer reizender wieder vor die Seele tritt und wie, während er sich befreit glaubt, Sehnsucht zu ihr mehr und mehr sich seiner besmächtigt.

Die Reise ging nun über die Berge zum Vierwaldstätter See hinüber. Im Rebel und Regen klimmt Goethe zum Rigi auf, fährt an den Usern herum, die Viele von uns so gut kennen, und geht dann den Sanct Gotthard auswärts mit dem fertigen Entschlusse nach Italien hinunterzusteigen. Hier vollzieht sich nun aber der Umschwung. Die Sachen standen aufgepackt und bereit, da trifft es sich, daß der Tag gerade Lill's Geburtstag ist und ein kleines goldnes Herz kommt Goethe zu Gesichte, das sie ihm geschenkt hatte und das er an einem Bändchen um den Hals trug. Er küßt es. Sine unbezwingliche Sehnsucht bemeistert sich seiner. Er läßt die Leute mit dem Gepäckschrt machen und tritt den Rückweg nach Franksurt an. Damals ist, wie er erzählt, das Gedicht entstanden:

Angebenken bu verklungner Freude Das ich immer noch am halse trage hältst du länger als das Seelenband uns beibe? Berlängerst du der Liebe kurze Tage?

Flieh' ich, Lilli, vor Dir? Muß noch an Deinem Bande Durch frembe Lande, Durch ferne Thäler und Wälber wallen? Uch! Lilli's Herz konnte sobald nicht Bon meinem Herzen fallen.

Wie der Bogel, der den Faden bricht Und zum Walde fehrt, Er schleppt bes Gefängnisses Schmach Noch ein Stüdchen bes Fabens nach; Er ist ber alte freigeborne Bogel nicht, Er hat schon jemand angehört.

Goethe verlegt diese Berse in jene Tage, die Kritik dagegen glaubt sie in spätere Zeit setzen zu müssen, wo Goethe, für immer von Lilli getrennt, in Thüringen ihrer noch gerachte und seiner Sehnsucht so Worte gab. Ich glaube selbst daß die Sache sich so verhält und daß die Erinnerung ihn getäusicht hat. So wenig vermochte selbst ein Mann wie Goethe, der über seine Erlebnisse beinahe Buch zu sühren gewohnt war, über das Bergangene genaue Rechenschaft abzulegen, denn es sag kein Grund vor, der literarischen Abrundung wegen etwa das Entstehungsdatum des kleinen Gedichtes umzuändern.

Bor Ende Juli traf Goethe zu Sause wieder ein. Lilli war nicht da, sie hielt sich bei Berwandten in Offenbach auf. Seine Leidenschaft für fie erwacht mit ber alten Lebendigfeit. Geine Briefe aus biefen Tagen laffen erkennen, wie glücklich er fich fühlt in die alte geliebte Sclaverei wieder eintreten zu durfen. Gin Brief an Lavater, Mitte August geschrieben, bringt uns die Gestalt des ichonen Maddens fo recht auschaulich vor die Augen: "Gestern waren wir, schreibt er, ausgeritten, Lilli, d'Drville und ich. Du hattest ben Engel im Reitfleide zu Pferde sehen sollen." Lilli war nicht bloß schön, sie war gewandt, sie war reizend, sie war — ich bitte bas Wort nicht falsch zu nehmen - elegant. And Goethe war bas. Er verwandte Sorgfalt auf feine Erscheinung und kleidete sich fostbar. Er gab mehr Geld bamals aus als fein Bater ihm gur Berfügung ftellte ober feine Schriftstellerei ihm einbrachte, und wir sehen ihn bei guten Freunden, bei Jacobi, Fran von Laroche und Andern Anlehen aufnehmen. Und fo, da er für fich felber Ginn bafür hatte, wußte er auch an Andern ben harmonischen Glang ber äußeren Erscheinung wohl zu schätzen, und Lilli die sich ungezwungen als große Dame bewegte, verlor dadurch gewiß nicht in seinen Augen.

Und doch heißt es am Ende dieses Brieses an Lavater unerwarteterweise wieder, er möge ihm näher angeben, von welchen Dingen er wünsche, daß er sie in Italien sähe. In einem Winkel seiner Seele also doch die Reise! Auch dauerte es nicht lange und der Umschwung war wieder eingetreten. Es kamen eine Reihe von Misverständnissen, an denen Lilli und Goethe nicht allein die Schuld trugen. Es waren Leute in ihrer Familie die Heirath nicht wollten. Goethe spricht in Dichtung und Wahrheit nicht Alles aus, in der Unterhaltung mit Sulpiz Boisserée, vierzig Jahre später, ist er deutlicher. Heute wissen wir, daß Lilli's Mutter dagegen war.

Lilli wollte offenbar nicht diejenige sein, welche verlassen wird, konnte sich aber auch nicht entschließen, die zu sein, welche zuerst zurücktrat. Goethe sagt, sie habe ihm einmal den Borschlag gemacht, alle Berhältnisse die hindernd und störend zwischen sie traten abzuwersen, nach Amerika zu gehen und dort nur sich zu leben. Goethe
aber konnte den Entschluß nicht billigen und es scheint als sei der Gedanke auch bei Lilli nur, wie Bancroft sagt, zufällig einmal wie eine
Bolke über einen Garten gezogen. Die Art wie sie endlich auseinanderkamen, bildet einen fast prosaischen Abschluß.

Mujährlich war in Frankfurt die Messe das große Ereigniß. Eine Menge Bekannte strömten von allen Seiten zu und in den Fasmilien ging es bewegt und hoch her. Hier ließ Lilli sich die zärtliche Zuthunlichkeit vieler jüngerer und älterer Hausfreunde und Verswandten in einer Beise gefallen, welche Goethe unerträglich wurde. Er sprach sich entschieden darüber aus und sie trennten sich, ohne alls zwiel Thränen scheint es.

Goethe fühlte, daß mit diesem Bruche Franksurt überhaupt kein Boden mehr für ihn sei. Die Stadt war "wie mit Besemen für ihn gekehrt". Er mußte und wollte sort von da. Am nächsten lag es nach Italien zu gehen, als, wie vom Schicksal vorbereitet, plötzlich ein anderes Verhältniß eine ungeahnte Wendung nahm, und ihn eine andere Richtung einschlagen ließ.

Rurz nach Rlopstod waren die beiden weimarischen Prinzen, der

ältere, Carl Angust, mit bem Grafen Gorg als Gouverneur, ber jungere, Constantin, mit bem ehemals prengischen Offizier von Anebel bei Goethe erschienen. Sie blieben nur ein paar Tage, man verstand sich sogleich und fand Gefallen aneinander. Anebel besonders, ein stattlicher Mann von 30 Jahren, den Goethe als er zum ersten Male in der Dämmerung in sein Zimmer getreten war, der Gestalt nach für Jacobi gehalten hatte (und dem fein begeistertes hingebenbes Wefen in der Jugend ebenfo zum Bortheil gereichte als es ihm im Alter im Wege stand) war Goethe's Freund geworden. Als die Prinzen nach Mainz weitergingen blieb er bei Goethe zurud um mit Diesem dann nachzukommen. In Mainz begann ber Berkehr mit den Prinzen von Neuem, auf der Reise in die Schweiz war Goethe ihnen bann in Carleruhe wieder begegnet, Carl August als declarirtem Berlobten der Pringeffin Louise von Bessen-Darmstadt. Goethe trat ben Pringen jest näher und es entspinnt sich ein Briefwechsel mit Knebel, durch den eine danernde, lebhafte Berbindung mit Weimar unterhalten ward. Den 3. September 1775 nun aber hatte Carl August an Stelle seiner Mutter ber verwittweten Berzogin Amalia Die Regierung felbst übernommen und fich nach Carlsruhe aufgemacht, wo seine Bermählung gefeiert wurde. Auf der Sin- und Rückreise fah er Goethe wieder, und als er Mitte October mit seiner jungen Frau in Frankfurt auf einen Tag Salt machte, wurde ein Besuch in Weimar verabredet. Ein aus Carlsruhe nachkommender Rammerjunter bes Berzogs follte Goethe in seinem Wagen aufnehmen. Tag und Stunde waren bestimmt und von Goethe wird Alles für die Abreise fertig gemacht.

Noch einmal scheint die Sache nun aber in Frage gestellt zu werden. Der Wagen bleibt aus. Tag auf Tag wird vergebens gewartet und auch keine Briefe erscheinen, die Sache aufzuklären. Es sah aus, als sei man anderen Sinnes geworden und habe es für das kürzeste Mittel gehalten, sich von dem Franksurter Advokaten loszumachen, daß man ihn einfach sitzen ließe. Weniger Goethe selber als sein Bater, der einmal mit Fürstlichkeiten nichts zu thun haben mochte,

vertrat diese Auffassung. Der alte Herr wollte seinen Sohn nicht aus Franksurt sortgeben und es scheint ihm, nun aus der Heirath nichts ward, eine Ahnung aufgestiegen zu sein, als handle es sich mit Weimar vielleicht auf Nimmerwiederschen. Schon von Kestners waren Versuche gemacht worden, Goethe in fremde Dienste zu bringen. Diesmal schien der Bater Recht behalten zu sollen. Goethe schwell entschlossen entscheidet sich für Italien und am 30. October macht er sich auf den Weg. Setzt schreibt er an Niemand mehr, auch an Auguste Stolberg nicht, sondern vertraut sich einsach seinem Tagebuche an. Die wenigen Blätter welche seine Fahrt nach Heidelberg scher hört er unter seinem Fenster plötzlich einen Postillon blasen, eine aus Franksurt ihm nachgesandte Stassette. Goethe kehrt Italien abermals den Rücken und den 7. November 1775 trisst er in Weimar ein.

Am letzten Abende vor seiner Abreise war er noch einmal durch die dunkeln Straßen Franksurts gegangen und an Lillis Hause vorsbeigekommen. Die Wohnzimmer lagen zu ebener Erde. Er sah durch die herabgelassenen Rouleaux wie Lilli sich zum Clavier begab, wie die Lichter dahin getragen wurden und dann mußte er ihre Stimme hören, wie sie sein Lied sang: "Warum ziehst Du mich unwiderstehslich". Goethe sagt, in diesem Augenblicke habe er die ganze Krastseines Charafters zusammen nehmen mussen, um nicht zu ihr hineinszugehen.

Es hat diese Anhänglichkeit seines Herzens an ein Wesen, von dessen eigenem Gerzen eigentlich niemals die Nede ist, etwas Aufstallendes. Lill's Eigenschaften, wenn wir in die Tiese gehen, sinden in einer gewissen Energie, mit der sie Goethe nicht lostassen will, ihren Abschluß. Tieser kommen wir überhaupt nicht. Nichts von Friederikens zartem Gemith, der die Trennung einen tödlichen Stoß versetzt, nichts von Lottens allen Eindrücken offener Seele; sondern ein srisches, lebendiges aber etwas kühles Weltverständniß, zugleich aber, wo das Wort einmal gegeben war, eine solide bürgerliche Anshänglichkeit, die sich vielleicht als Treue geben durfte. Gerade dieser

Gegensatz erklärt das Verhältnis. Lill's Widerstand, ihre ungebrochene Selbständigkeit übten einen gewaltigen Reiz auf Goethe aus. Obgleich er sie zu verlassen schien, konnte er sich sagen, daß es Lilli war die ihn verlassen hatte. Zugleich aber mußte er hierin die letzte Rechtsertigung des Schrittes sehen den er that.

Doch hat er sie nicht so bald vergessen. Schon jenes Gedicht an das goldne Herz, wenn es wirklich statt in der Schweiz, erst in Thüringen entstand, erinnert daran. Noch deutlicher spricht ein anderes, mit dem er die im Druck erschienene Stella zu Anfang des nächsten Jahres von Weimar an Lilli sandte:

Im holden Thal, auf schneebedetten Höhen, War stets Dein Bild mir nah. Ich sah's um mich in lichten Wolfen weben Im Herzen war mir's da! Empfinde hier, wie mit allmächt'gem Triebe Ein Herz das andre zieht Und daß vergebens Liebe Vor Liebe flieht.

Am schönsten hat er Lilli's ihm immer wieder in der Seele aufstanchendes Bild in dem im Januar schon geschriebenen "Nachtliede des Fägers" geseiert:

Im Felbe ichleich ich still und wild

Tetzt, wo nur die Erinnerung sie ihm darstellte, ward er sich bewußt, was er an ihr gehabt hatte und was sie ihm hätte sein können. Lilli's kindliche Natur entschuldigte die leichte Art, mit der sie ihn endslich aufgegeben hatte.

Es wäre möglich daß Goethe erst dann sich entschloß, in Weimar zu bleiben, als die letzte Aussicht auf eine Versöhnung mit Lilli versichwunden war.

In schöner Beise sehen wir nun aber bas Schicksal bafür Sorge tragen, baß lange Jahre nachdem biese Greignisse Goethe's Herzen soviel zu schaffen gemacht, Lilli's Bild zum allerletzten Male vor ihm erichien und daß fie und er felbst neben ihr eine Art Berklärung empfing.

Lilli hatte brei Jahre nach ihrer Trennung von Goethe einen elfaffischen Baron von Türkheim geheirathet und Goethe fie, als er im Jahre 1779 in Strafburg burchkam, mit ihrem ersten Kinde gefunden, sie dann aber nie wieder gesehen. Als die französische Revo-Intion ausbrach, flüchteten Türcheims und gelangten fo im Jahre 1794 ober 1795 nach Erlangen, wo Lilli mit einer jungen Gräfin Egloffftein vertraut wurde, einer Weimaranerin, welche obgleich mit Goethe bekannt, nicht abnte bag eine Lilli lebe und bag Fran von Türcheim diese Lilli fei. Eines Tages beginnt diese aber selbst davon zu erzählen, ihr ganges Leben zu beichten und nun in einer Weise von Goethe's Ginfluß auf fie zu reden, die etwas Ergreifendes hat. Wie fie ihm ihre geistige, ihre moralische Existenz schuldet, als beren Schöpfer fie ihn ansehe, wie er allein in ihrem Berhältniß in rührender Weise für sie Sorge getragen, er allein verhindert habe, daß sie "ohne Schaben ihrer burgerlichen Ehre" barans hervorgegangen fei. Mit einer Rückhaltslofigkeit, die den inneren Seelendrang bekundet, Goethe nachträglich ihre Dankbarkeit zu beweisen, machte Lilli diese Geftandnisse nicht für die Gräfin Egloffstein allein, sondern bittet diese am Schluß, Alles das Goethe in ihrem Namen wiederzusagen.

Die Gräfin jedoch unterläßt das. Sie sei fei damals, entschuldigt sie sich, eine zu schückterne, junge Frau gewesen um den Muth zu haben, Goethe von diesen Dingen zu reden. Später, als sie ihn in älteren Jahren wiedergesehn, habe ihre Tankheit sie verhindert, sich mit ihm mündlich darüber zu vernehmen; endlich, in ganz hohem Alter entschließt sie sich zu schreiben. Der Brief ist aus dem Jahre 1830, als Goethe achtzig Jahre zählte und gerade damit beschäftigt war, die letzten Partien von Dichtung und Wahrheit abzuschließen, mit denen er eben Lillis wegen so lange gezögert hatte. Er antwortet ihr: "Nur mit wenigen Worten, verehrte Freundin, mein dankbarstes Anerkennen. Ihr theures Blatt mußte ich mit Nührung an die Lippen drücken. Mehr wüßte ich nicht zu sagen. Ihnen aber

möge zu geeigneter Stunde, als genügender Lohn, irgend eine ebenfo freudige Erquidung werden."

Die Gräfin beschreibt Frau von Türckeim als eine schlanke Gestalt, mit mildem, schwermüthigem Ausdrucke.

Auch Lill's Kinder, als sie in Weimar erschienen, wurden auf das Freundlichste von Goethe aufgenommen. Als Goethe im Jahre 1815 Boisserée über sein Berhältniß zu Lilli erzählte, im Wagen zwischen Heidelberg und Carlsruhe, hoffte er damals Frau von Türckheim in Carlsruhe wiederzusehen, allein er fand sie nicht.

··· Þ. ...

## Bwölfte Vorlesung.

Weimar. — Unna Umalia. — v. fritsch. — Wieland.

Als Goethe nach Weimar ging, konnte er nach Sause nicht wieder zurück. Der Frankfurter Advocat war abgethan. Un den Bater wurden einige Monate fpater, als fich herausstellte, daß Goethe in ben fächsischen Staatsdienst treten mijfe, Briefe geschrieben welche scheinbar die Einwilligung verlangten: aber die Antwort hatte ausfallen können, wie sie wollte, Goethe ware nicht wieder in die alten Berhältnisse gurudgekehrt. Auch seben wir gleich in den ersten Tagen entschieden, daß er in Weimar bleiben werde, wird auch die Form festgehalten als handle es sich nur um einen Besuch. Goethe schreibt hinterber, als Alles klar und abgemacht war, seiner Mutter einen sehr vernünftigen Brief, worin er ihr die Vortheile der neuen Lage auseinandersett und sie aufs Gewissen fragt, was benn geworden wäre, wenn er etwa in Frankfurt hätte bleiben wollen. And scheint mit Bülfe der Mutter der Bater das verstanden zu haben und willigte ein daß sein Sohn weimarischer Legationsrath mit 1200 Thalern Behalt würde, "weil der Herzog ihn nicht entbehren konnte".

Goethe war sechsundzwanzig Tahre als er nach Weimar kam. Um diese Zeit pslegt in der menschlichen Entwicklung ein Umschwung einzutreten: der Trieb aufzunehmen, zu sernen, sich anzuschließen, sich unterzuordnen geht über in das Bedürsniß, weiterzugeben, zu sehren, zu besehlen. Goethe besaß nun das was er sich lange gewünscht

hatte: eine Stellung wo er ganz auf sich angewiesen war. Das Bergangene versinkt und empfängt etwas Traumhaftes, sein Leben beruht auf neuen Grundlagen.

Für Goethe als er 1775 Frankfurt mit Weimar vertauschte war der Unterschied ein stärkerer als wenn heute Jemand nach Amerika geht um dort zu bleiben. Entfernungen sind heute fast illusorisch: damals war das kleinste Fortgehen von zu Hause "eine Reise". Goethe war ein Süddentscher, vielmehr Südwestdeutscher: der Rhein sein Heine heine heine beimathsstrom, überall wo er gewesen flossen die Wässer dem Rheine zu. Die kurze Episode in Leipzig kann kaum gerechnet werden, denn da war nicht ein einziger Faden angesponnen worden der gehalten hätte. Das rheinische Leben ist ein rasches, bewegtes Leben auf der Straße oder doch außer dem Hause. Das Land ist reich und üppig. Jahre in denen nicht ein gewisser Uebersluß herrscht, werden unter die schlechten Jahre gerechnet. Reicher unabhängiger Idel, reiche Kaussente, reiche Landleute gaben den Ton au.

Mitteldeutschland dagegen und Thüringen war dürftiger, man lebte im Hause und behalf sich. Man hatte da nicht seinen eignen Wein im Keller, es wurde Bier getrunken. Sparsam gleichmäßig und still lebende Beamte gaben den Ion an und die Jahre waren schon gute die nicht geradezu schlechte waren.

Im vorigen Jahrhundert bot sich das sließende schiffetragende Wasser der rheinischen Lande noch in ganz anderem Maaße als heute dum belebenden Verkehrsmittel: Franksurt war das Centrum einer unablässig zu- und abströmenden Bewegung; Weimar dagegen ein kleines armes Städtchen, abseits vom Wege. Ersurt erhob sich daneben als eine große Stadt gegen die Weimar nicht aufkam. Die Franksurter Häuser waren Paläste gegen die Weimaraner Häuschen. Goethe war an belebte Straßen, an Drängen und Treiben gewöhnt: bier fand er nur sparsames Hin- und Hergehen, wo es Niemandem raranf ankam ob er schneller oder langsamer vorwärtskäme. Den jämmerlichen Eindruck den die Stadt damals machte, die nicht wie heute mit Park und Gärten und Landhäusern leise in die Landschaft

verläuft, sondern mit Mauern und Gräben und einem eben abgebrannten alten Schlosse in kahler Umgebung lag, sinden wir oft hervorgehoben.

Zu diesen Aeußerlichkeiten aber gesellten sich noch weit wichtigere innere Unterschiede.

Goethe war in Frankfurt ber Cohn eines ber ersten Sänjer. Die Familie gehörte nicht zu ben vornehmften Batriciergeschlechtern ber Stadt, aber wenn das auch bei Goethe's Bater noch hervortreten konnte, Goethe felber, ber Sohn, hatte biefen Mangel ganglich in Bergeffenheit gebracht. Der junge Goethe war etwas wie ein Pring unter den andern jungen Leuten. Elegant, überall dabei, ein Advocat der sich etwas herausnehmen durfte, eine anerkannte literarische Macht. Mit seiner eignen vorwärtsstrebenden Unruhe stand er in lauter festen, wohlgefügten, ihm durchaus bekannten und geläufigen Berhältniffen. Jetzt war er in eine unsichere Lage versetzt worden, die er sich aus eigner Energie erst ichaffen und befestigen mußte, war in die Mitte eines hochmüthigen, nur an den Berkehr im eignen Kreise gewöhnten Abels gestellt, von dem auch ihrerseits die Bürgerlichen sich, ohne Sag aber mit Entschiedenheit abgeschlossen hielten: in die bürgerliche Ressource in Weimar durfte kein Adliger aufgenommen werden. Die Stellung und Stimmung bes thuringischen Abels wurde badurch vericharft, daß man des Geldes wegen auf den Staatsdienst und die Stellen bei Boje angewiesen mar.

Goethe, dessen Umgang dieser Abel von nun an sein sollte, welcher ihn als "Genie" und als Bertrauten des Herzogs gelten lassen mußte ohne ihn jedoch zu sich zu rechnen, sah sich in eine nicht leichte Position gebracht. "Unter meinen Ingendsreunden befand sich kein Edelmann" erzählt er selber. Nun war er mitten in diese Gesellsichaft hineinversetzt als Freund, Gewissenstah, Minister und Erzieher eines Souverains von noch nicht zwanzig Jahren. Er kannte die weimarischen Berhältnisse nicht. Er hatte keine Borschule sür besehlende praktische Thätigkeit durchgemacht, noch weniger wußte er zu gehorchen, und beides war fortan seine Aufgabe.

Dagegen kam ihm freilich der Leichtsinn der Ingend zu Gute, welche sich durch Schwierigkeiten nicht erschrecken läßt, die sie nicht aus Erfahrung kennt. Ein ungemeines Selbstgefühl belebte ihn. Er trante sich zu, durchzusühren was er einmal angriffe. Er sah auf die ganze Wirthschaft in gewissem Sinne herab, er wußte, daß er jeden Moment seine Zelte wiederabbrechen und nach Italien oder sonstwohin gehen könne. Er besaß das unbeschränkte Vertranen des Herzogs und stand als alter Darmstädter der Herzogin besonders nahe, die, gleich ihm, aus Süddentschland nach Thüringen neu versetzt worden war. Goethe war von Ansang an auf den nächsten Umgang mit der herzoglichen Familie basirt und als Familienrath hier bald unentbehrlich. Besiegelt wurde dieses Verhältniß durch die Gunst der Herzogins Mutter. Diese Fran war die Seele des Weimaraner Lebens. Eine ausgezeichnete Fürstin. Die Nichte Friedrich des Großen.

Kür die Geschichte ber Herzogin-Mutter, sowie für Alles was ben erften Gintritt Goethe's in Beimar angeht, haben wir eine vorzügliche Arbeit in bem 1874 erschienenen fleinen Buche bes Freiheren von Beaulien-Marconnay: "Anna Amalia, Carl August und ber Minister von Fritsch". Fritsch war ber Minister, auf bem bis zur Mündigkeitserklärung bes Herzogs Alles beruht hatte und ben es, da er Goethe's wegen gurudtreten wollte, ferner im Umte gu halten galt. Fritid mar ein älterer ftrenger Beamter, ber feine Luft hatte einem leidenichaftlichen achtzehnjährigen neuen Souverain fich unterzuordnen und die Macht zumal mit einem hergelaufenen ausländischen Literaten zu theilen, ber stets zwischen ihm und seinem Berrn gestanden haben würde. Der Inhalt tes Buches des herrn von Beaulien ift die ausführliche Ergählung, wie es gelang, Diefen Mann im Umte gu halten. Beaulien, felbst alter Diplomat, giebt bei richtiger Unswahl ber mitzutheilenden Actenstude eine Darftellung, teren Ginfachheit offenbar bas Resultat ber sorgfältigsten Durcharbeitung ift und die mufterhaft genannt werden fann.

Bas Anna Amalia anlangt, so enthält das Buch als Anhang ben Bericht der Gräfin Julie Egloffstein über die Ingend der Herzogin.

Amalia's Gatte, Der Bater Carl Angusts, Ernst Angust Constantin, war als eine Waise unter gothaischer Vormundschaft in Gotha erzogen worden. Die Gräfin bentet die in Gotha vorhandene Absicht an, den Prinzen zu ruiniren um ihn zu beerben. Er war schwächlich, das benutzte man als Vorwand. Alle Weimaraner werden von ihm entfernt gehalten. Er darf das Zimmer nicht verlassen, man verstattet ihm die nothwendige Bewegung nicht, man giebt ihm eine Art von Hofnarren zur Gesellschaft. Durch Diesen Menschen jedoch fetst fid, ber Pring bennoch insgeheim mit ben Weimaraner Beamten ins Einvernehmen. Bon bort aus werden gang in ber Stille Schritte in Wien gethan, um feine Großjährigkeitserklärung im achtzehnten Sahre durchzusetzen. Ebenso im Geheimen wird mit Braunschweig wegen ber Heirath mit einer dortigen Pringeffin verhandelt. Auf beiden Seiten fett man die Sache durch und kommt plötlich bamit gum Borichein. Der Pring, befreit von seiner Gothaner Saft, wird 1755 für majorenn erklärt und 1756 mit der siebzehnjährigen Unna Umalia verheirathet. Im nächsten Jahre kommt Carl August zur Welt und abermals im nächsten Jahre stirbt ber Herzog. Anna Amalia, noch nicht zwanzig, bleibt mit dem fleinen Pringen, guter Hoffnung mit bem zweiten Kinde, allein zurud, burch bas Testament bes Berzogs jum einzigen Bormunde der Kinder und zur Regentin erklärt. Das war 1758. (Erinnern wir uns daran daß ber fiebenjährige Krieg zwischen 1758 und 1763 geführt wurde und bag die Bergogin eine Richte Friedrich des Großen war.) Sie hatte im ersten Angenblicke Niemanden auf den sie sich verlassen konnte, aber sie war entschlossen ihr Amt durchzuführen und es ist ihr gelungen.

Bewundrungswürdig, mit welchem Scharfblick Amalia die Männer herauserkennt deren sie bedurfte, wie sie sie zu gebrauchen weiß und wie sie, hülflos zwischen der Politik von Dresden, Wien und Berlin mitten innestehend, ihr kleines Schiff zu steuern weiß.

Dabei hatte sie zwei Söhne zu erziehen, beren Charaftere zu formen keine leichte Aufgabe war. Der jüngere Prinz Constantin kommt für uns hier nicht in Betracht. Er war die schwächere weichere Natur

und hat immer nur Verlegenheiten, nicht eigentliche Schwierigkeiten bereitet. Carl August dagegen war von härterem Stoffe. Es lag etwas Unbändiges in ihm, eine gewisse Wildheit, die zuweilen von denen die ihm nahe standen, Rohheit genannt wird, hervorgerusen und getragen durch eine gewaltige physische Kraft, im Schach gehalten aber durch die edelsten Eigenschaften des Herzens und des Geistes. Ohne Goethe's Freundschaft würde nicht soviel Licht auf ihn sallen, wir würden nicht so genan wissen, wie sein Charakter sich bildete. So aber versolgen wir seine Entwicklung wie die Goethe's selber und sie erträgt die Helligkeit wohl, die uns, wenn auch nicht in Alles, so doch in Bieles hinseinsehen läßt. Denn es versteht sich von selbst daß noch nicht alle Uctenstücke der Weimarischen Archive zum Abdruck gebracht werden können.

Wir sehen aus Beaulieu's Darstellung, wie diese kraftwolle Ratur sich früh als künstiger Fürst fühlen lernte, und wie die Energie der Mutter dem Trope des Sohnes entgegentreten mußte, welcher Kämpse es auf beiden Seiten erst bedurste die Herzogin, welche die Zügel zu halten gewohnt war, und ihr Sohn, dessen Hände sie früh zu fassen wünschten, jedes die richtige Stellung gesunden. Endstich war die Großjährigkeit erreicht, die einen Abschluß dieser schwanskenden Lage brachte. Sine gute Heirath hatte dem Werke die Krone ausgesetzt. Die Gerzogin-Mutter zog sich ins Privatleben zurück. Diese Frau war die erste in Weimar, welche erkannte, daß des Herzogs Wahl, Goethe an seine Verson zu sessen, eine glückliche sei. Sosort tritt sie sür Goethe ein und ihr darf wohl zumeist beigemessen werden, daß Goethe in Weimar geblieben ist.

Der Herzogin Amalia war in all ihren Unternehmungen zu statten gekommen, daß sie neben männlicher Festigkeit und Nüchternheit in geschäftlichen Dingen die angenehmste Leichtigkeit im geselligen Berstehre besaß. Sie war gutmüthig, trug den besten Willen entgegen, hatte Freude am Leben und hegte das herzliche freie Wohlwollen, das, wenn es nicht mit Schwäche gepaart ist, die Menschen sofort gewinnt und an untrüglichen Zeichen sogleich erkannt werden kann: diese Berzenswärme vermag Niemand zu heucheln.

Sie war feingebildet und wußte mit Gelehrten und Künstlern umzugehen. Sie zeichnete selbst, sie componirte, sie liebte das Theaster, sie bedurfte einer unbefangenen heiteren Umgebung. Endlich, sie war noch jung. Die Herzogin zählte erst sechs bis siebenunddreißig Jahre, als sie, wie eine Wittwe die nun nichts mehr zu thun hat, sich auf ihr Altentheil setzte. Sie besaß ihre volle Energie und wußte sich auch jetzt noch zu thun zu machen.

Es giebt viele und gute Portraits von ihr. Sie hatte ausdrucksvolle lebendige Züge. Ihr Auge erinnert an das Friedrich des Großen, dem sie in älteren Jahren, wie eine Büste aus dieser Zeit erkennen läßt, auch in den Zügen immer ähnlicher geworden ist. Friedrichs Augen werden einmal mit zwei durchbohrenden Lichtern versglichen, die ihrigen mögen etwas davon gehabt haben. Wie Goethe's Augen blickten und lenchteten, ist oft genug gemerkt und beschrieben worden. Wenn zwei solche Naturen sich begegneten, konnten sie sich nicht täuschen über einander. Goethe war der Rechte!

Sehen wir nun, welche außerordentlichen Vortheile Goethe wiederum mitbrachte, um diese Entscheidung der Herzogin für ihn hervorzurufen.

Goethe war neu in Weimar; feine Erinnerung an vergangene Mißhelligfeiten, von denen die Regentschaft der Herzogin erfüllt gewesen war, knüpfte sich an seine Person. Er war jung: wenn ein junger Fürst von Achtzehn einem Freunde solgen sollte, mußte auch der jung sein. Er besaß den geistigen Horizont, der Carl August imponirte, denn er sta nicht nur völlig in den Ideen des neuesten Tages, sondern er sah noch über sie hinaus. Und dazu, er war gesund, kraftvoll, lebenslustig und unbekümmert wie der Herzog selber. Wen hätte man besseres sinden können, Carl August zu imponiren, sich an ihn zu attachiren, und ihn zu leiten ohne daß er es merkte?

Sagte dies der Herzogin ihr natürlicher Tact, so bestärfte sie darin Jemand, der ihr Vertrauen besaß und den sie, was das Literazische anlangte, als Autorität ansah: Wieland. Wieland wurde von Goethe in Weimar vorgesunden. Er hatte als alter zünftiger Dichter

und Schriftsteller in Deutschland eine angesehene Stellung inne und saß, bereits vier Jahre früher nach Weimar berufen, dort sest und sicher. Auch er wurde von Goethe jest mit Sturm genommen.

Wieland darf in jeder Dentschen Literaturgeschichte viel Raum beanspruchen. Er hat großen Einfluß gehabt und wenn er auch heute nicht mehr gelesen wird, so ist er seiner Zeit dennoch einer der mächtigsten und sruchtbarsten Schriftsteller gewesen. Neben Klopstock, Lessing und Herder bildete er die vierte literarische Großmacht in Deutschland. Daß sich Goethe anfangs gegen ihn aufgelehnt hatte, verstand sich von selbst und ebenso daß Wieland dadurch beleidigt worden war. Desto überraschender deshalb und desto vollständiger, als sie in Weimar zusammentrasen, die nun stattsindende lleberrumpelung, desto rückhaltsloser nun anch die Unterwerfung Wielands unter Goethe.

lleber Wieland sind wir gut unterrichtet. Ausgedehnte Briefe sind vorhanden, von ihm und über ihn, und außerdem bietet seine Natur keine dunklen Stellen, er ist gutmüthig, ist eitel, ist empfindlich: braucht starke Baarzahlungen von Bewundrung: man weiß gleich wie man mit ihm daran ist, die Hälfte der gedruckt vorliegenden Documente würde genügen dies erkennen zu lassen. Wieland war Redacteur des Dentschen Merkurs, der Lieblingszeitschrift der mittelmäßigen Leute in Dentschland und aus diesem Bewustsein heraus als solche von ihm redigirt. Er hatte die Gabe, es dem Publikum recht zu machen, das er zu leiten schien während er sich insgeheim auß Schlauste dem allgemeinen Geschmacke unterordnete. Er war ein unselbständiger, aber äußerst betriebsamer Mensch und besaß eine solche Lebensgewandtheit daß er sich in alle Lagen zu schieken und sich überall behaglich einzurichten wußte.

And dieser Deutsche Dichter war aus einem Pfarrhause gekommen. Wieland ist 1733 in Biberach geboren, war also bedeutend älter als Goethe, wenn auch als 43jähriger Mann an sich nicht alt als sie sich trasen. Schon mit zwölf Jahren hatte er wie Voltaire seiner Zeit) präsentable Berse gemacht und war srüh in die Welt hinansgestoßen worden. Von der Schule in Klosterbergen bei Magdeburg kam er sechzehnjährig nach Ersurt, ging von dert nach anderthalb Jahren wieder nach Hause und hatte damals ein großes Lehrzgedicht: "Die Natur der Dinge" vor. In diese Zeit fällt sein Liebeszverhältniß mit Sophie Gutermann, der späteren Frau von Laroche. Er ging dann nach Tübingen, um die Nechte zu studiren, wandte sich aber nun völlig der Schriftstellerei zu und trat bereits vor seinem zwanzigsten Jahre mit dem ersten gedruckten Werke hervor, für das er Klopstock zum Muster genommen hatte. Vorbilder hat Wieland immer gehabt, er verstand es nicht anders.

Er geht nun zu Bodner nach Zürich und macht sich zum Propheten von bessen begonnener "Noachide", die natürlich eine Tochter des "Messias" war und von der er selber wiederum die nöthige Bezeissterung für ein Friedrich den Großen verherrlichendes Heldengedicht "Chrus" empfing. Hieran und an anderen Dingen arbeitete er als Hosmeister in Zürich. Scherer hat seine dortigen Verhältnisse zu fast einem Dutzend Frauen, die unter allegorischen Namen in seinen Dichtungen signriren, zu entwirren gesucht.

In Bern, wo er abermals Hofmeister war, verfaßte Wieland ein Trauerspiel und trat 1760 in seiner Heimath Biberach eine seste Stellung als Kanzleidirector an. Zwei Jahre darauf erschien seine inzwischen mit Herrn von Laroche verheirathete Sophie in seiner Nähe und nahm sich, sammt ihrem Gatten, aufs freundschaftlichste des alten Geliebten an, der jetzt in ein neues Fahrwasser geräth. Er lernt den vornehmen Ton, giebt sich dem Einflusse der französischen und englischen Literatur hin und entsaltet auf der so gewonnenen Grundlage num eine ungemeine Thätigkeit. Sein verdienstlichstes Werk ist die Uebersetzung Shakspeare's, die 1762—1766, lange also vor Goethe's Zeiten herauskam. In dem Jahre, in dem Goethe, von Leipzig zurückgedommen, sich zu Hause für Straßburg verbereitete, ging Wieland bereits als Prosessor Primarius der Philosophie und kurmainzischer Regierungsrath nach Ersurt.

Ersurt, das erst 1802 preußisch geworden ist, war ein uralter Sitz geistigen Lebens in Deutschland. Im vierzehnten Jahrhundert

wurde die Ersurter Universität gegründet. Luther studirte dort als Augustinermönch. Durch das Resormationszeitalter und den dreißigsjährigen Krieg hindurch hielt sich Ersurt als freie Stadt, bis es Mitte des siedzehnten Jahrhunderts an Kurmainz siel. Zehn Jahre vor Wielands Ankunft war die Ersurter Ukademie der Wissenschaften gestistet worden. Die Ersurter Bibliothek war berühmt, Weimar gravitirte geistig dahin, bis Jena in der Folge diese Stelle einnahm.

In Erfurt jetzt brachte Wieland Rouffeau feinen Tribut Dar. Wielands Specialität mar, Die Fürsten zu regeneriren. Der Titel bes Buches, in dem er seine Lehren niederlegte, lautet: "Der golone Spiegel oder Die Rönigin von Scheschian". Er stellt einen idealen Staat nach eigner Idee darin auf, den er nach Afien verlegt. Afien war gegen Mitte des vorigen Jahrhunderts das Arkadien der Schriftstellerei. Persien war der gewöhnlichere Schauplatz: follte die Tugend ber Menichen gang glaubwürdig erscheinen, fo verlegte man ben Schauplats nach China. Die Chinesen waren die große, gerechte, fanfte Nation, bei benen alle Vortrefflichkeit sich von felbst verstand. dinesische Weisheit präsentirt fich benn auch bas von Wieland bier über Fürstenerziehung vorgebrachte. Das Buch enthält im Auszuge, was irgend einem Fürsten gum Besten seines Bolkes an leitenden Gedanken dienlich fein könnte. Infofern keine unnütze literarifche Unternehmung, als Raifer Jojef eben mit biefen Grundfaten ausgeruftet hoffnungsvoll den Thron bestiegen hatte. Das Buch machte Auf-Benne ichreibt an Berber: "Baben Sie bereits ben Golonen Spiegel? Entwickelt fich bas Wielandiche Genie nicht zu feinem Bortheil und kommt in das Geleis, in das wir es haben wollen? Das Meiste ist zwar en second gedacht; vielleicht fast Alles; aber die Ginfleidung, wenn fie auch gleich felbst erborgt ift, hat doch einen eigenen Charafter, bunkt mir." Berber bagegen melvet ber Flachsland, auf Wielands Golonen Spiegel "freue er fich unermeglich". Und hinterber, nahdem er bas Buch gelesen hat: "Bielands Goldner Spiegel ift zwar nur eigentlich ein politisches und Regierungscollegium für große Berren, fonft aber zwischen ichone Scenen".

Will man nun recht gewahren, mit welch souveränem Ueberblick Goethe die Tinge ansah, so lese man seine Recension des Buches in den Franksurter Anzeigen. Er beginnt mit der Construction des ganzen Bieland, dem er drei Perioden seiner Entwicklung nachweist und dem er in der Ausarbeitung dieses, damals letzten Werkes mit einer Ruhe und Sicherheit nachsolgt die bewunderungswürdig ist. Goethe erkennt die Rühlichkeit des Buches au, verhehlt sedoch nicht, nach welchen Borbildern es gearbeitet worden sei, und läßt merken wie wenig praktischen Werth er solchen Arbeiten beimesse. "Wie verehrungswürdig ist der Mann, urtheilt Goethe mit leiser Ironie über Wieland, der bei seiner so großen Weltkenntniß noch immer soviel an Einflußglaubt und von seinen Rebenbürgern und dem Lauf der Dinge keine schlimmere Meinung hat".

Dieses Buch durite die Ausmerksamkeit Amalia's um so eher erregen, als die politische Weisheit darin einer Frau auf die Lippen gelegt wird. Wieland wurde den nächsten Winter auf eine Redoute nach Weimar eingeladen. Die Herzogin bittet ihn um Erziehungsprincipien für ihren Sohn und er ertheilt sie in einem langen, zierlich gesaßten, empfindungsreichen Briese. Es wird darin eine Charakteristik des Erbprinzen gegeben, dem nur das Eine sehle "daß man einen ausgeklärten Fürsten aus ihm mache". Die weitere, etwas weitschweisige Correspondenz zwischen Wieland und der Heutigen Cours der darin abgehandelten Themata taxiri werden: wir sehen wieder, mit welcher Gewissenkaftigkeit man damals sich über alte Vorurtheile zu erheben und das zu erwerben suchte, was unter "Ausstänung" verstanden wurde.

Wieland war es in Ersurt nicht behaglich. Die Prosessoren dort wollten ihn nicht gelten lassen. Er brauchte etwas das eher in Weimar als in Ersurt zu holen war: noch 1772 siedelt er nach Weimar über, wo er den Deutschen Merkur gründet und durch Romane, Gedichte und sonst schrieblichteische Producte jedes Genres seinen Auf vergrößert. Seine Süßlichkeit, seine Liebedienerei gegen das Publikum, seine literarischen schlechten Manieren fanden jetzt volle Gelegenheit zu

Tage zu treten, und es entwicklte sich bei Goethe und bessen Frennren die Abneigung gegen ihn, die in dem verhöhnenden Pamphlet "Götter, Helden und Wieland" zum offenen Ausbruche kam. Doch ist es gleichgültig diesen Berhältnissen ins Specielle nachzugehen, da sie gar keine Folge hatten. Die Laroche, Jacobi und Andere vermittelten immer wieder, Wieland ließ sich viel gefallen und Goethe selber, noch ehe er nach Beinar ging, hatte ihm geschrieben, woraus Wieland sich sofort als "radicaliter umgestimmt" zu erkennen gab. Der Hauptessect iollte setzt aber dem persönlichen Zusammentressen vorbehalten bleiben. Wieland verfällt in Anbenung und beginnt, gleich Jacobi, in Lavater-Goethe scher Sprache zu schreiben, die er selber im Merkur früher verhöhnt hatte.

Einmal in Weimar mit ihm zusammen, läßt es nun auch Goethe ieroch an Bewundrung nicht sehlen. Wieland vollendete dort die Dichtung, die von allen seinen Werken heute allein noch Lebenskraft besitzt. Goethe's Voraussage zusolge, der, als er sie zum ersten Male hörte, ausries, sie werde bewundert werden so lange es eine Deutsche Sprache gebe: das romantische Epos "Oberon". In dem Ione den die Itatiäner des 16. Jahrhunderts für diese Dinge ausgebracht hatten und dessen leichter ironischer Alang von den Franzosen bis zum übermüthigen Spotte erweitert worden war, erzählt Wieland die Abenteuer des von Karl dem Großen nach Babylon gesandten Hüch, der allerlei unmöglich zu erlangende Dinge von da zurückzubringen hatte. Die Nachahmung der italiänischen Maaße ist späteren Dichtern besser, d. h. correcter gelungen, die bei Wieland hineinspielende französsische Grazie aber hat nach ihm Niemand wieder besessen und Goethe's Enthusiasemus ist wohl begreissich.

Dieser Taumel also, in den wir Wieland verfallen sehen, hatte sich der gesammten Weimaraner Societät bemächtigt, als Goethe, der Dichter des Götz und des Werther, auf kurzen Besuch, wie man wähnte, dort eingetroffen war. Er wurde wie der Adam einer neuen geistigen Weltordnung begrüßt, auf die man in Weimar, wie überall, so sehnlich hoffte. Der erste Winter stand bevor, an dem der junge

Hof mit Festlichkeiten bebütiren würde. Rauschente Bergnügungen, jehr unschuldig an sich, aber die Köpfe der Menschen und ihre Tage und Rachte völlig ausfüllend, werben ins Werk gesetzt. Zugleich jedoch beginnt in dem Maage als offenbar wird, dag es bei Goethe's Anwesenheit auf mehr als blogen Besuch abgesehen war, bas ingrim= mige Gefühl berer zu wachsen, welche zu alt waren um sich durch bergleichen amiffiren zu lassen, welche wohl wußten daß schließlich toch aus voller Sachtenutniß beraus regiert und nüchtern gewirthichaftet werden muffe, Die den bisberigen Zustand mit Muhe geichaffen und anirecht erhalten und bas Gelb, bas jett flott ausgegeben wurde, mubfam bei Piennigen gespart hatten. Gie wußten, eines Tages werbe man fich wieder an fie wenden muffen. Co haben wir die Dinge zu nehmen, sowohl um das Witerstreben des Herrn von Fritid zu verstehen, als and um die Meisterschaft Goethe's zu würrigen, melder ben burch bie Berhältniffe tief gefränften Mann rem Berzoge, bem Lande und fich felbst zu erbalten verstand. Berr von Beaulien führt und Schritt vor Schritt burch tiefe Berhandlungen, wir lernen Goethe als einen vorsichtigen Diplomaten fennen, wir sehen ben Bergog sich ebenso murdig als in acht fürstlicher Beise nachgiebig zeigen und gewahren mit einer Urt Genugthuung, wie es gulett, als Riemand mehr aus und ein weiß, Anna Amalia's bedurfte um bas rechte Wort zu finten bas Fritsch zum Bleiben bewog. Die Briefe in benen biefe Dinge jum Austrag kommen, baben etwas Ergreifendes. Alle vier Charaftere zeigen fich rüchaltslos und machen Die höchsten geistigen Anstrengungen beren fie fähig find. Der Kampf, in den man sich eingelassen hatte, mußte Jedem flar machen, mit wem er es zu thun habe. Und indem Fritsch fich endlich mit Bertrauen erfüllen und zu bleiben bewegen läßt, stellt er tadurch nicht nur Goethe, neben bem er von nun an weiter bienen will, zu beffen eigner Genugthung bas glanzendfte Zengnig aus, fondern giebt gugleich bem Bergoge und feiner Mutter gu erkennen, bag fie in ber Wahl tiefes neuen Freundes nicht fehlgegriffen hatten.

Diejes Rachgeben eines Mannes, ten feine angern Rücksichten

bewegten und ber auf bas Gewissenhafteste mit fich zu Rathe ging, soll uns für Goethe und ben Herzog aber noch weitere Dienste leisten.

In bemselben Mai 1776 in welchem diese Dinge zum Austrage kamen, langte der berühmt gewordene Brief Klopstocks an, der in Hamburg von Hörensagen Ungeheuerlichkeiten über die Weimaraner Wirthschaft vernommen hatte. Goethe war in Klopstocks Augen jetzt ein Mensch, durch den ein junger, zu Tugend und Völkerglück bestimmter Fürst auf den Weg des Lasters gesührt wurde. Wir müssen bedenken, um wie ernste Dinge es sich für Goethe damals in Weimar handelte, um völlig zu begreisen, daß er dem ehrwürdigen Hamburger Onkel in einer Weise autwortete, welche rücksichsslos klingt, denn bei Allem was Klopstocks Brief Scharses enthält, lenchtet die innere Besorgtheit um das Scelenheil des Herzogs und Goethe's durch, zweier jungen Leute von großen Hoffnungen, auf die moralisch einzuseten er sich wehl gestatten durste. Goethe weist Klopstock trocken, oder sagen wir, grob ab. Zugleich aber zieht er doch die nöthigen Ausstlärungen, wenn auch nicht nach dieser Seite.

Die Gebrüter Stolberg waren an der Sache Schuld gewesen. Man wollte sie in Weimar zu Kammerherren machen, Alles war sest verabredet, als Klopstock, auf Gerüchte der Schwelgerei in Weimar bin, wo man Cognac aus Biergläsern tränke und der Herzog und Goethe gemeinschaftlich dieselbe Maitresse hätten zc., sein Veto einzlegte und jenen Brief schrieb.

Grethe wentet üch jest einmal wieder an seine vertraute Freundin "Gustchen". Der Inhalt seines langen Brieses ist ein Bericht, was einige Tage lang in Weimar damals so etwa vorzusallen vilegte, mit welchen Gedanken er morgens aufgestanden sei, wohin er gegangen sei, was er gethan, gedacht, empfunden habe. Ganz wie aus den Zeiten als er ihr von Lilli schrieb. Dieser Brief giebt einen Einblick in die damalige Weimaraner Existenz der wie ein Sonnensblick über die ganze Zeit fällt, und neben dem Verwirrten, Gehetzten, Unruhvollen das stille, einsache, ländliche Leben hervortreten läßt.

Uebrigens erklärte ber eine Stolberg, auch wenn er Weimar aufgab, Klopfiock sogleich auf bas entschiedenste, baß er bie über Goethe und ben Herzog verbreiteten Gerüchte für Geschwätz halte.

Indessen nicht aus diesem Briefe allein lernen wir, wie es am Hofe zu Weimar zuging: mit Goethe's Eintritt in die neue Heimath bildete sich bort ein neues Herzensverhältniß, bas ihn Jahr auf Jahr und beinabe Tag auf Tag zu Mittheilungen über sein Thun und Denken brachte, die als einzig in ihrer Art gelten dürsen.

->>

# Dreizehnte Vorlesung.

frau von Stein.

Dichtung und Wahrheit schließen ab mit Goethe's Eintritt in Weimar. Die Fortsetzung seiner Selbstbiographie hat er in jähresichen summarischen Berichten gegeben, deren Absassiung von der in Dichtung und Wahrheit festgehaltenen sehr abweicht. Es sint gleichsam nur Inhaltsangaben dessen was an Ereignissen und Menschen und Thätigkeit absolvirt wurde. An Material sehlt es nun nicht für die weitere Darstellung dieser Jahre, im Gegentheil, die Documente jeder Art mehren sich so, daß die Fülle immer nur größer wird; unersetzlich aber bleibt Goethe's eigne Erzählung im alten Tone, weil nichts für den nun anhebenden Mangel dessenigen Elementes eintreten kann, das Goethe selbst neben der "Wahrheit" mit "Dichtung" bezeichnet.

In jedes Menschen Erinnerung bildet sich der Mythus des eignen Lebens. Nur vor den nach innen gewandten Blicken runden sich unsere Erlebnisse zu den großen Massen, die ihre besonderen Umrisse und Färbung haben. Die Propertion dieser Massen zu einander kann fremde Beobachtung nicht feststellen. Und so, da Goethe die Geheinnisse seines Lebens von nun an nicht mehr im Zusammenhange verrathen hat, gehen wir nicht mehr mit der Sicherheit weiter wie wir bisher konnten. Es beginnt mit seiner Uebernahme der neuen Stellung in Weismar die Spoche der "Zehn Jahre", welche mit der Neise nach Italien ihren Abschluß sindet und als deren vornehmstes Kennzeichen wir den unerwarteten Umschwung hinstellen, der mit Goethe als literarischer Persönlichkeit eintrat.

Wir haben gesehen wie Goethe von Jahr zu Jahr seinem Ibeale mehr entgegenkam: frei von bürgerlichen Pflichten nur ber Dichtung zu leben, und wir gewahren nun mit tem Beginn ber Weimaraner Zeit eine Aenderung seiner Grundfätze in dieser Beziehung und eine Umwandlung seiner Gewohnheiten, Die in Erstaunen setzt. Goethe bricht in der bisherigen literarischen Thätigkeit furz ab. Er giebt den alten Ereis seiner Franksurter, Darmstädter und rheinischen Freunde als natürlichen Publikums, für bas er arbeitete, auf; weder als Dichter noch als Kritifer bleibt er mit ihnen im Zusammenhang, er verzichtet überhaupt auf alle bichterische und schriftstellerische Thätigkeit in erster Linie. Der Rubm, zu ben jungen Dichtern zu gehören auf Die man in Deutschland Hoffmungen fetzte, reizt ihn nicht mehr. Wenn wir in Hirzel's Ratalog ansehen, was Goethe von 1776—1786 an Dichtungen und anderen Arbeiten veröffentlicht hat, jo bemerken wir wie die Jahrescolumnen immer enger werden und weniger enthalten. Goethe zieht sich während biefer ersten zehn Jahre in seine amtliche Thätigkeit völlig zurud, opfert ihr seine beste Kraft und erfüllt die übernommenen Pflichten mit einer Ansdauer, die wir um so mehr bewundern, als wir zu ermessen im Stande sind, wie fehr er die Last dieser Bemühungen und zugleich ihre Fruchtlosigfeit bald zu empfinden begann. Das ist der Inhalt der Epoche die jetzt beginnt, über tie wir in Einzelnheiten so genau unterrichtet sind, daß wir, nachdem Schöll und Dünger begonnen und Burthardt und Reil die letten Rachrichten geliefert haben, fast von Tag zu Tag den materiellen Inhalt von Goethe's Thun und Lassen bestimmen konnen. Auf das Intimste wissen wir in Dingen Bescheid, von denen gewiß feiner Zeit Riemand glaubte, daß ihr Zusammenhang nach so viel Jahren mit jo haarspaltender Genauigkeit festgestellt werden wurde,

und bennoch: alle diese Notizen ersetzen den Einblick in den eigentstichen Zusammenhang ter Ereignisse nicht, den Goethe in vielen Källen verschweigen wollte und den feine Kritik wieder zum Vorschein bringen kann. Dadurch eben ist es gekommen, das wir mitten im Uebermaaße unserer Kenntniß bei jedem neuen Zuwachse nur um so schwerzlicher die formende Hand des Mannes selber vermissen, der von jetzt ab die Bausteine seines Lebens nicht mehr zu einer klaren Architektur zusammensügt, wie er bis dahin gethan hat.

Indessen je weiter der Mensch in den Jahren sortschreitet, je zerzauster sind seine Tage. Goethe selber mußten seine Ersebnisse immer weniger zusammenhängend erscheinen und das Ziel immer räthselhafter, dem er zustenerte. Er fühlte wohl — abgesehen von äußeren Rücksichten, die ihn zu schweigen zwangen — daß nur die Jugend sich in unserer Erinnerung in ein Märchen umwandle und daß die späteren Jahre weniger dazu gemacht seien. Suchen wir so gut wir können daß Besondere nun zum Allgemeinen zusammen zu sassen. Die "Zehn Jahre" von denen ich jetzt als geschlossener Epoche rede, sind keine Ersindung der beobachtenden Kritik. Goethe selber spricht von ihnen als einem Ganzen, indem er sie auch seine "zweite Schriftstellerepoche" nennt. Auch stechen sie so sehr vor hergehenden wie der folgenden Zeit ab, daß von diesen Jahren als einer besonderen Zeit zu reden, geboten ist.

Am offenbarsten aber tritt Goethe uns während ihrer Daner in seinem Verhältnisse zu Frau von Stein entgegen, die ihn so ganz an sich kettete, daß es kast den Anschein gewinnt als habe diese Frau ihn sestgehalten wie Ulysses von Calypso gehalten wurde. Goethe's Liebe zu Frau von Stein ist ein um so wichtigeres Capitel, als seit dem Bekanntwerden ihres Brieswechsels, d. h. der Briese, welche Goethe an sie gerichtet hat, denn die ihrigen sollen verbrannt sein, die Frage darüber, wie er und diese Frau zueinander gestanden hätten, immer aufs Neue ausgebracht und in den neusten Tagen\* besonders mit perstönlicher Heitigkeit, ja fast Gehässisselt erörtert worden ist.

<sup>\* 1874.</sup> 

Goethe's leidenschaftliche Berhältnisse vor seiner Beimaraner Zeit haben etwas Gemeinsames: Goethe selbst und allein ift es ba immer der seinen Geliebten die Macht schenkt, ihn zu entzücken. In einem indischen Märchen wird erzählt, daß tie Berührung burch bie Sand eines jungen Maddens Banme zum Blüben bringt. Goethe begegnet einer einfachen und lieblichen Erscheinung; sein Berg bedarf gerade einer Göttin; das ganze Tener seiner eignen Ratur frahlt ihm jett aus ben Bliden bieses Matchens wieder entgegen, bessen Angen, und wären fie noch fo fcon, ohne Goethe felber niemals fo viel leuchtente Kraft besessen hätten. Jedesmal wiederholt sich dann derselbe natürliche Proceß: nach einer furzen Zeit ber Blüthe tritt Stillstand ein, bann Mattwerten, bann Verwelken und endlich ist Alles vorüber; nur bie Frage bleibt: wie war tas ganze Erlebniß möglich gewesen? And mit Lilli erging es ihm nicht anders und daß diese ein Bischen flüger gewesen war als Lotte und Friederife und die übrigen, die ich gar nicht genannt habe, andert nicht viel. In Frau von Stein aber begegnete Goethe zum ersten Male einer Araft, Die ihr eignes Tener befag.

"Goethe's Briefe an Frau von Stein aus den Jahren 1776—1826" hat A. Schöll, dem wir das Beste über diese Zeit verdanken, in drei Bänden herausgegeben. Aus den Stein'schen Familienpapieren hat Düntzer ein Lebensbild "Charlotte von Stein, Goethe's Fremdin" in zwei Bänden zusammengestellt. An dem Streite über die Natur ihres Verhältnisses zu Goethe haben sich Julian Schmidt, Düntzer, Stahr, Edmund Höfer und Keil betheiligt. Diese Kämpse dauern noch sort. Es ist nicht meine Absicht, in sie einzutreten und die Aussührungen bieser Widerparte hier zu discutiren, sondern meine eigne Meinung einsach auszusprechen.

Die Briefe Goethe's an Charlotte von Stein bilden eines ber schönsten und rührendsten Denkmale, welches die gesammte Literatur besitzt. Man wird diese Briefe lesen und commentiren so lange unsere heutige Deutsche Sprache verstanden werden wird.") Aus diesen Briefen nicht nur, sondern aus einer ungemeinen Fille von Material jeder

<sup>\*)</sup> Bente (1894) zum Berfaufe angeboten. Riemand bat Geld bafür.

Art, sind wir über Frau von Stein's Charafter, sowie über ihren und ihrer weitverzweigten Familie Berkehr mit Goethe unterrichtet. Auf alle diese Acten hin aber, ist es meiner Ansicht nach nicht möglich, Goethe's und Frau von Stein's Verhältniß anders zu charafterisiren, als daß wir es eine hingebende Freundschaft edelster Art nennen. Ohne diese Annahme würde ein Quantum Lüge, Selbstäuschung, Vergeßlichkeit, ja Frechheit bei dieser Frau, und ein Quantum Kälte, Robheit und abermals Frechheit bei Goethe angenommen werden müssen, zu dem ihre beiderseitige Naturanlage in gar keinem Verhältnisse stände. Man müßte Frau von Stein wie Goethe, nur um die unnöthige Hypothese aufrecht zu erhalten, Frau von Stein sei seine Waitresse gewesen, diese Eigenschaften, sür die ihr übriges Leben gar keine Belege liesert, willfürlich anhängen.

Indessen wir wissen, wie sehr wir uns im Leben täuschen lassen können. Man lese die Zeugenverhöre so manches neuesten Processes, nm zu sehen, wie sich Menschen enthüllen wenn alle Schleier schonungslos fortgerissen werden, wie unklar die Menschen in ihren Urtheilen oft über diesenigen sind die ihnen am nächsten stehen, auch wie
unmöglich es oft ist, durch die massenhafterten Vorsührungen von
Zeugen sestzustellen, was Wahrheit und was Lüge in einem Charakter
sei. Ich will deshalb in keiner Weise behaupten, daß meine Auffassung von der Natur der Verbindung zwischen Frau von Stein und
Goethe sich im juristischen Sinne beweisen lasse. Ich will nur sagen,
wie sie sich bei mir gebildet hat.

Wir gehen bei unserer Beurtheilung menschlicher Verhältnisse von der eignen Ersahrung aus. Jahr aus Jahr ein vermehrt sich unser Borrath an Kenntniß und Ersemtniß bessen was das menschliche Leben mit sich bringt. Wenn wir hören, ein Mann habe erst seine Frau, dann seine Kinder ermordet, sei dann ruhig ins Wirthshaus gegangen 20. 20., so rusen wir nicht indignirt aus: das ist eine Verstäumdung des Menschengeschlechts, dergleichen glaube ich dann erst wenn ich dazu absolut gezwungen werde; sondern wir gestehen uns, daß dergleichen seider zuweilen geschehen sei. Ersahrung im eigent-

lichen Sinne liegt hier für die welche keine Criminalbeamten sind, nicht vor, aber eine gewisse Weltkenntniß, welche zumeist durch die Zeitunsgen vermittelt wird, lehrt uns, daß so etwas immer wieder vorstomme.

Es giebt diesen offenen Schandthaten gegenüber, bei benen wir selten als Zuschauer in Person betheiligt fint, nun jedoch Fälle, die sich mehr als Berwirrungen bezeichnen laffen und über die sich unser Urtheil nicht aus ben öffentlichen Rachrichten, sondern aus der privaten persönlichen Erfahrung bildet. Wenn von einer verheiratheten Fran und beren Liebhaber gesprochen wird, fällt Jedem bies ober jenes ein und er hält mit dem Urtheil zurüd; man glaubt nicht Alles sofort, stellt auch nichts in Abrede, sondern läßt die Dinge auf fich beruhen bis man Leuten begegnet, die genau unterrichtet find. Man qualificirt auch bergleichen nicht sofort als "Chebruch", als Berbrechen. Mag rein juristisch auch erlaubt sein, so zu sprechen: factisch wissen wir, wie fehr man unterscheiden muffe, und daß hier stets gang eigenthümliche Fälle vorliegen. Riemandem, wenn er Fran von Stein's Berhältniß gu Goethe beurtheilt, fällt ein zu fagen: es handelt fich hier um den furcht= baren Unterschied, ob wir bieses Berhältniß für ein verbrecherisches 3u halten haben ober nicht. Man nimmt bie Sache leichter. Und beshalb, auf ber einen Seite, warum follen wir uns in Positur werfen, um diese Frau "von einer vernichtenden Anklage zu reinigen", da Riemand fie damit "vernichten" will? Und auf der andern Seite aber, warum follen wir ohne Weiteres, auf Möglichkeiten bin, Fran von Stein einer Handlungsweise für fähig erklären, von der denn doch Niemand wünschte, seiner Mutter ober auch Großmutter könne bergleichen vorgeworfen werden? Ift ber juriftische Grundfatz: quisque praesumitur bonus bloß einer zufälligen Butmuthigfeit ber |ge= wiß nicht gutmuthigen römischen Juriften zu verdanken, ober ent= fprang er tief menschlicher Erfahrung? Liegt bei Fran von Stein und Goethe etwas vor, das uns zwingt, fie in einem Berkehre zu denken, ber, wenn wir Goethe's intimes Leben mit bem Manne feiner Freundin und deren Kindern feben, ein fehr häßlicher war? Kommt der= gleichen, französische erfundene Sensationsromane abgerechnet, alle Tage als bas Gewöhnliche vor? Ift irgent Jemand aus eigner Erfahrung ober von Hörensagen ein Berhältniß befannt wie folgendes:

Ein junger Mann tritt in eine Familie ein, in der er neben der Fran bald die Stelle und die Rechte des Chemanns einnimmt. Der Mann, übrigens als Chrenmann befannt, will nichts davon wissen oder weiß nichts davon. Die Kinder attachiren sich auf das innigste an den Freund der Mutter. Es entsteht eine jahrelange, aller Welt eisenkundige Freundschaft unter den Augen einer scharzsichtigen kleinen Stadt und trotz alledem bleibt, was die Hauptsache anlangt, ein solcher Schleier über den Dingen, daß Niemand im Stande ist, selbst wo der gute Wille vorhanden war der Frau Böses nachzusagen, dies zu können. Und als nach Jahren Entsremdung an Stelle der alten Intimität tritt und abermals alle Welt darüber spricht, kann abermals der Frau nicht das Geringste nachgesagt werden.

Das soll hier möglich gewesen sein! Nach fast hundert Jahren, auf Grund unvollständig gedruckter Briefschaften wird behauptet, ein so widersinniges Verhältniß, dessen wir zur Erklärung keiner Thatsache etwa bedürsen, habe bestanden. Mir scheint das nicht erlaubt. Nicht um Goethe's und Frau von Stein's willen, sondern im Interesse der historischen Methode. Ich will hier keine "Nettung" vollsühren. Die Leute sind lange todt und gehen mich was dergleichen betrifft nichts an. Uns ist weder an Goethe noch an Frau von Stein soviel als an der Ehrlichkeit wissenschaftlicher Untersuchung gelegen. Wir müssen bei hervorragenden Menschen mauchmal durch einen Psuhl von Liederlickeit waten, halten uns an ihre Leistungen und suchen den Rest zu vergessen. Warum aber künstliche Sümpse schaffen, wo trochne reinliche Wege vorhanden sind?

Belder Thatbestand liegt bei Goethe und Charlotte von Stein vor, nachdem wir von dem betreffenden Material für ihre Beurtheilung Diejenige Kennniß genommen haben die es uns zu nehmen gestattet?

Bir sehen eine etwas fühl angelegte Frau, die von Jugend auf daran gewöhnt ist, sich genaue Rechenschaft über ihr Leben abzulegen.

Diese Frau ist verheirathet und Mutter von vielen Kindern. Sie lebt in keiner Weise von ihrem Manne getrennt, den sie zwar niemals leidenschaftlich geliebt hat, allein von dem sie gut behandelt wird und mit dem sie in jeder Richtung stell im besten Einvernehmen gestanden hat und serner verbleibt.

Mit dieser Frau wird Goethe befannt, Gine begeisterte Berebrung für sie ergreift ihn und behnt sich, wie wir bas nicht zum ersten Male bei ihm erleben, auf die gesammte Familie aus, ben Mann nicht ausgeschlossen. In jeder Weise macht Goethe von nun an bie Interessen Diefer Familie zu den eigenen. Er erzieht den einen Cohn, ren er zeitweise zu sich ins Haus nimmt, und bleibt durch sein ganzes Leben der hochverehrte Fraund dieses Kindes, das sich zu einem scharfsichtigen, energischen, nicht unbedeutenden Manne entwickelte, ter jelbst dann mit Goethe in ungerrübtem Berhältniffe ausharrte, als riefer mit feiner Mutter fich zu feben aufgehört hatte. Es tann nichts Respektvolleres geben als die Briefe Fritz von Stein's an Goethe, welche bis in die letzte Zeit reichen. Es hat niemals zwischen bem Manne ber Fran von Stein und Goethe eine Mighelligkeit stattge= funden. Stein felbst ift es, bem Goethe oft bie Briefe an Frau von Stein als Ginschluß sendete. Die ift an der Chrenhaftigkeit dieses Mannes gezweifelt worden. Und, um das Allerlette zu erwähnen, es ift, nachdem in gang fpaten Zeiten Goethe's Berhaltnig zu Frau von Stein aufs Rene ben Charafter einer Freundschaft angenommen hatte, eine natürliche gegenseitige Sochachtung abermals an Stelle der alten Bertraulichkeit getreten.

Sehen wir nun wie man in Weimar dieses Verhältniß beurtheilte, welches auf Frau von Stein den einzigen Schatten wirft: einen jüngeren Mann unter so hoffnungslosen Aussichten lange Jahre mit seinen Gedanken und Gefühlen in Beschlag genommen zu haben.

Es ist bekannt, das Schiller vor seiner Freundschaft mit Goethe bessen heftiger Gegner war. Schiller gesteht ein, er war neidisch, es würde ihm Freude gemacht haben, Schwächen an Goethe zu entsteden. Richt um damit hervorzutreten, sondern um seine Abneigung

gegen seinen mächtigen Rebenbuhler damit vor sich selbst zu entschuls digen gleichsam.

Schiller kam nach Weimar als Goethe in Italien war. Er erwähnt, indem er das Weimaraner Dasein beschreibt, Fran von Stein als tiesenige, welche am meisten Briefe von Goethe aus Italien empfange. Er sagt zugleich aber, ganz gelegentlich wie man dergleichen Klatsch mittheilt, Niemand sei im Stande, dieser Fran in Bezug auf Goethe das Mindeste vorzuwerfen. Und man erzählte damals in Weimar Alles von einander.

Indessen dies soll der letzte Grund nicht sein, über die Natur tieser Berbindung so zu denken, wie ich tenke. Es giebt noch höhere Proben.

Wir versolgen durch Goethe's ganzes Leben den Trang zu beichten. Es giebt kein Berhältniß Goethe's dessen symbolische Darstellung nicht irgendwo sich bei ihm nachweisen ließe. Wenn zwischen ihm und Frau von Stein ein noch so versteckt gehaltener Verstehr stattsant, in Goethe's Werken würde sich eine Confession darüber sinden. Goethe's intimes Verhältniß zum Sohne und zum Manne: welche in der Stille sich abspielenden, ungehenren inneren Conslikte hätten darans hervorgehen müssen, wenn Frau von Stein Goethe's heimliche Geliebte und hinterher seine öffentlich verlassene Maitresse gewesen wäre?

Nirgends in seinen Werken aber der Versuch, dergleichen zu schildern oder auch nur symbolisch anzudenten.

Und nun sei schließlich basselbe Berhör auf Frau von Stein angewandt.

Diese Frau war schriftstellerisch begabt. Als ihre Freundschaft mit Goethe zerriß, erfüllte sie ein unbeschreiblich bitteres Gefühl. Sie weiß nicht was sie ergreisen soll um Halt zu gewinnen und eine Form für ihre Gesühle zu sinden. Sie hat von Goethe selbst gelernt, Erlebnisse in symbolische Dichtungen zu verwandeln. Sie versäßt ein Drama, in welchem mit häßlichen Farben die Beränderung geschildert wird, welche ihrer Meinung nach in Goethe's Natur vor

gegangen mar und die sie als ten Grund seiner Entiremdung anfab. Sie hat diefes Stud nie gurudgehalten, fondern vielfach mitgetheilt. Wir haben einen Brief Schillers barüber, ber es in hohem Grate anerkennt. Und welchen Stoff hat fie gewählt? Dido! Sie stellt fich als Dido hin; wenn auch nicht als die von Ueneas verlassene Dido, to doch immer als diese Frau, deren Ramen Niemand hören kann ohne sogleich an Ueneas, und wie und warum sie von ihm verlassen wurde, zu benten. Sält Jemand eine folde Schamlofigkeit für moglich? Eine verlaffene Maitreffe, Die, ftatt zu schweigen wenigstens, sich vor ihrer Familie, ihren Freunden und Freundinnen als Dido giebt, und diese Freundinnen zumal — die Herzogin Luise, Schillers Frau und andere Frauen dieser Art — lesen das Stück, nehmen es an und bewahren in ihrem Umgange und ihrem Serzen der Berfafferin Die alte Liebe, Berehrung und Hochachtung. Das Leben bringt viel mit sich: wollten wir bergleichen aber ohne zwingende Beweise annehmen, so weiß ich nicht warum wir Alle nicht unsern Franen, Müttern und Töchtern daffelbe zutrauen follten.

Dies ist was ich über die Controverse zu sagen hätte. Ich gebe nun eine Darstellung des Berhältnisses als sei von dergleichen überhaupt nie die Nede gewesen.

Goethe's Briefe an Frau von Stein bestehen aus einer Reihe von fast unzählbaren Billets. Ich fenne keine andere Correspondenz, die so unmittelbar die leisesten Stimmungen eines Herzens abspiegeste. Gedichte sind eingestreut. Sobald er oder sie Weimar verläßt, dehnen sich die Billets zu Briefen, zu Tagebüchern aus. Wie eine breite uns unterbrochene Melodie empfangen wir zehn Jahre lang Goethe's Leben nach dieser einen Richtung. So völlig sehen wir Tag und Nacht den Gedanken an diese Frau ihn umschweben, daß es scheint als thue und denke er überhaupt nichts Anderes als was diese Briefe enthalten. Wir übersehen, daß doch oft Wochen dazwischen liegen; das Ganze gewinnt den Anschein einer dichterischen Continuität. Was er irgend erlebt, nimmt die Gestalt einer Mittheilung an Frau von Stein an. Zu Ansag beherrscht ihn, vielleicht auch sie das unklare Gesühl, als

sei es möglich, daß sich irgendwie eine Form sinden lasse sür eine Bereinigung. Dies sind die ersten Jahre, in denen er sich unendlich glücklich fühlte. Eine ungewisse Erwartung hob ihn über das hinweg was er entbehren mußte für den Augenblick. Allmählich aber stellt sich die Unmöglichkeit heraus. Einige Jahre braucht es dann wieder, um dies Gefühl: für immer resigniren zu müssen, dei Goethe zur Gewisseit zu erheben. Und nun erst, da diese Kämpse vorüber sind und die Dinge ganz sest stehen, gewinnt Beider Bertrauslichkeit die natürsliche Gestalt, daß sie denen, die dergleichen nicht zu deuten wissen, in dieser Einsachheit gar nicht mehr verständlich war. Hier kann ich mich auf meine Erfahrung berusen. Ich habe solche Berhältnisse mit angessehen, die unter harren Kämpsen Jahre lang sich hinzogen und die sich endlich ohne einen Kest böser Erinnerung auslösen mußten.

Ich hatte versucht, die jungen Mädchen zu schildern, welche Goethe geliebt hat. Es war keine schwierige Aufgabe, sie stehen wie fertige Bilder uns vor Augen. Goethe hat uns mit jo fünftlerifder Geber ben rechten Eindrud zu geben gewußt, daß man an seinen Portraits fast die Art ber Ausführung unterscheiden möchte. Wir feben Friederite und ihr Pfarrhaus wie eine flüchtige Stige in Wafferfar. ben, wir erbliden Lotte wie ein fanftes Paftellbild, und Lilli wie eine Arbeit Battean's, fed und geistreich bingemalt. Diese Gestalten bliden uns wie aus goldnen Roccocorahmen fest an, Fran von Stein ragegen ift anders geartet. Wir gewinnen fein Bild von ihr für unsere Phantasie, das Geistige tritt zu fehr hervor bei ihr. Goethe wurde, furz ehe er an Beimar benfen fonnte, in Stragburg einmal ihr Schattenriß für Lavaters Wert mitgetheilt. Diefer bloße Umriß machte tiefen Eindruck auf ihn. Dhue Weiteres zu wiffen, als was derjenige ihm ergählte der die Silhonette mitgebracht, sucht er ihre Linien zu beuten und bringt eine gange Lifte feiner Gigenschaften berans, welche alle auf ungemeine Ausbildung bes Beiftes binauslaufen. Als er fie nun endlich traf, was fand er? Eine Mutter unter ihren Kindern. Eine ichone Fran, aber keine wie ein junges Dadden, beffen Schönheit fich eben aufichließt. Rein ichnichternes erwartungsvolles Geschöpf, dem alle Erfahrungen noch bevorsteben, sondern eine Frau, welche bas Leben fennt. Goethe entzückte bie Lebhaftigkeit mit ber fie bie Dinge begriff und festhielt, Die unbefangene Sicherheit mit der sie auftrat, die Bornehmheit ihrer Erscheinung. Bon den ersten Tagen in Beimar an war Fran von Stein feine Bertraute.

Goethe fam beladen mit einer ihm unerträglich buntenben Laft von Erinnerungen. Er begegnete einer milden, resignirten, verständ= nifrollen Fran, bei ber ihm zu Muthe ift, als kenne fie fein ganges Leben. Er wird still und ruhig in ihrer Rähe. Ihre Stimme glättet alle Wogen seines Bergens. Er ichlieft fich an fie an, und fie dulbet es als verstebe es sich von selbst. Auch jagt er ihr sofort was sie ihm sei, und findet als die Formel dafür das Gedicht, welches die Wendung enthält "D du warst in abgelebten Zeiten meine Schwester ober meine Frau". Diese Berse geboren zu seinen frühesten, Die er für sie Dichtete. Er nimmt an, vor undenklichen Zeiten icon mit ihr ein Leben gewesen zu sein. Damals waren sie nicht getrennt wie jett. Ibr bentiges Leben ift gleichsam nur eine Erinnerung an jene Tage.

> Ranntest jeden Bug in meinem Befen, Spähtest wie die reinste Nerve flingt, Ronntest mich mit einem Blide lefen, Den jo ichwer ein menichlich Aug' burchbringt.

Tropftest Mäßigung bem beißen Blute, Richtetest ben wilden irren Lauf. Und in Deinen Engelsarmen rubte Die gerftorte Bruft fich wieder auf.

Sieltest gauberleicht ibn angebunden Und vergaufeltest ihm manchen Tag. Belde Seligfeit glich jenen Bonnestunden, Da er bantbar Dir zu Küffen lag.

Rühlt' fein Berg an Deinem Bergen ichwellen, Rühlte fich in Deinem Ange gut, Alle feine Sinne fich erbellen Und bernbigen fein brausend Blut!

Und von Allem bem schwebt ein Erinnern Rur noch um das ungewisse Gers --

fo beginnt bie abschließende Strophe bes Gebichts.

Anjangs icheint die Trauer um den Verlust bessen, was in längst verlebten Zeiten ihm ganz gehört hätte, nur von ihm allein empfunden worden zu sein: nun aber entdeckt er, daß auch Fran von Stein niemals glücklich war! Ihre Cristenz bis dahin war ziellos, nüchtern, zufällig. Sie war jung in fast geschäftsmäßiger Weise verheirathet worden. Sie ist leidenschaftlich, ohne je der Leidenschaft begegnet zu sein. Sie bedarf des Trostes ebensosehr als Goethe: auch sie fühlte, was hätte sein können. Nicht ihm allein ward ihre Gegenwart unsentbehrlich, auch ihr die seinige. Zu fest aber war ihre Stellung zwischen ihren Kindern und neben ihrem Manne, als daß sie oder Goethe daran hätten denken können, den Verhältnissen Trotz zu bieten.

Dennoch mußten Gedanken dieser Art in Beiden emporfommen. Ein Schwanten tritt ein, bas bis zur Unerträglichkeit fich fteigert. Endlich erlöft fie bann ein befreientes gegenseitiges Sichaussprechen. Es ist fast erkennbar, zu welcher Zeit etwa Goethe sich bazu zwingen mußte, für immer nur eine Schwester in Frau von Stein zu feben. Er wird jetzt ruhiger und es tritt bas Zusammenleben ein, bas freilich in dieser Form, wie vorauszusehen war, nur eine abgegränzte Beit bauern konnte; allein Dieje Jahre fint entzudende fur fie Beide Wir durchleben sie mit ihnen. Die Zufälligkeiten ihrer fortschreitenden kleinen Erlebnisse verketren sich zu einer Reihe in unfere Phantasie sich einnistender Bilder. Richt bloß um das innere Leben handelt es fich : wir fennen Goethe's Drang zu beschreiben mas er fah und erlebte: wir werden mitten hineingeführt in die Buftande um sie Beide, wir seben die Dinge und Menschen als hätten wir Alles mitgesehn. Goethe's fleines Gartenbangden am Parf: wir lernen es kennen wie unsere eigne Beimath, als hatten wir selbst einen Theil unserer Jugend da zugebracht, hätten bei Tage und bei nächtlicher Weile Conne und Mont es bescheinen seben. Biffen, wie aus eigner

Erfahrung, wie Regen und Wind, Wärme und Kälte barum walteten; wie die Trauben, für die Goethe Einsenker aus der Heimath
hatte kommen lassen, am Fenster sich aufranken, die jung im Garten
gepflanzten Bäume ihre ersten Zweige allmälig zu Aesten entwickeln. Wir sehen Goethe da aus- und eingehn, Nachts im Mantel da im Freien schlafen und zu Zeiten erwachend nach den Sternen über sich sehen. Heute noch steht das kleine Haus im Garten da, als die unmittelbarste Erinnerung an jene ersten Weimaraner Zeiten.

Auch bas Hans ist noch unverändert, in dem, wenn ich von denen recht berichtet bin, die es mir zeigten, Frau von Stein wohnte. Ja, Sommers stehen noch, wie damals, große Orangenbäume in Kübeln unter den Fenstern, Alles freilich grau und verwittert. Nur die Ilm, die im Park nebenan sließt, ist ingendsrisch wie vor Zeiten. Diesen Bach hat Goethe unsterblich gemacht, der zwischen den nun hohen Bäumen sich hinschlängelt, die er vor hundert Jahren mit dem Gerzoge pflanzte. All diese mächtigen Baumalleen waren damals junge Stämme, für die er und der Gerzog die Plätze mählten, all diese Wege sind von ihren Händen gezogen worden.

Aber nicht nur der Stadt und dem Park hat Goethe durch seine Briefe an Frau von Stein ein Denkmal gesetzt, sondern ganz Thüringen ist darin für immer verherrlicht. Wie Friederike das Elsaß umgiebt, und Lotte die Wetterau, so Frau von Stein ihre Heimath Thüringen. All die schönen Punkte dieses Landes sind zu etwas Höherem erhoben, weil Goethe von ihnen an Frau von Stein schrieb. Woher nicht alles sind seine Briefe und Zettel an sie datirt? Und immer genau zesagt, von welcher Stelle. Der Thüringer Wald liegt vor unsern Blicken, das ganze Land, das in seiner bescheidenen Schönheit, neben Hessen, am ächtesten die Deutsche Landschaft zeigt. Im üppigen Sommer, im Herbste, im Winter, im wiedererwachenden Frühling sehen wir Goethe sein neues Vaterland beschreiben. Immer wieder dürsen wir in seinen Briefen mit Sicherheit erwarten, daß das Erwachen der Natur in jedem Frühlinge nen versolgt werde als sei nie vorber Frühling gewesen. Einsam die Wälder durchstreisend, zu Tuß, zu Pferde, zu

Wagen, oder mit tem Herzoge, auf der Jagt, auf Inspectionsreisen, zu Besuch an ten kleinen Höfen oder auf Gütern, von überall her wendet Goethe aus der Fülle der ihn umgebenden Natur heraus seine Blicke zu der geliebten Freundin. Sie zieht ihn stets nach Weimar zurück. Die Tage scheinen ihm versoren in denen er entsernt ist. Sie und ihre Familie sind seine erste Sorge. Wie Lotte im Deutschen Hause im Kreise der Ihrigen, kann er Frau von Stein nicht sehen ohne sie als Hausfrau und Mutter ihrer Kinder zu erblicken. Zuweilen redet er sie in seinen Briesen mit dem Chrennamen "Hausfrau" an: man lebt sich ein in diese Verhältnisse, man nimmt Theil an den Schicksalen der Menschen, all die kleinen Vorsommuisse werden zu Ereignissen. Unmöglich, diese Dinge hier sämmtlich anzudeuten, von Belvedere, von Wilhelmsthal, von der Wartburg, von Kochberg dem Gute der Frau von Stein und von andern Thälern, Burgen und Bergen zu reden.

Und nicht bas allein. Der Berfehr mit Frau von Stein zeigt uns was Goethe arbeitete, las, ichrieb, zeichnete, vorlas. Er bictirt Frau von Stein. Er theilt ihr feine Dichtungen mit, bruchftudweise wie sie entstehen. Er lernt bie neuen Erscheinungen ber Literatur mit ihr gusammen fennen. Er hamstert unendliches geistiges Material tagtäglich für sie gusammen. Das Leben bot damals nichts anderes. Es verfolgten uns nicht die Zeitungen; felbst bas gang in ber Rabe fich Ereignende fam nur langfam und tropfenmeife zu weiterer Menntniß. Wir können Goethe's Briefe an Fran von Stein als ben Beweis nehmen, wie fauft die Wolfen damals am politischen Simmel trieben. Eine unbeschreiblich wohlthuende Stille athmet Dieses Buch aus. Wir seben, wie bas fturmlose Dasein jener Jahre geeignet mar, eine geistige Cultur reifen zu laffen, Die im fühlen Winde ber heutigen Zeit längst unmöglich geworben ift. Grarfam und langfam erscheint das Rene und wird harmonisch dem bereits Erworbenen zugefügt. Ruhig löft ein Tag ben andern ab. Rudblickend immer auf den Inhalt der verlebten Zeit und weithin sorgend für die kommende, wird mit einer Gemiffenhaftigkeit bas leben Schritt vor Schritt burchmeffen.

zu der uns heute ebensewenig Ruhe gegönnt wird. Am 9. April 1781 schreibt Goethe an Lavater: "Die nächsten Wochen des Frühlings sind mir sehr gesegnet; seden Morgen empfängt mich eine neue Blume und Knospe. Die stille, reine, immer wiederkehrende leidenlose Vegetation tröstet mich oft über der Menschen Noth, ihre moralischen und physischen Uebel." Man glaubt einen philosophischen Gärtner zu bören, der sein Lebenlang nur mit seinen Blumen umging. Wie Wenigen gewährt heute die Existenz diesen stillen Verkehr mit der Natur wenn es nicht eben Leute sind an die das Leben überhaupt keine andern Ausgaben mehr stellt. Goethe besaß die Fähigkeit, mit jeder Wendung dem was ihn berührte, seine volle Persönlichkeit zuzuwenden.

Und nun zum Schluß: in dieser Atmosphäre sehen wir unter Frau von Stein's Theilnahme die Dichtungen langsam machsen, die als sicherer Gewinn dieser Zehn Jahre tastehen und die tas Höchte sint, was die Deutsche Literatur an Dichtungen besitzt. Von diesen Werten sind Iphigenie, Tasso, Egmont und Wilhelm Meister die vornehmsten. Bon ihnen swird gesprochen werden wenn von Italien die Rete sein wirt, wo Goethe ihnen die entscheitente Form verlieh.

-->/

## Vierzehnte Vorlesung.

Carl August und Goethe in den Zehn Jahren.

Goethe's und Carl Augusts Freundschaft fand darin ihren unzerstörbaren Halt, daß Goethe dem Herzoge unentbehrlich war.

Zwischen Beiden fand Ungleichheit statt in den Jahren, in der gesellschaftlichen Stellung und in den Gaben des Geistes.

Das wußten Beibe: daß Goethe der stärkere, die leitende Kraft sei. Riemals hat der Herzog diese Position zu verrücken versucht. Alle Briese Goethe's an den Herzog, auch wo er sich noch so sehr in den Formen hält welche der Rang vorschreibt, sind von oben nach unten, und alle Briese des Herzogs, auch wenn er manchmal den Anschein völlig umzudrehen suchte, sind von unten nach oben geschrieben.

Dagegen, vom ersten Begegnen ab stand fest, daß der Herzog als Fürst gewisse Rücksichten zu fordern habe, und niemals hat Goethe hier gesehlt. Dieser esprit de suite, den Richesten beim großen Corneille vermißte, ist oft bei Goethe migverstanden worden. Man hat die Geschicklichkeit, mit der er sich neben "seinem allergnädigsten Herrn" in zweiter Linie zu halten wußte, nicht anders deuten können, als daß man ihn als unter dem Banne der Hoheit unterduckend genommen hat: Goethe und der Herzog wußten jedoch, daß es sich hier nur um eine Form handle, und weshalb diese Form innegehalten werden misse. Beide süblten, wie sehr sie einander gewährten was Niemand sonst

bem einen wie bem andern von ihnen batte gewähren können. Der Bergog, daß er einen treueren, flareren Rathgeber niemals finden wurde; Goethe, daß er in feinem andern Berhaltniffe eine jo befrie-Digende Verwendung seiner etelsten Kräfte fante. Bir Deutsche fint Alle geborene Marquis Poja's. Der Deutsche rubt nicht eher als bis er die Stelle gefunden bat, auf der er bei Wahrung feiner geiftigen Unabhängigkeit dem dienen kann, dem er legitime Ansprüche auf biese Dienste zuerkennt. Es fehlt uns erwas wenn wir bies nicht gefunden haben. Selbst Friedrich ber Große wollte es nicht entbehren indem er sich als ben ersten Diener seines Bolkes binftellte, und inbem er fich von Voltaire Die hartesten Vorwürfe gefallen ließ, nur weil Voltaire der einzige Mensch mar, dessen geistige Kraft er für größer als die eigene anerkannte und mit dem im Zusammenhange gu stehen ibm unentbebrlich mar. Bei Goethe und dem Bergoge gewahren wir diese Unterordnung als eine gegenseitige nach verschiedener Richtung und darin lag das Unverwüstliche ihrer Freundschaft.

In biesem Sinne ist Goethe's Verhältniß zum Herzoge eines der reinsten und sruchtbringendsten gewesen. Nie hat sich zwischen Beide ein unedler Verdacht hineingedrängt. Niemals ist ein ernstlicher Versuch gemacht worden, ihre Gemeinschaft aufzuheben. Selbst bei jenem berühmten vorübergehenden Zerwürsniß wegen des Hundes auf der Bühne (als Beide schon alte Leute waren — wo es sich nicht bloß um diesen Hund handelte — als Goethe sein Amt niederlegte, Weimar verließ und nach Iena ging, ist zwischen ihm und dem Herzoge die Correspondenz nicht ausgehoben und der Schein stets gewahrt worden als sei nicht das Mindeste vorgesallen, worauf der Rissisch langsam wieder zuzog. Bis zum letzten Athemzuge hat die Freundsichaft dieser Männer gedauert und ich wüste nicht wohin anders man den Sarg Goethe's hätte siellen können als dahin wo der des Herzgogs steht.

Gedruckt liegt vor "Der Briefwechsel bes Großherzogs Carl August von Sachsen-Beimar-Gisenach mit Goethe, aus den Jahren 1775—1828", in zwei Bänden. Man barf keine Correspondenz darin

juden, es find gelegentliche Briefe und Billets aus vielen Jahren, durch ihre Maffe ben Anschein von etwas Bufammenhängendem empfangend. Auch follen bedeutende Auslassungen stattgefunden haben. Da Goethe und ber Bergog meist zusammenlebten, fam das Maaßgebente natürlich nicht in Briefen zur Sprache. Ueber Goethe als Beamten hat Schöll vortrefflich geschrieben. Es liegen unendliche Actenstücke vor. Um den vollen Umfang seines Eingreifens zu ermeffen, bedürfte es einer Durcharbeitung ber Dinge, zu ber beute noch Riemand weder berufen noch befähigt fein möchte. Im Allgemeinen läst sich wohl annehmen: von 1776-1528 geschah nichts von Wichtigkeit in Weimar ohne Goethe's Mitwissenschaft ober Mitarbeit. Im Speciellen aber, soweit wir irgend diese Mitarbeiterschaft verfolgen, muffen wir eingestehen, Goethe hat nie eine Angelegen= beit als Nebensache behandelt, er hat reinliche Sorgfalt in auch unbedeutende Geschäfte hineingetragen und hat mit unermüdlichen Augen nach allen Richtungen bas Befte bes Landes verfolgt. Es ift faum ein Fall bekannt geworden, mo, nachdem Goethe's Rathe gefolgt worden war, die Dinge einen üblen Ausgang genommen hatten.

Das Gefährliche des Verhältnisses lag darin, daß erstens diese Art Arbeit nicht das war was Goethe's Natur und Fähigkeiten zumeist entsprach: kurz oder lang mußte sie ihm deshalb unerträglich werden; und zweitens, daß der Herzog Goethe's besseren Einsichten, wo es sich um das Wohl des Landes handelte, in praktischen Verwaltungs- und Finanziragen, oft nicht folgen wollte. Hierüber giebt Schöll genüzgende Auskunft. Sobald Goethe einsah, daß seine Mühe in der That eine fruchtlose sei, mußte das Gefühl jener Unerträglichkeit die Obershand gewinnen. Und dies ist der Verlauf der Dinge gewesen; in einer Art jedoch, die weder die Arbeit der "Zehn Jahre" als eine vergebliche, noch das später auf neuer Basis sortgeführte Verhältniß als ein gegen das frühere irgend zurückstehendes erscheinen läßt.

Goethe hat in biesen Zehn Jahren seinen Freund so geleitet, daß sich ihr beiderseitiges Dasein auf das Natürlichste gestaltete. Er giebt der Jugend und den Reigungen Carl Augusts weiten Spielraum und läßt ihn rennoch niemals aus ten Augen, ift als fein guter Benius ihm ftets zur Geite. Babrent er mit jugendlichem Bergen am Uebermuthe bes Herzogs felbst Theil nimmt, vergift er nicht einen Augenblid, mas er ihm und fich schultig fei. Bon Jahr zu Jahr baben wir hierüber Aeugerungen in Briefen und Tagebüchern, welche Die fast pedantische Gefinnung beurfunden, mit welcher Goethe feinen Pflichten nadzutommen bestrebt mar. Die berentlichsten Buntte freilich turfte er jogar seinen Tagebüchern nicht anvertrauen. Wir sehen wie Die Barte, ober beffer: Die Bartigfeit Des Bergogs, feine Urt fich nirgende festhalten zu laffen, Goethe zuweilen zur Bergweiflung bradten, auch bag es ibm zuviel mart, immer wieder zwijden ibm und ber Berzogin vermitteln zu muffen, mit ber Carl Anguft fid, um ein umfaffendes Wort zu brauchen, nicht verftant, worauf Goethe von zwei Ceiten tann zum Bertrauten gemacht murbe. Ueber bieje Dinge fonnte und burfte Goethe Miemantem reben, nur guweilen bricht er Frau von Stein und wenigen Bertrauten gegenüber los. Wenn wir Die bezüglichen Stellen feiner Briefe fammtlich vergleichen: von Jahr ju Jahr bieselben Stoffenizer, Dieselben Momente bann wieder ber innersten Befriedigung, Die wiederkebrenten Undentungen, bag er mit dem Berzoge gesprochen und sich mit ihm über bies und bas auseinandergefett babe, immer aber, icon aus ter Taffung tiefer Cate, tie gleiche Unbanglichkeit an ibn berausleuchtent, welche von Unfang an bas Charafteriftische ihrer Freundschaft mar. Goethe mar fich ftets bewußt, wie er mit dem Bergoge baran fei. Er recapitulirt und controlirt auf bas Sorgfältigfte ben Stand ber Dinge wie ein Raufmann ber immer ben Status feines Bermögens in flaren Zahlen in feinen Budern hat. Ginmal, als er fühlte bag bas Berhalinif burchans einer Auffrischung berurfe, entführte er ben Bergog in Die Schweig, auf eine Reise, im Winter 1779 auf 50, die tann auch von wohlthätigen Folgen mar. Goethe wollte einmal eine Zeitlang mit Carl Anguft gang allein fein, abgetrennt vom Sofe, ben Ginn nur auf erhabene Naturericheinungen gerichtet, in beren Genuffe Soch und Riedrig fid gleich fühlen mußten. Sier, einfachen Erlebniffen gegenüber, tritt das, was der eigentliche Grundzug des Herzogs war recht hervor. Ein Gefühl von Uebermaaß an Kraft läßt ihn siets zuviel thun, so daß er, wenn der Gipfel eines Berges mit Müh' und Gefahr erreicht ist, ohne Zweck und Noth und mit noch größerer Müh' und Gefahr ein letztes Abentener verlangt. Goethe nennt das des Herzogs Urt "den Speck zu spicken". "Ich bin einigemal so unmuthig in mir drüber geworden, schreibt er, daß ich heut Nacht geträumt habe, ich hätte mich drüber mit ihm überwersen, wäre von ihm gegangen und hätte die Leute, die er mir nachschickte, mit allersei Listen hintergangen. Wenn ich aber wieder sehe, wie Jedem der Psahl in's Fleisch geben ist, den er zu schleppen hat, ist Alles wieder weg. Er hat gar eine gute Art von Auspassen, Theilnehmen und Neugier, beschämt mich oft wenn er da anhaltend und dringend ist, etwas zu sehen oder zu ersahren, wo ich ost am selben Flede vergessen oder gleichgültig bin."

Nehmen wir zu diesem an Ort und Stelle gefällten Urtheile was Goethe in hohem Alter, nachdem er, als der ältere und doch überslebende, den Herzog verloren hatte, an Eckermann über ihn sagte: "Er hatte Interesse für Alles, wenn es einigermaaßen bedeutend war, es mochte nun in ein Fach schlagen in welches es wollte. Er war immer vorschreitend und was in der Zeit irgend an guten neuen Erssindungen und Einrichtungen hervortrat, suchte er bei sich einheimisch zu machen. Wenn etwas mißlang, so war davon weiter nicht die Rede. Ich dachte oft, wie ich dies oder jenes Versehlte bei ihm entschuldigen wollte, allein er ignorirte jedes Mißlingen auf die heiterste Weise und ging immer sogleich wieder auf etwas Neues los. Es war das eine eigene Größe seines Wesens und zwar nicht durch Vildung gewonnen, sondern angeboren."

Goethe besaß selber dies Absehen von allem Mißlungenen. Er ging darüber hinweg, als ächter Schüler Spinoza's, indem er es als bloße Negation und gar nicht vorhanden ansah. So auch nahm er die Tehler des Herzogs und hielt sich an das Reale. Die guten Folgen der Schweizerreise: größere Ordnung, mehr Consequenz, und was er sonst noch daran rühmte, waren sichtbar; balt genug aber gingen

Die Dinge toch wieder im alten Gleise. Goethe empfand es schmerzich genug, hielt aber unerschütterlich an seiner Stelle aus. Bon Goethe's fürzeren Gedichten enthält eines eine so inhaltreiche und zugleich so schwe Charafteristift bes Herzogs, daß ich es hier folgen lasse.

Es schiltert eine auf ter Jagt im Gebirge zugebrachte Nacht. Sie campiren im Freien. Goethe, am Tener sigend halt neben bem schlasenten Berzoge Wacht, eine Art Bision seines ganzen Zustandes steigt vor ihm auf. Er schildert sich, die Genossen, Carl August, jede Gestalt läßt sich wiedererkennen und doch ist das Ganze so gehalten, so märchenhaft unsicher belenchtet wie ihm damals Nachts, in halb träumender Ermüdung die Menschen und die Welt erscheinen mußten.

#### Da heißt es:

Doch scheinet Allen etwas zu gebrechen, Ich höre sie auf einmal leise sprechen, Des Jünglings Kuhe nicht zu unterbrechen, Der bort am Ende, wo das Thal sich schließt, In einer Hütte, leicht gezimmert, Bor der ein letzter Blick des kleinen Feners schimmert, Bom Wassersall umrauscht, des milden Schlass genießt. Mich treidt das Herz, nach jener Klust zu wandern; Ich schließt littl und scheide von den Andern.

### Best erblickt Goethe im Traume fich felbst zuerst:

Sei mir gegrüßt, der hier in später Nacht Gebankenvoll an dieser Schwelle wacht! Was sitzest Du entsernt von jenen Freunden? Du scheinst mir auf was Wichtiges bedacht. Was ist's, daß Du in Sinnen Dich verlierest, Und nicht einmal Dein kleines Feuer schürest?

D frage nicht! Denn ich bin nicht bereit, Des Fremben Neugier leicht zu stillen; Sogar verbitt' ich Deinen guten Willen; Hier ist zu schweigen und zu leiben Zeit. Ich bin Dir nicht im Stande felbst zu sagen, Woher ich sei, wer mich hierher gesandt; Bon fremden Zonen bin ich her verschlagen Und burch die Freundschaft sestgebannt.

#### Im Rückblicke auf sich fährt er fort:

Wer kennt sich selbst? Wer weiß, was er vermag? Hat nie der Muthige Verwegnes unternommen? Und was Du thust, sagt erst der andre Tag: War es zum Schaden oder Frommen. Ließ nicht Prometheus selbst die reine Himmelsgluth Auf frischen Thon vergötternd niedersließen? Und konnt er mehr als irdisch Blut Durch die belebten Übern gießen? Ich brachte reines Feuer vom Altar, Was sich entzündet, ist nicht reine Flamme, Der Sturm vermehrt die Gluth und die Gesahr Ich sich wachte nicht, indem ich mich verdamme.

Und wenn ich untlug Muth und Freiheit jang Und Redlichkeit und Freiheit jonder Zwang, Stolz auf sich selbst und herzliches Behagen, Erwarb ich mir der Menschen schöne Gunst;' Doch ach, ein Gott versagte mir die Kunst, Die arme Kunst, mich fünstlich zu betragen. Nun sitz ich hier, zugleich gehoben und gedrückt, Unschuldig und gestraft, unschuldig und beglückt.

Nun ruft er sid selbst zu, als könne sein zu lauter Monolog vernommen werden:

Doch rebe sacht! benn unter biesem Dach Ruht all mein Wohl und all mein Ungemach: Sin edles Herz, vom Wege ber Natur Durch enges Schicksal abgeleitet, Das, ahnungsvoll, nun auf ber rechten Spur, Bald mir sich selbst und bald mit Zauberschatten freitet: Und was ihm bas Geschick burch die Geburt geschentt, Mit Müh' und Schweiß erst zu erringen denkt. Kein liebevolles Wort kann seinen Geist enthüllen Und kein Gesang die hohen Wogen stillen.

Die starre trotige Natur des Herzogs:

Wer kann der Raupe, die am Zweige kriecht, Von ihrem fünft'gen Futter sprechen? Und wer der Puppe, die am Boden liegt, Die zarte Schale helfen durchzubrechen? Es kommt die Zeit, sie drängt sich selber los Und eilt auf Fittigen der Rose in den Schooß.

Gewiß, ihm geben auch die Jahre Die rechte Richtung seiner Kraft.
Noch ist bei tieser Neigung sür das Wahre Ihm Irrthum eine Leidenschaft.
Der Vorwih socht ihn in die Weite, Kein Fels ist ihm zu schroff, fein Steg zu schmal, Der Unsall sauert an der Seite Und stürzt ihn in den Arm der Qual.
Dann treibt die schmerzlich überspannte Regung Gewaltsam ihn bald da, bald dort hinaus, Und von unmuthiger Bewegung Ruht er unmuthig wieder aus.

Und bufter wild an heitern Tagen, Unbändig, ohne froh zu sein, Schläft er, an Leib und Seel' verwundet und zerschlagen, Auf einem harten Lager ein: Indessen ich hier still und athmend kaum Die Augen zu den freien Sternen kehre, Und halb erwacht und halb im schweren Traum, Mich kaum des schweren Traums erwehre. Berschwinde Traum!

Bunderbarer Effect: Alles wird in der That zum Traume plötzlich. Er redet jetzt den Herzog unbefangen an, welcher erwachend nicht ahnt was Goethe für nächtliche Gesichte gehabt hat. Alles liegt nun im Sonnenschein. Er giebt ihm heitere Lehren. Hofft für die Zukunft. Schließt mit einem Glückwunsche:

— Nein! streue flug wie reich, mit männlich stäter Hand, Den Segen aus auf ein geackert Land; Dann laß es ruh'n: die Ernte wird erscheinen Und Dich beglücken und die Deinen. Das ist gedicktet nachdem Goethe sieben Jahre bereits in Beimar ausgehalten, oft genug icon am Herzoge verzweiselt hatte, um immer wieder von seiner großartigen Natur sich hinreißen zu lassen. Es athmen diese Berse eine Liebe und Hingebung aus, die Carl August selber am reinsten erkannte und die, wie ich sagte, das eigentliche Band gewesen sind, das Goethe in Weimar und am Herzoge sesthielt.

Die Zeiten, wo Goethe jo in die Weimaraner Berhältniffe bineingewachsen mar, wie wir sie unwillfürlich tenken wenn von Goethe und Weimar die Rede ift, find die seines Alters. In den ersten Zehn Jahren lagen Die Dinge anders. Der Widerstand, ben Fritsch leistete, beschränkte sich nicht auf diesen einen Fall. Es wurde nothwendig, Goethe in den Atelftant zu erheben. Was dies anlangt, muffen wir berenken, wie es in Deutschland vor 1780 in dieser Beziehung ausfab. Goethe fagt über den Unterschied der Adligen und der Burgerlichen: "In Deutschland ift nur bem Evelmanne eine gewisse allgemeine, wenn ich jagen barf, personelle Ausbildung möglich. Ein Burger fann fich Berdienste erwerben und zur bochften Roth feinen Beift ausbilten: jeine Perfönlichkeit geht aber verloren, er mag fich stellen wie er will." Das wurde 1782 niedergeschrieben. Es war kein Grund vorhanden, Goethe die Vortheile des Avelstitels vorzuenthalten, ber ibm feine Stellung in Weimar febr erleichterte und ber ohne Mihe für ibn zu beichaffen mar. Goethe bachte febr bodymitbig barüber. Es habe ihm nicht ben mindesten Eindruck gemacht, er, als Frankfurter Batriciersohn, babe sich immer als zum Arel gehörig angesehen. 1782 empfing er aus Wien das Diplom. Schon 1779 war er zum Gebeimrath ernannt worden, jetzt, 1782, wird ihm auch der Borsitz in der Kammer zu Theil. Wir haben uns Goethe bier nicht als bescheiden gurudtretenben Dichter gu benten, ber nicht recht weiß wo feine Stelle ift, sondern als strammen, seiner hoben amtlichen Position sich bewußten Beamten, der wenn es nöthig war ebenso gut wie ber Bergog das Rauhe berauszukehren wunte.

Goethe war ein frästiger, breitschultriger Mann, tem Sitze und Kälte wenig Unterschied machten, ter ben langen Tag über im Sattel

bleiben und die Nacht im Walde liegen oder auch durchfneipen konnte, ohne daß ihm sonderlich daran gelegen war. Bei Schlittenpartien, Bällen, Jagden, Fenersbrünsten, überall war er einer von denen die am längsten aushielten. Er saßte vornan Posto, wo er meinte daß es ihm zukäme. Bei Maskenzügen sah man ihn zu Pferde im prachts vollen altdeutschen Anzuge glänzen, ebenso wie er als Sechziger noch auf der Nedoute als Tempelherr erschien und alle Welt durch seine imponirende Schönheit in Erstaunen setze. Nicht anders aber ist er bei der Affaire von Valmy hinausgeritten, wo die Angeln der berühmsten Kanonade dicht um ihn einschlugen, und hat die Symptome des Kanonensiebers an sich beobachtet und hinterher genau beschrieben. Sin solcher Körper gehörte dazu, um bei der eisernen Natur des Herzzogs immer die Stelle dicht neben ihm innezuhalten. Goethe war die ganze Unverwöstlichkeit verliehen, deren er für sein Amt bedurfte.

Nachdem wir so nun aber Goethe und Weimar, Goethe und Fran von Stein, Goethe und den Herzog betrachtet haben, wie stand es mit dem Goethe der mit sich selber ganz allein war?

"Wilhelm Meister" ist bereits erwähnt worden. In diesem No= mane hat Goethe die Erfahrungen seines ersten Beimaraner Lebens niedergelegt. Dem Anscheine nach empfangen wir die Geschichte eines reichen Kaufmannssohnes, welcher mit tem Triebe zu jener allgemeinen perfönlichen Ausbildung geboren, die Goethe nur als ein Vorrecht des Adels jener Zeit ausah, in vornehme Kreise geräth, sich in ihnen gefällt, von ihnen, soweit er sich als literarisches und schauspie= lendes Genie giebt, anerkannt und verzogen, als ihres Gleichen aber nimmermehr acceptirt wird. Goethe war eines der eifrigsten Mit= glieder des fürstlichen Liebhabertheaters. Als Alcest in feinen Mitschuldigen, als Belcour im Westindier und in mancher anderen Rolle trat er auf. Es ist bekannt daß es sich bei folden Gelegenheiten meift mehr um die Proben als um die Aufführungen selber handelt. Jeder der einmal dabei mar, weiß, daß nichts die Menschen gesellig so durch= einander und in so intime Berührung bringt als Theaterproben von Dilettanten. Vieles ist erlaubt und das Tollste natürlich, weil die

Sache es zu verlangen scheint. Diese Verwirrungen lieserten Goethe den Stoff. Von Spisode zu Episode sortschreitend, wird das Ziel, wirklich in die vornehme Welt einzutreten, von Wilhelm Meister zusletzt erreicht. Das ist Goethe's Geschichte. Seine Erlebnisse wurden in durchsichtiger Verhüllung so verwerthet. Daher auch die tagebuchsartige Form und die allmälige Entstehung. Aus einer noch in Franksturter Zeiten entstandenen kleinen Novelle, welche den Ansang bildet, wuchs die Dichtung in fast zwanzig Jahren zu dem inhaltreichen Werke an, als das der Roman heute dasteht.

In späteren Selbstbekenntnissen über diese Arbeit läßt Goethe verlauten, wie er sich anfangs in Beimar befunden habe. "Der Meisster besagt, äußert er gegen den Kanzler Müller, in welch' entsetzlicher Einsamkeit er verfaßt worden, bei meinem stets aufs Allgemeine gerichteten Streben." Hier haben wir den Punkt, wo Goethe selbst neben Frau von Stein und dem Herzoge sich arm fühlte.

Freilich wimmelte es auch in Weimar von Menschen, benen geistige Regsamkeit nicht abzusprechen war. Jeder faß damals ja am Strome ber neuen Ideen, hatte feine Ungel ausliegen und hoffte auf die großen Fische, die anbeißen murden. Da war ja Knebel, der bis in seine späten Jahre als eine Natur erscheint die ihren eignen Weg verfolgen will. Aber man lese was von ihm gedruckt vorliegt: er schwindet zu einem von jenen gufammen, Die ohne Goethe nur zu ben Schatten gehören. Und fo schwindet, gang genau gewogen, Alles um ihn her und verliert die eigne Schwerkraft. Wenn wir fo herum= fuchen, empfinden wir die bittere Bahrheit in Goethe's Meuferung. Und boch führte sein gutes Glud bald nach seiner eignen Ankunft ben einzigen Menschen damals nach Weimar, von dem er lernen konnte, den einzigen, mit dem ihn für diese Jahre jett eine fordernde Freundschaft von Gleich zu Gleich verbunden hat. Dies war endlich wieder Berber. Goethe's erfte Bemühungen in Weimar gingen babin, Berber, ber mit seiner Frau in Budeburg hodte, in Weimar eine Stellung zu verschaffen. Goethe ließ nicht nach bis alle hinderniffe aus dem Wege geräumt waren.

Berber, nachdem er sich zu einem ber berühmtesten Schriftsteller in Deutschland erhoben hatte, war allmälig aus bem großen Buge beransgefommen. Geine Arbeiten wurden gu Früchten ber Belehrsamteit eines theologischen Forschers und wandten sich an ein engeres Bublitum. In Weimar blieb es anfangs auch fo. Goethe war in den ersten Jahren zu sehr von den neuen Berhältnissen eingenommen, um Berder suchen zu muffen: erft allmälig wurde er zu ihm gedrängt. Run aber, in dem Maage als das Gefühl gemeinsamer Entbehrungen in ihnen auffam, beren Inhalt außer ihnen Beiben Niemand zu ermessen im Stande mar, schlossen sie sich inniger aneinander. Der ehemalige Unterschied an Alter und Erfahrung und Kenntnissen war verwischt, Goethe mar ruhiger, Berder ein wenig murbe geworden (die Unterhandlungen über die Göttinger Professur, von der die Berufung nach Weimar ihn errettete, hatten feinen Stolz erschüttert), es entwickelte fich eine Freundschaft, Die von Goethe's Seite fogar die Beimischung vermittelnder Protection empfing, zu welcher er oft genug bei Berbers fturmischem, ungleichem Charafter ber Welt gegenüber fich genöthigt fah; mahrend Berber, wie Schiller aus einem Befpräche mit ihm fpater berichtet, für Goethe abgöttische Berehrung gewann. Herder empfand, wie er in Goethe's Rahe auflebte. Den Gedanken Diefer Jahre entwuchsen seine "Ideen zur Philosophie ber Weichichte ber Menichheit", das Umfassendste mas er geschrieben hat, Die Grundlage vielleicht unserer hentigen Geschichtsauffassung. Allerdings hatte Montesquien und seine Rachfolger den Ton angegeben, niemals aber war eine Weltgeschichte aus der allgemeinen Natur der an ihr betheiligten Bolfer heraus von diefer Sohe herab und in Diesem Umfange unternommen worden. Und Goethe war der Bertraute bei Entstehung des Buches. Alles, was wir über seinen Berfehr mit Berder aus jenen Jahren wiffen, läßt erkennen, daß Goethe bei ihm am freiesten zu Muthe war, und daß er seinen schweifenden Gedanken hier am unbefangensten ben Lauf in alle Weiten gestattete. Herbers Frau, damals noch nicht gereizt durch die Eifersucht auf vermeintliche Rebenbuhler Berters bei Goethe, teren näheres Berhältnik zu tiesem sie besorgt und neibisch machte, gewährte Goethe neben tem Umgange mit Frau von Stein noch eine zweite Häuslichkeit. Ihr soll er sogar noch lieber als dieser seine Sachen vorgelesen haben: jedenfalls, Herders Frau und Frau von Stein empfingen in erster Linie die damals entstehenden Dichtungen. Capitelweise wurde ihnen der Roman, seenenweise die Dramen mitgetheilt.

Damit aber auch ift die Reihe erschöpft. Wieland hatte bald ge= nug aufgehört Goethe besonders fragwürdig zu erscheinen. In literarifden Dingen war er eine behagliche Antorität, ber man nachgeben fonnte oder auch nicht; im Gangen hatte er zu fehr nur die eigne Berjon im Ange um Andern viel zu fein. Die Stein, ber Bergog, Berder und seine Frau auch allenfalls Knebel, darauf beschränkt fich Goethe's Umgang. Diese nennt er bei ber ersten Aufführung ber Iphigenie "fein Publikum". Ich würde gern bier noch von Corona Schröter, ber Schauspielerin und Sängerin reben, von ter behauptet worden ift, daß sie Goethe näher gestanden habe als Fran von Stein selber, und bei der seine fürzlich publicirten Tagebücher allerdings erkennen laffen, in wie bedeutendem Maage er seine Zeit zwischen ihr und Frau von Stein getheilt hat; doch es find die Rachrichten über Corona Schröter jo fragmentarijd, widerspruchsvoll und resultatios, daß ihre Geftalt mit Sicherheit für Goethe's Leben noch nicht verwerthet werden kann. Ich bemerke hier überhaupt Folgendes: Wir dürfen nicht denken, weil wir aus Briefen und andern Quellen fo Bieles wissen, daß wir Alles wissen. Goethe erscheint oft in Berhalt= nissen, deren Ratur uns unbekannt ift. Es find manche Mädchen= namen aufbewahrt, deren Trägerinnen er eine besondere Zuneigung gewidmet hat, es giebt manche Figuren in seinen Dichtungen Die offenbar nach der Natur gezeichnet sind und für welche die Originale fehlen. Wir wissen nicht, wer, aus ber Frankfurter Zeit noch, Clarden im Egmont war, wer Marianne war im Wilhelm Meister, wer Mignon, wer Philine war. Goethe fagt, die erste Weimaraner Zeit sei "durch Liebschaften vielfach verdunkelt" worden: wir wissen über all' dies so wenig, daß wir nicht einmal Bermuthungen aufstellen dürsen. Es ist möglich, daß Corona Schröter, aus der man das Urbild der Iphigenie hat machen wollen, eher das der Philine war; wer aber will darüber entscheiden und was nützt es darüber viel nachzubenken? —

In besprechen bleibt jetzt nur noch: aus welchen Gründen nach Ablauf ber "Zehn Jahre" Goethe plötzlich aus Deutschland versichwand, in Rom erst wieder auftauchte, fast zwei volle Jahre in Italien blieb und nach seiner Rückfehr sich unter veränderten Bedingungen eine neue Existenz in Weimar gründete.

Goethe war als Minister und zugleich Erzieher bei einem unerfahrenen, jungen Fürsten eingetreten, der sich von Tage zu Tage
nun jedoch mehr zu entwickeln begann. In dem Maaße als Goethe
das vorgesteckte Ziel erreichte, wandelte sich seine Stellung in eine
nachtheitigere um. Als erstem Beamten kamen nach und nach alle
wichtigen Dinge in seine Hände, zugleich aber wurde er immer unselbständiger durch die erhöhte Einsicht und Theilnahme des Herzogs.
Ein Punkt mußte kommen, wo Goethe Alles in Händen hielt, zugleich über nichts mehr zu entscheiden hatte. Hier nun sehen wir den
Grund, warum innerhalb der Zehn Jahre bereits Goethe um "Erleichterung im Conseil" bittet. Ueberall wo der Herzog eingreift, tritt
er zurück. Stück für Stück giebt er das Terrain auf, das unmerklich
so den Herrn wechselt.

Es war das nichts was ihn beleidigen konnte, im Gegentheil, gerade das ja hatte er erstrebt. Der Herzog sollte mehr und mehr wirklicher Regent werden, und daß es gelang ihm allmälig die Zügel völlig in die Hand zu geben, war ein Triumph für Goethe. Allein diese Wandlung durste sich nicht in der Art vollziehen, daß Goethe mit der Zeit vielleicht den weimarischen Boden unter den Füßen verloren hätte. Er fühlte sich da als in seiner neuen Heimath. Auch dasür mußte eine Form gesunden werden: daß er bleiben könnte ohne kostspieliges sünstes Rad am Wagen zu sein. Und endlich nun, als die Dinge reis waren und der große Umzug beginnen durste, sind sie in

ber That burch ihn jo gludlich gewandt worden, daß ohne fein freundichaftliches Berhälmiß jum Bergoge zu verleten zwischen beiden Alles nen festgestellt murbe. Rein Zweifel ift für mich, daß, als Goethe im Berbste 1786 nach Italien reifte ohne selbst Frau von Stein bavon miffen zu laffen, Grund und Folgen tiefer Abwesenheit, sowie bie Modalitäten ber Rudfehr mit dem Bergoge reiflich überlegt worden maren. Schon für bas Jahr 1785 enthält bie ichematische lleberficht seiner Lebensereignisse, welche Goedeke gedruckt hat, nichts als die Titel: "Prüfung meiner Zustände — Was abging — Reise nach Italien vorgesetzt — Aberglaube". Aberglaube bedeutet, daß Goethe Die Ueberzenanna hatte, es werde aus der Reise nichts werden wenn iraend Jemand vorher barum wisse. Der Berzog aber mar mit Allem einverstanden. Che Goethe nach Carlsbad ging, von wo ans er nach vollendeter Cur an seinem Geburtstage beimlich abreifte, während man ihn in Beimar ficher guruderwartete, batte ber Bergog ibm noch 200 Thaler Bulage und einen bedeutenten Reisezuschuß verlieben; mir icheint. Goethe babe bas zum Abicbied angenommen in ber Boraussetzung, bag er bamit gleichsam nach glüdlich vollendeter Aufgabe in Benfion trete.

Die Briefe, welche er aus Italien bann an ben Herzog schrieb, wären banach zum Theil nur als Schaustücke anzuschen, damit einmal auch in den Acten Alles seine amtlich und bürgerlich zu verantwortende Form fände. Ich glaube, Goethe nahm eine Art heimlicher Mündigfeitserklärung mit dem Herzoge vor. Sie standen früher auf Du und Du, dies wurde seierlich begraben. Der Herzog wird von nun an anch für den Privatverkehr der allergnädigste Herr, und Goethe sein allerunterthänigster Diener; das was früher ein besteiendes Aufgeben von leeren Förmlichkeiten gewesen war, wurde mit den Jahren eine unnötbige, lästige Spielerei, während die sestgehaltene Form nun bei weitem größere Unabhängigkeit gestattete. Goethe hatte die Absicht, auf furze Zeit nach Italien zu gehen, dann in Franksurt seine Mutter zu besouden und von dort aus als freier Mann und Freund des Herzogs in denienigen selbstgewählten Kreis von Geschäften wiedereinzu-

treten, der ihm die nöthige Muße gestatten mürde, ihm zugleich aber mit Rath und That einzugreifen Gelegenheit gabe.

Wenn wir die Zehn Jahre darauf hin, daß diese letzte Wendung keine unerwartete, plötzliche war, genauer ausehen, so zeigt sich, wie organisch sich dieser Wechsel vollzog und wie, genau in dem Maaße in welchem die Theilnahme an den Staatsgeschäften geringer ward, die literarische Arbeit bei Goethe wieder in ihre alten Rechte eintrat.

Bis in die ersten achtziger Jahre hält er mit spartanischer Selbstüberwindung seinen Pegasus im Stalle sestangebunden. Noch 1780
schreibt er an Kestner, seine Schriftscllerei "subordinire sich dem Leben." "Doch ersaub' ich mir, nach dem Beispiele des großen Königs,
ver tägsich einige Stunden auf die Flöte wandte, auch manchmal eine
llebung in dem Talente, das mir eigen ist. Geschrieben siegt noch
viel, fast noch einmal soviel als gedruckt, Pläne hab' ich auch genug,
zur Aussührung aber sehlt mir Sammlung und lange Weile. Berschiedenes hab' ich fürs hiesige Liebhabertheater, freisich meist conventionsmäßig ausgemünzt.":

Im September desselben Jahres schreibt er an Fran von Stein: "O thou sweet poetry! ruse ich manchmal und preise den Marc Anstonin glücklich, wie er auch selbst den Göttern dasür dankt, daß er sich in Dichtkunst und Beredtsamkeit nicht eingelassen. Ich entziehe diesen Springwerken und Cascaden soviel möglich die Wasser und schlage sie auf Mühlen und in die Wässerungen, aber ehe ich's mich versehe, zieht ein böser Genius den Zapsen und Alles springt und sprudelt. Und wenn ich denke, ich sitze auf meinem Klepper und reite meine pslichtmäßige Station ab, und auf einmal kriegt die Mähre unter mir eine herrliche Gestalt, unbezwingliche Lust und Flügel und geht mit mir davon."

Und am letzten Tage desselben Jahres 1780 an Frau von Stein: "Mein Tasso dauert mich selbst, er liegt auf dem Pult und sieht mich so freundlich an; aber wie will ich zureichen? Ich muß alle meinen Weizen unter das Commisbrod backen."

To als er vier Jahre in Weimar gesessen hatte. Mit dem Eintritte der achtziger Jahre aber beginnt leise der Umschwung. Unsangs sucht er durch historische Schriftstellerei Pflicht und Neigung zu vereinigen. Er arbeitete 1780 an einem Leben Bernhards von Weimar, für das er in den Archiven studirte, welches aber liegen blieb weil es sich nicht zu einer kinstlerischen Einheit zusammenschließen wollte. Im October 1780 beginnt er am Tasso ernstlich zu schreiben. Im März 1781 sind die beiden ersten Acte fertig, und im Jahre 1782 nehmen Wissenschaft und Dichtung ohne Entschuldigung breiten Nang ein. "Hente früh habe ich das Capitel im Wilhelm geendigt, schreibt er im August 1782 an Frau von Stein, wovon ich Dir den Ansang dictirte. Es machte mir eine gute Stunde. Eigentzlich bin ich zum Schriftsteller geboren. Es gewährt mir reinere Freude als jemals, wenn ich etwas nach meinen Gedanken gut geschrieben habe."

Das klingt ichon gang anders und weniger als Gelbstvorwurf. Von da brauchte es immer noch vier Jahre bis er wirklich nach Italien aufbrach, von der ehemaligen freiwilligen Abstineng in dichterischer Thatigfeit aber merken wir nun nichts mehr. In feiner Corresponbeng seben wir die alten literarischen Dinge und baneben seine gelebrien Bestrebungen in den Vordergrund bringen. Mag auch bem Ansdreine nach seine amtliche Thätigkeit sich jetzt immer mehr ausdehnen: Die naturbistorischen Arbeiten nehmen ihn mindestens eben fo febr in Beichlag, aftrologische, mifroftopische und andere Unterfudungen, an Wilhelm Meifter wird in umfangreicherer Weise por geschritten, und die erfte große Gesammtausgabe feiner Schriften vorbereitet. Im Jahre 1785 zumal treten tiefe Dinge jo fehr hervor, rag nun fast nur von ihnen bie Rede ift. Damals waren, wie wir faben, Die stillen Borbereitungen für Die große Menderung in vollem Gange. Und wenn Goethe aus Rom bann endlich bem Berzoge als neueste Entredung melret: er habe fich als "Runftler" in Italien wiedergefunden, so war dies Wiedersinden schon vollbracht ehe er Weimar verlaffen hatte. Als Künftler - und als Gelehrter, fonnen

wir bazuseten -- hatte Goethe sich bereits aufgemacht, ber Staatsbeamte war längst nur noch in zweiter Linie thätig gewesen.

Eine glückliche, Goethe's Charakter höchst angemessene Stellung war zugleich für den Fall der Rückfehr nach Weimar, im Boraus dort für ihn vorbereitet, wie sie in dieser Urt niemals vielleicht einem zweiten Sterblichen zu Theil ward, und wenn auch während seiner Ubwesenheit Reid und Missunst daran zu mäteln fanden, so wirkte seine persönliche Gegenwart, als er endlich wieder erschien, so imposnirend, daß die Dinge den glücklichen Berlauf nahmen, welcher vom Herzoge und von ihm gewollt und vorgesehen war.

··>>\</

## Fünfzehnte Vorlesung.

Die Deutsche und die Römische Iphigenie.

Wir haben gegeben, wie maafgebend Chaffpeare fur Got von Berlichingen geworden war. Goethe batte mit bem Stude, wie er felbst jagt, Chaffreare feinen Tribut bargebracht. Wir haben ibn bann im Clavigo tie Form des burgerlich projaifden Ruhrstudes annehmen feben: es wäre natürlich gewesen, wenn Goethe, nachdem er sich in verschiedenen Richtungen als Nachahmer gezeigt, endlich mit bem Gintritt in Die Jahre eigner Selbständigkeit als Schöpfer einer eignen Form sich aufgethan hatte, in der er weitere dramatische Werke vorführte. Go hatte fich ja Leffing nach manderlei Rachahmung zur reinen Form bes Rathan erhoben. Goethe tam gutem in Weimar jett mit bem Schauspielerwesen prattijd in Berührung. Zwar maren Schloß und Theater abgebrannt und eine Schauspielertruppe in den ersten Jahren nicht in ber Stadt zu halten, allein die Hoigesellschaft jelber, wie ichen bemerkt worden ift, erjette ben Berluft burch eigne Thatigfeit und Goethe griff von ben ersten Tagen an bier tüchtig ein. Auf Diefer Bubne spielte er felber, für fie Dichtete er: jum erften Male also mit ber unmittelbaren Absicht für Die Bretter gu ichreiben. Reine iconere Gelegenheit, Die burch Studium gewonnenen leberzeugungen endlich praktisch zu erproben.

Diese Erwartungen aber, wenn sie gehegt worden wären, wurden getäuscht. Goethe hatte als Dichter und Schriftsteller abdicirt. Er giebt den bereits gewonnenen großartigen Standpunkt, von dem ans er sich dem Deutschen, ja dem europäischen Publikum als einen Mann gezeigt hatte von dem das Höchste zu erwarten sei, ohne Beisteres auf, liefert nichts als eine Anzahl kleiner Schauspielerstücke und beginnt nun auch seine Irhigenie nicht etwa in dem Sinne, mit den Alten concurriren zu wollen und eine neue Richtung zum höchsten Ziele einzuschlagen, sondern nur um dem engen Beimaraner Hofstreise ein, sür den Druck in keiner Beise bestimmtes Theaterstück zu dichten, bei dessen Form der zufällige Umstand mitwirkte, daß dem in der Ehrsurcht vor den französsischen Classistern erzogenen Herzoge gezeigt werden sollte, es lasse sich dergleichen auch in Deutscher Sprache hervorbringen. Iphigenie war ein Schritt nach rückwärts.

Seben wir nun, aus welchen Elementen biefe Dichtung fich entwickelte.

Ich hatte, als bei der Besprechung des Götz die Genesis des modernen Theaters targelegt wurde, nur das gesprochene und nicht das gesungene Drama im Auge gehabt. Das gesprochene Drama, haben wir gesehen, bildete sich nur in Spanien, Frankreich und England aus: Italien blieb zurück. Hier nahm dasür die Oper den ersten Rang ein und ihre Form wurde im Lause des 17. und 18. Jahrshunderts zu solcher Bollkommenheit gebracht, daß die italiänische Oper bald in Frankreich und England (sowie in Deutschland) dem gesprochenen einheimischen Drama den Rang streitig machte.

Die Oper unterscheitet sich in ihren Anfängen vom Drama durchaus. Das Drama entstand als ein Product des gesammten Bolkslebens, die Oper blühte nur an den Hösen als ein Zeitvertreib der vornehmen exclusiven Gesellschaft. Das Drama suchte in seinen Figuren mehr und mehr nationale Charaktere und Ereignisse darzustellen, die Oper hält bei den hergebrachten antiken Schattengestalten sest, welche in Italien, Frankreich, England, kurz, überall wo Opern aufgeführt werten, steis tie gleichen Gefühle womöglich in italianischer Sprache zum Besten geben.

Das Drama hängt mit der gesammten fortschreitenden Literatur und Cultur des Jahrhunderts zusammen, die Oper bleibt was sie von Anfang an gewesen ist: eine Treibhauspflanze, der am wirklichen Klima wenig gelegen ist, eine importirte, künstlich erhaltene Erscheinung.

Als sich im 15. und 16. Jahrhundert in Italien das moderne Theater erhob, unterschied man von vornherein Comodie und Tragödie, wie die antiten Borbilder sich in Comotien und Tragotien theilten. Die auf Plautus und Terenz bafirten Comotien suchte man conversationsmäßig zu halten, die auf Rachahmung ber griechischen Tragödie beruhenden Tragödien in feierlicher Declamation, mit Ballet und Chören. Es brauchten bier nur die Monologe zu Arien, Die Dialoge zu Duetten erhöht zu werden und bie Oper war fertig. Dieser Form hielt sich die Oper constant. Die Musik anderte sich, immer bedeutendere Componisten lösten einander ab: der äußere Zuidnitt, die literarische Form der Opern aber blieb stehen, da die Musik an die Terte frets bieselben Ansprüche stellte: ber Componist verlangte eine fofort verständliche Sandlung bei Ausschliefung bes Bolitisch-historischen, einfache ideale Personen, sowie plausible, nur auf Logit des Bergens und der Leidenschaft beruhende Motive. Die Santlung mußte wie ein farter, tragender Strom in immer mehr fich ausbreitender, immer gewaltsamer dabinfliegender Fülle den Borer mit sich fortreißen.

Die Opernterte, welche herzustellen nicht schwer war, wurden zu einer sesten literarischen Form. Die Acte tursten nur wenige Scenen haben, die Handlung mußte unverworren sein, die Personen an der richtigen Stelle Gelegenheit sinden in volle Leidenschaft zu gerathen. Die Verse dagegen brauchten weder gleich lang, noch gereint, noch überhaupt gut zu sein. Trottem hat es Dichter gegeben, welche in tieser einsachen losen, so ganz zur Nebensache gewordenen Form Sigenthümliches geleistet haben: Metastassio's Opernterte waren im

vorigen Jahrhundert so berühmt wegen der Schönheit und Süßigkeit ihrer Sprache, daß man sie auf italiänischen Bühnen ohne Musik als gesprochenen Dramen gespielt hat. Diese Form des gesprochenen Operntextes wählte Goethe für seine Iphigenie. Er nennt sie die "französische Form", denn auch die Franzosen hatten bedeutende Lisbrettodichter, unter denen Duinault den ersten Rang einnahm.

Ein Zufall scheint Goethe diese Form gleichsam zugespielt zu haben.

Nachdem Händel schon 1759 gestorben war, stand Glud damals unter den Operncomponissen als die vornehmste Krast da. Gluds turchschlagende Erselge wurden in Wien und Italien erlangt, in der Folge hatte er sich nach Paris gewandt, wo seine Iphigenie in Uulis das größte Aufsehen erregte. Der Text war von Rollet nach Nacine's Tragödie gearbeitet worden. Diese Oper erschien ein Jahr ehe Goethe nach Weimar ging.

Glud, geboren 1714, war damals ichon ein älterer Mann. Er hatte keine Kinder und lebte mit seiner jungen Richte, Die er gartlich liebte und die er im April 1776 verlor. Es war jenerzeit in weit höherem Grade als heure Sitte, Berstorbene durch Gedichte zu ehren. Glud wollte zum Andenken bes jungen Mädchens eine Cantate componiren und wandte sich an Wieland um einen Text. Die Antwort Wielands auf diesen Brief haben wir, sie ist vom 14. Juli 1776. Er felber, fagt er darin, sei nicht im Stande etwas Würdiges gu liefern, "außer Rlopstock könne das nur Goethe". "Und zu dem, fährt er fort, nahm ich meine Zuflucht, zeigte ihm Ihren Brief; und schon den folgenden Tag fand ich ihn von einer großen Idee erfüllt, die in feiner Seele arbeitete. Ich fah sie entstehen und freute mich unendlich auf die völlige Ansführung, so schwer ich sie auch fand, denn was ist Goethe unmöglich? Ich fab, bag er mit Liebe über ihr brütete, nur etliche ruhige, einsame Tage, so würde was er mich in seiner Seele feben ließ auf bem Papiere gestanden sein: aber bas Schickfal gonnte ihm und Ihnen den Troft nicht. Seine hiesige Lage wurde um felbige Zeit immer unruhvoller, seine Wirksamkeit auf andere Dinge gezogen, und nun, da er seit einigen Wochen dem unbeschränkten Vertrauen und der besonderen Affection des Herzogs zugleich eine Stelle im gesheimen Conseil einzunehmen sich nicht entziehen konnte, nun ist beisnahe alle Hossung dahin, daß er das anzesangene Werk sobald werde vollenden können. Er selbst hat zwar weder den Willen noch die Hossung ausgegeben; ich weiß daß er von Zeit zu Zeit ernstlich das mit umgeht: aber in einem Verhältnisse, wo er nicht von einem einzigen Tage Meister ist, was läßt sich da versprechen? Immer hosste ich — Ihnen das ganze Stück, welches Goethe dem Andenken Ihrer liebenswürdigen Richte heiligen will, oder doch wenigstens einen Theil desselben zu schicken. Goethe selbst hosste immer und vertröstete mich: ich bin auch gewiß, sowie ich den herrlichen Sterblichen kenne, daß es noch zu Stande kommen wird —."

Aus Goethe's gleichzeitiger Correspondenz erseben wir, wie febr ihm Dieje Cantate im Sinne lag. Ueber ihren Inhalt verlautet nichts, auch ift später niemals wieder davon die Riede. Aber ich glaube wir burfen annehmen, bag aus tiefer Cantate zu Ehren ber Richte Gluds Goethe's Iphigenie entstanden sei. Durch eine seltsame Rechnung wird ras wahrscheinlich gemacht. Lange Jahre nämlich nach bieser Zeit Dictirte Goethe einmal seinem Secretar Riemer als Inschrift auf ein Blatt, auf bem fich eines feiner Gedichte fand, Tolgendes: "Schwalbenitein bei Ilmenau sereno die quieta mente schrieb ich nach einer Wahl von brei Jahren ben vierten Uct der Iphigenie in einem Tage." Auf bem Schwalbenftein aber hat Goethe den vierten Act ber Iphigenie ren 18. März 1779 verjagt, wie aus einem Briefe an Fran von Stein bervorgeht. Rechnen wir vom Marg 1779 aber brei Jahre rudwärts, jo kommen wir auf den Marg 1776, mahrend die Bitte um jene Cantate in den April 1776 fällt: auf ein oder zwei Monate mehr oder weniger kann es hier nicht ankommen. Dag Goethe, der unter tem Eindrucke von Glucks Iphigenie in Aulis ftand, zur Todtenfeier eines jungen Madchens Iphigenie in Tauris mahlte, mar ein ebenjo natürlicher als ichoner Gedanke. Möglich jogar, daß Gluck, der tavon Kenntnig erhielt, in der Folge beshalb, da mit Goethe

nichts zu machen war, Guimard de la Touche's 1772 zuerst gegebene Iphigenie componirte, die ein Mr. Guillard (nicht Guichard zu einem Libretto zurecht schnitt.

Warum ließ Goethe die mit soviel Fener begonnene Cantate plöglich liegen nachdem er bis auf einen gewissen Punkt mit ihr gediehen war? Ich vermuthe, nicht bloß aus den von Wieland angeführten Gründen, sondern weil ihm unter den Händen der Stoff sich in ein Gedicht verwandelte, dessen Trägerin Frau von Stein war!

Goethe suchte von Ansang an nach einem dichterischen Symbole für sein Berhältniß zu Frau von Stein, und glaubte es, wie wir sahen, in der schwen Wendung gesunden zu haben: "Du warst in abgelebten Zeiten meine Schwester oder meine Frau." So sormulirt lag ihm das Thema in der Seele. Zu lösen versuchte er es zuerst in diesem Sinne in dem kurzen Lustspiele "Die Geschwister". Bruder und Schwester leben zusammen und lieben sich ohne es zu wissen: da entdeckt ein Zufall dem Mädchen daß sie nicht die Schwester sei, und alle Tragik löst sich auf die reinste Weise in Glück auf. Man nuß, um dieses rührende kleine Stück, das in Prosa geschrieben ist, ganz zu würdigen, es gut darstellen sehen.

Aber es lagen höhere dichterische Möglichkeiten in Goethe's Bershältnisse zu Fran von Stein. Da sprang der Stoff: "Thigenie" in Goethe's Phantasie. Ansangs bemerkte er vielleicht nicht, wie sehr diese Gestalt seinem eignen Herzen gelegen sei, dann aber, sobald er es bemerkt stockte die Arbeit, denn nun bedurste es einer ganz anderen Führung. In Iphigenie konnte dargestellt werden, welchen Frieden die schwesterliche Freundschaft der geliebten Fran seinem Herzen gesichenkt hatte. Auf eine Höhe konnte ihr beiderseitiger Verkehr erhoben werden, daß Alles zu sagen erlaubt war. Orest, von inneren Qualen gepeinigt — ich erinnere an den "Fluch Kains" der Goethe so ruhelos machte — wird durch Iphigeniens bloße Gegenwart besreit. Den Moment wo Orest in der Nähe der Schwester und des Freundes sich wiedersindet, bildet, wie Goethe ausdrücklich sagt, die Axe des Stückes. In diesem neuen Sinne begann er innersich zu arbeiten und drei

Jahre tanert es nun wieder bis die Dichtung sich soweit schließt daß sie zum erstenmale niedergeschrieben werden konnte und der vierte und sünfte Uct an die begonnenen drei ersten sich anfügten.

Denn in bem blogen Berhältniffe Drefts zu Iphigenie lag noch fein Abschluß ber Sandlung: es hatte neben bem vereinigenden bas trennende, widerstandleiftende Glement der Composition gesehlt. 2011mälig erft mußte bie Erfahrung wieder auch dies liefern. Denn allmälig erft begann die Laft fich anzusammeln, mit der die neuen Berhältniffe auf Goethe brudten. In ber Geftalt bes Thoas perfonificirte er sie. Ich will nicht fagen daß Thoas Carl August sei, aber Elemente ber Ratur des Bergogs haben Thoas gebildet. Man faffe gusammen, mas uns über ben Charafter bes Bergogs überliefert ift, und frage sich, ob Thoas nicht jeden Zug enthält und ob er einen Bug enthalte der dem entgegen mare. Un diesen Charafter war Goethe durch beilige Bande tes Dienstes und ber Dankbarkeit gebunden. Die Ahnung einer Trennung steigt auf, während zugleich Chrfurcht und Dankbarkeit ihn zurückhalten. Peur bichterijch follte tiefe Trennung fich wirklich vollziehen: Goethe tentet einmal an als bas Stud bei Hofe vorgelesen worden war, ber Bergog werde wohl verstanden haben, mas mit dem "Lebwohl", mit dem bie Tragodie schließt, gemeint gewesen sei und was Thoas bedeute. Mir ist es unmöglich, Die letzte Scene Des letzten Actes ju lefen, Dieje erschütternde Bitte um Freiheit, ohne in Iphigenie Goethe's um Erlösung aus unerträglichen Buftanben bittenbe Geele zu erblicken.

Defter sehen wir Goethe so arbeiten. Zuerst entsteht ein erster Gedanke der Dichtung. Dann lange Pause. Dann erst beginnt die wirkliche Formulirung. Und deshalb setzt Goethe später "die Arbeit" an der Iphigenie erst in den Ansang 1779, wo er das Stück zum erstenmale ernsthaft vornahm, damit es zu einer bestimmten Gelegensheit ausgeführt werden könnte.

Vom Februar 1779 an begegnen wir ben Erwähnungen der fortschreitenden Dichtung. Bom 14. Februar haben wir die Tagebuchnotiz: "Früh angefangen Iphigenie zu dictiren." Hätten wir nichts

als fie, jo wurde angunehmen erlaubt fein, Goethe habe an biefem Tage mit dem Stude überhaupt begonnen. Gin Brief an Fran von Stein, vom felben Tage, aber belehrt uns, wie biefes "Dictiren" gemeint war. "Den gangen Jag, ichreibt Goethe an fie, brut' ich über Iphigenien, bag mir ber Ropf gang muft ift, ob ich gleich zur schönen Borbereitung letzte Nacht zehn Stunten geschlafen habe. Go gang ohne Sammlung, nur ben einen Fuß im Steigriemen bes Dichter-Hippogruphs, will's febr schwer sein, etwas zu bringen bas nicht in Glanzleinwandlumpen gelleitet jei. Gute Racht Liebste. Musik bab ich mir tommen laffen Die Seele zu lindern und die Geifter zu entbinden." Wir seben daraus, daß es sich an diesem Tage nicht um eine erste Offenbarung des Dramas, sondern nur um eine redigirende Thätigkeit handelte. Goethe wollte die in ihm fämpfenden Berfionen feines Bertes gleichjam zur Rube zwingen indem er, die Borte gur Rieberschrift lant vorjagent, Die lebendige Sprache gum Richter machte. Er hoffte auf Diesem Wege Die Elemente feiner Dichtung gu festerer Gestalt gusammenguziehen.

Wir dürfen bier noch weiter gehen und eine Schwierigkeit nennen, durch welche Goethe zumeist vielleicht angetrieben wurde, gerade durch Dictiren sein Werk einer endlichen Form entgegenzuführen, in der er damals schon einen Abschluß des Gedichtes zu gewinnen hoffte.

Goethe hatte sich währent seine Franksurter Zeit eine eigne Sprache gebildet: eine Mischung aus den verschiedenen süddentschen Dialekten die er allmälig sprechen gehört und selbst gesprochen hatte, versetzt mit Reminiscenzen aus Volksliedern und aus dem Dentsch des 16. und 17. Jahrhunderts, sowie aus griechischer und shaffpearischer Sprache, dem Allen zuletzt Lavaters Methode den entscheidens den Stempel aufgedrückt. Die Prosa in welcher Goethe den Werther versaste, zeigt die Anwendung dieses so entstandenen Idionis in beswußter, sorgfältiger Durcharbeitung.

Während des ersten und zweiten Jahres in Weimar bleibt dieser Ton bei ihm noch der herrschende. Er setzt von dort aus seine Correfpondenz in der gewohnten Art und Weise fort. Er läßt Stella jetzt erst drucken, er schreibt seine kleineren Gedichte noch in der Art wie er vorher gethan hatte. Diese Gedichte, von unsterblicher Schönheit und von einer Melodie der Worte und Gedanken beseelt, die nur von einigen Stücken der alten griechischen Lyriser erreicht wird, trugen nicht am wenigsten dazu bei, Goethe's damaligen Freunden ein Gestühl zu geben, daß er ein großer Dichter sei. Sie streisen aus Boltsslied und scheinen für den Gesang bestimmt. Er sagte sie gern her wenn er darum gebeten wurde. Dit hören wir, daß er den König von Thule declamirt habe. Er war nicht zurückhaltend und las vor oder recitivte aus dem Kopse was gerade am nächsten lag.

Bald aber ichläft Dieje Schriftstellerei mit feinen westlichen Freunden ein. Bald auch hören biese Romangen und Balladen auf. Der Einflug bes neuen Baterlandes madt fich geltend, wo mehr gelesen als geredet wurde. Die bisherigen Mittel leisten Goethe keine Dienste mehr. Sein neues Publifum versteht ihn nicht, Die neuen Gedanken brauchen eine andere Ginkleidung. Der herausfordernte Ion feiner Broja aus ber Frankfurter Zeit hatte Goethe's jungen Jahren entsprochen, in benen man, je talentvoller man ist, um so radicaler zu benfen pflegt: jett verlangte bie veranderte Stellung Würde und Gemeffenheit. Die Dinge die ihm nun in ber Seele lagen, konnten nicht mehr jo flott hingeworfen werten, einerlei was Tarüber gejagt murbe, fondern bedurften Berhüllung und Geheinmiß. Schon 1776 mar Goethe ber "berrliche Junge" nicht mehr als ben ein Jahr früher Die Stolberge ibn gepriesen hatten. Es ging nicht jo weiter. Goethe's Sprache beginnt sich in die Wendungen ber nordbeutschen, mehr geidriebenen als gesprochenen Syntax zu fügen und das Bestreben wird ersichtlich, nicht mehr zu ichreiben wie das Bolf ipricht, fondern das Bolf die Sprache fprechen zu lebren, Die für den Musdrud ber Gefühle und den Bericht der Thatsachen nach höheren Rücksichten die geeignetste sei.

Nur die Anfänge Dieses Bestrebens zwar zeigen sich, allein vorbanden sind fie. Dieses Schwanken und Suchen führt zu ber Unsicherheit jedoch, mit der Goethe jetzt seine Sachen, auch wenn er sie noch so oft durchgearbeitet hat, nicht als vollendet anerkennen und drucken lassen mag. Daher die Lässischeit im Fortschreiten seiner Arbeiten. Er fühlt sich vaterlandslos in der Literatur. Er will sich eine eigne Sprache formen, aber sindet nichts Lebendiges mehr in seiner Umgebung, das sich dazu benuzen läßt, und es bleibt ihm endlich doch nichts übrig als aus sich selbst zu schöpfen. Um Klange seiner eignen Worte will er prüsen, ob die Worte das Gefühl und die Gedanken wiedergeben, und er beginnt zu dictiren: eine Art Verzweislungsmaaßregel, sich aus dem Chaos zu erretten, das ihn endlich in Italien dann genöthigt hat, zu ganz neuen Mitteln zu greisen und an Stelle des zufälligen Naturklanges den Wohlklang einer nach Principien verschrenden bewußten Kunst zu schaffen.

Auffallend auch ist, wie er jetzt, wo er die Arbeit an Iphigenie wiederaufnimmt, die Musik zu Hülfe nimmt. Es erscheint als kein bloßer Zufall, daß er unter ihrem Beistande arbeitete. Eine Woche nachdem er zuerst davon gesprochen, sinden wir sie abermals bei Iphigenie erwähnt. Den 22. Februar heißt es in einem Briese an Frau von Stein: "Meine Seele löst sich nach und nach durch die lieblichen Ione aus den Banden der Protocolle und Ucten. Ein Duattro in der grünen Stube, sitz ich und ruse die fernen Gestalten leise herüber. Sine Seene soll sich heute absondern, drum komm' ich schwerlich. Gute Nacht."

Dieses Eingreisen bes musikalischen Elements könnte sogar auf den ersten Ursprung des Wertes zurückdeuten, zeigt zugleich aber, wie selbst das Dictiren noch nicht genügte, Goethe den Rhythmus in die Seele zu schaffen, dessen er bedurfte um eine neue Sprache für ganz neue Gedanken und Anschauungen zu sinden. Im Göt hatte er die Frauen ein herzliches, hausbackenes Deutsch veden lassen: es waren Deutsche die sich in ihrer eigenen Sprache an Landsleute wandten; Iphigenien dagegen, einer Königstochter, die vor Tausenden von Jahren mit Göttern und Göttinnen im Verkehr stand, ließen sich so freuzbrave Nedensarten nicht in den Mund legen. Die mythischen

Berhätmisse verlangten den reinen dialektlosen Anstruck der Gefühle. Die Erfahrungen des realen Lebens vermochten Goethe hier nichts zu bieten, er mußte sich an diesenigen Borbilder halten an denen derzgleichen vor ihm zu Stande gebracht worden war. Der bloß sunaktische Wohlklang der französischen Dichtersprache, der Wortwohlklang der Italiäner stand ihm plötzlich näher als was irgend die Deutsche Sprache ihm zu leisten vermochte, und so, um sich gänzlich aus der Region der alltäglichen Ersahrung emporzuheben, such Goethe sich eine neue poetische Sprache zu bilden, indem er unter dem Ginflusse der Musik dichtet.

Gern möchte man hier die Vermuthung gelten lassen, als sei ienes Quattro bei dem wohl ein Quartett gemeint war Musik aus Glucks Iphigenie in Tauris gewesen und unter den "sernen Gestalten" die Figuren der Tragödie zu verstehen, die schon einmal in seiner Zeele gewohnt, dann aber gleichsam wieder davongeslogen waren. So gebrauchte Goethe ja auch in späterer Zeit, als er die Arbeit am Faust ausnahm, die Wendung: "Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten." Es wird angenommen, Glucks Iphigenie aus Tauris sei auf Goethe's Wert von Ginsluß gewesen. Es ist dabei jedoch wohl zu beachten, daß die Oper den 18. Mai 1779 zum ersten Male in Paris erichien, während, wie wir sahen, Goethe sein Stück im Januar 1779 bereits zu schreiben begann. 1780 kan die Partitur der Oper heraus.

Goethe war im Februar sosebr in diese Arbeit hineingekommen, taß er sie währent einer Dienstreise, auf der ihm nur selten ruhige Augenblicke blieben, mit sich führte und daran weiterschrieb. Bom 1. März ist ein Brief datirt, den er aus einem thüringischen Neste an Frau von Stein sendet. Er hatte da Rekruten ausheben müssen. "Mit meiner Menschenklauberei bin ich fertig und haben zu Mittag gegessen und von vorigen Zeiten reden können. Mein Stück rückt." Ben Dornburg, am nächsten Tage: "Anebeln können Sie sagen daß das Stück sich sormt und Glieder kriegt. Morgen hab' ich die Aussesiung, dann will ich mich in das alte Schloß sperren und einige Tage an

meinen Figuren posseln. — — Jest leb' ich mit ten Menschen bieser Welt und esse und trinke, spase auch wohl mit ihnen, spüre sie aber faum: benn mein inneres Leben geht unverrücklich seinen Gang."

Tiesen inneren Umgang mit den Gestalten seiner Phantasie nennt Goeibe "mit Geistern reden". Den 5. März schreibt er Knebel: "Ich muß Dir gesteben, daß ich als ambulirender Poete sehr geschunden bin, und hätt' ich die paar schönen Tage in dem ruhigen und über-lieblichen Dornburger Schlösschen nicht gebabt, so wäre das Ei, halb angebrütet, versault".

So nun gebt es weiter: Refruten und Ipbigenie. Uns Apoloa meldet er: "Hier will das Drama gar nicht fort, der König von Tauris foll reden als wenn fein Strumpfweber in Apoloa hungerte". Go melbet er am 4. Marz, febrt bann nach Weimar gurud ohne, wie er ficher gehofft, das Drama fertig zu haben, geht noch einmal fort ins Gebirge und schreibt ben 18. März, wie ich bereits erwähnte, "allein auf bem Schwalbenstein" ten vierten Act. Den 1. April finden "Proben gur Iphigenie und Bejorgung bes bagn Gebörigen" fatt und ben 6. April (1779 erfolgt endlich bie erfte Aufführung. Goethe spielte ren Dreft, Knebel ben Thoas, Pring Constantin den Pulades, Corona Schröter Die Iphigenie. Bei ber zweiten Aufführung trat ber Bergog selber als Polades auf. Die Hoframe Fräulein von Göchbausen berichtet an Goethe's Mutter, ihres Colnes Aleir, wie bas tes Polates, sei griedisch gewesen, nie babe sie ihn so schön gesehen. Eine rechte Borftellung wie es dabei zugegangen fein könnte, feblt ung. Wir find im Theater beute an die bistorischen Kleider gewöhnt, damals waren fie etwas Neues. Man spielte im vorigen Jahrhundert auch die im Alterthume beimischen Stücke in einer idealen conventionellen Tracht, wobei Perrücken, Aniehofen nebst Sackenschuhen und Strümpfen nicht fehlen Durften; in den siebziger Jahren mar gum ersten Male versucht worden, nationales Costum auf die Bubne gu bringen.

Goethe beruhigte sich bei tiefer ersten Redaction ber Iphigenie nicht. Er nannte sie von Anfang an "nur eine Stizze, bei ber zu seben

sei, welche Farben man auflege". Die Darftellung wurde von ihm als ras betrachtet worauf es anfame. Schon für die neue Aufführung im folgenden Jahre mar eine zweite Bearbeitung fertig geftellt. Stahr bat die "älteste Bearbeitung" zuerst publicirt, Dünter hat "die drei ältesten Bearbeitungen ber Iphigenie" gusammen abbrucken laffen. Das Stück kommt nicht zur Rube, bas Manujcript begleitet Goethe auf seinen Reisen, oder ist in Weimar selber zwischen ihm und Frau von Stein beständig unterwegs. Sie, Wieland, Berber, Anebel geben fortwährend beffernden Beirath; fein Wort barin, bas nicht prüfend bin- und bergewandt wird. Un den Druck bachte Goethe nicht, aber er verschenkt Abschriften. Anebel lieft auf einer seiner Reisen Die Iphigenie an vielen Stellen vor und erwedt Begeisterung. Reffners wird eine Copie mitgetheilt, 1783. Einzelne Scenen fogar gelangen per nefas in ein Journal. Auch der Herzog nahm fortwährenden Untheil. Im Angust 1785 las Goethe ihm das Stud wieder vor .. "Es war tem Herzoge munderlich dabei zu Muthe", schreibt er an Frau von Stein, vielleicht weil damals, wovon die Freundin freilich nichts wußte, Die Trennung zwischen Goethe und dem Herzoge neu besprochen worden war, tie bevorstand. Iphigenie ift Goethe's "Schmerzenskind". Sie war die Bertraute seiner geheimsten Gefühle. Unaufhörlich ist in seinen Briefen und Aufzeichnungen von ihr die Rede. Und all diese Arbeit von zehn Jahren war doch nur die später völlig aufgegebene Vorarbeit zu der nenen Iphigenie, welche in Itasien entstand.

Ein Zweck dieser Reise war für Goethe auch der gewesen, für die Besorgung der schon erwähnten rechtmäßigen Gesammtausgabe seiner Werke freie Zeit zu gewinnen. Bisher hatte nur der Berliner Nachdrucker Himburg Goethe's Arbeiten, in vier Bänden zusammensgefaßt, ausgebeutet: jetzt war mit Göschen die erste legitime Sammstung der sämmtlichen Werke verabretet. Anfangs sollte Iphigenie tarin zum Abdrucke gebracht werden, wie sie 1786, vor Goethe's Absreise, vorlag. Goethe conferirte darüber mit Wieland und Herder. Er saß mit ihnen, wie er schreibt, "in Gericht über Iphigenie". Schließ-

lich nahm er das Manuscript doch mit, nach Carlsbad nämlich, ron wo er bekanntlich nach Italien verschwand, "um ihm noch einige Tage zu widmen". Daraus sind in der Folge dann freilich viele Tage geworden.

Gleich in einem der ersten Briefe aus Italien ist von dem Stücke die Rede. Er beschreibt den Nebergang über den Brenner. Düntzer hat nachgewiesen, daß der Brief verändert worden sei: er ist es, aber zu seinem Vortheil! Goethe hat in diesen Brief alle die Sehnsucht nach Italien hineingearbeitet, die ihn damals beherrschte, und ihm so erst das richtige Colorit gegeben. Das Iphigenien Betressende aber ist unverändert geblieben. Goethe saß allein im Wagen, er sondert aus dem großen Paquete, das seine Schriften enthielt, das Manuscript des Stückes ab. "Der Tag ist so lang, schreibt er, das Nachdenken ungestört und die herrlichen Bilder der Unwelt verdrängen keineswegs den poetischen Sinn, sie rufen ihn vielmehr."

Wie mahr ist biese Bemerkung. Das Poetisch-Erwedende bes Gebirges liegt barin, daß die aplanirende Menschenarbeit gang gurndtritt und den einfachen großen, zerstörenden und bildenden Ratur= gewalten ihre sichtbare Macht verbleibt: man erwartet ihre Wirfungen und weiß von Anfang an, daß gegen fie fein Auffommens ift, während man in der Ebene immer wieder die Flüsse so kunftreich eingedämmt zu haben glaubt, daß nach der letzten Ueberschwemmung nun feine mehr eintreten dürfe. Goethe's Darstellung ber Alpen, der Mondnacht, in der er von Unruhe getrieben, allein im kleinen Wagen, über den Paß fährt; dann bas Hinabsteigen in die gang an-Ders geartete italianische Ratur ist mit allem Aufwande seiner beschreibenden Kunft ausgeführt. Und badurch daß die Arbeit an Iphigenie ftets nebenherläuft, fällt auf den Weg, den er zurndlegt, ein Abglang der Gedanken die seine Dichtung erfüllen. Er scheint nichts Anderes in der Seele getragen zu haben. Iphigenie muß ihm die abwesende Freundin ersetzen, an die aus Italien seine meiften Briefe gingen. Ich habe das Fortgeben aus Weimar früher so aufgefaßt, als könne,

wie bei der Schweizerreise der Bersuch einer Trennung von Lilli, so auch hier die Absicht gewaltet haben, sich Frau von Stein gegenüber in eine andere Lage zu bringen. Ich glanbe darin jedoch geirrt zu haben. Das trennende Clement bildete sich erst später. In seinem letzten Briese an sie, ehe er Carlsbat verließ um auf einige Zeit völlig unterzutauchen, schrieb er ihr die andeutenden Worte (wie er einst Kestners das Erscheinen Werthers verhüllt mitgetheilt hatte: "Auf alle Fälle nunß ich noch eine Woche bleiben und dann werde ich in der freien Welt mit die seinen und in glücklicher Einsamkeit ohne Namen und Stand der Erde näher kommen aus der wir genommen sind." Iphigenie war die Stellvertreterin der geliebten Frau, die Gestalt in der sie ihn begleitete.

"Am Gardasee, als ter gewaltige Mittagswint die Wellen aus User trieb, wo ich wenigstens so allein war als meine Heldin am Gesstade von Tauris, zog ich die ersten Linien der neuen Bearbeitung, die ich in Berona, Vicenz, Padua, am steißigsten aber in Benedig fortsetzte." So in dem Briese der Italiänischen Reise worin der Generalbericht über diese Arbeit gegeben wird. Aus Berona schreibt er den 16. September: "Ich fühle mich müde und abgearbeitet, denn ich habe den ganzen Tag die Feder in der Hand. Ich muß nun die Iphigenie ganz abschreiben." Sine Woche später aus Vicenza gegen Ende September: "Ich schreibe an Iphigenie ab, das nimmt mir manche Sunnde, und doch giebt's mir unter dem sremden Volke, unter den neuen Gegenständen ein gewisses Sigenthümliches und ein Rückgefähl ins Vaterland." Nun nach Venedig. Ununterbrochen begleitet sein Fortschreiten die Arbeit an dem Stücke. Wir kennen die Versein Goethe's Gedicht an Lida:

Seit ich von Dir bin Scheint mir des schnellsten Lebens Lärmende Bewegung Nur ein leichter Flor durch den ich Deine Gestalt Immersort wie in Wolfen erblicke. So drang ihm überall durch die Erscheinungen des neuen ungewohnten Daseins Iphigeniens Bild vor die Seele. Einen ganzen Monat lang, in Benedig, dauert das, bis er Mitte October nach Rom weitergeht.

Goethe stand im Glauben, an dem Stücke jetzt wenigstens bie abschließende Arbeit zu thun. Und bennoch, als er Benedig endlich verläßt, ist Iphigenie, obgleich zu so vielen Malen ab- und umsgeschrieben, unsertig wie zuvor und muß ihn auch serner begleiten. Warum wohl?

Schon in Venedig überkommt Goethe ein was gerade diese Dichtung anlangt ganz fremder Gedanke: im Theater von Zan Crisostomo fügend, fängt er an zu überlegen, wie er seine Iphigenie mit dieser Truppe vor diesem Publikum spielen würde. Und am selben Tage meltet er: "Heute habe ich keinen Bers an Iphigenie hervorbringen können." Und gerade heute hatte er mit der Arbeit abzuschließen gehosst.

So verläßt er Benedig, ohne das Manuscript nach Hause zu senden. Die Stadt war für Goethe immer noch der Teutschen Gränze zu nahe gewesen: nun erst, wo er nach Bologna weitersahrend in das mittlere Italien eintritt, ist ihm als schließe er mit Weimar völlig ab. Die Bergangenheit wird undeutlicher: aber Iphigenie bleibt ihm treu, als sei sie das Einzige was er aus einem großen Schiffbruch gerettet dat. In ganz neuer Gestalt tritt sie ihm plötzlich vor die Seele: auch Taurien versinkt im Nebel und eine andere Landschaft erschließt sich: Iphigenie auf Tesphi. Im Wagen sitzend, der ihn nach Bologna sührt, sieht Goethe überraschend neue Gedanken und Bilder seine Phantasie ersüllen. Elestra soll jetzt eintreten: "Es giebt im fünsten Acte, schreibt er, eine Wiedererkennung, ich habe selbst darüber geweint wie ein Kind."

Doch auch das zieht durch seine Seele hindurch wie ein Traum um später erst wieder aufzutauchen. Dagegen in Bologna abermals eine neue Erfahrung.

Bon einem Gemälde, das die Heilige Agathe darstellt, schreibt er: "Der Künstler hat ihr eine gesunde, sichere Jungfräulichkeit

gegeben, doch ohne Rohheit. Ich habe mir die Gestalt wohl gemerkt und werde ihr im Geiste meine Iphigenie vorlesen und meine Heldin nichts sagen lassen was diese Heilige nicht aussprechen möchte."

Darin lag bas Schidfal bes Studes beichloffen. ftellte fich heraus, daß die gesammte lette Arbeit daran boch nur wieder als eine überwundene Vorstufe betrachtet werden muffe. Bor jenem Gemälbe murbe fich Goethe bewußt, daß Frau von Stein nicht mehr allein in seiner Dichtung herrschte, bag andere Gestalten mit einflugreicher Gewalt neben ihrem Bilde mächtig zu werden begannen. Goethe's Gedanken waren immer noch zu fehr in Deutschland zu Haufe gewesen: je mehr er sich Rom näherte, je deutlicher ward ihm, aus welchen Gründen seine Arbeit bis dabin keinen Abschluß gewinnen fonnte. Im Theater von Can Crifostomo hatte sich ihm in Bezug auf fein Stud die Idee eröffnet, bag neben dem Beimaraner Liebhabertheater und neben benen die barauf fpielten, jene alte Buhne höherer Art, für die Goethe vor ber Weimarischen Zeit gedichtet, Ansprüche auf seine Arbeit haben konne; und vor jenem Bilte in Bologna: daß andere Linien die Figur seiner Beldin umschliegen mußten als die waren, von denen umzogen das Bild seiner Freundin ihm in Die Seele gegraben war. Die hochfte Urbeit an bem Stude wurde jett erst möglich. Losgelöst aus dem bisberigen Boden mar es in neues, classisches Erdreich versett, um nun fich völlig zu entfalten. Rur in Rom fonnte das geschehen.

## Sechzehnte Vorlesung.

Rom.

Den 1. November 1786 schreibt Goethe zum ersten Male wieser an Fran von Stein. Auch sie hatte nichts von der Reise wissen dürfen. Der Brief beginnt: "Ja ich bin endlich in der Hauptstadt der Welt angelangt."

Was neunt Goethe hier Welt? und was versteht er unter Hauptstadt?

An dieser Aenserung werden wir recht inne, daß Goethe, schon von uns aus betrachtet, einer vergangenen Welt angehört. Wie Homer das erste große Phänomen der europäischen Welt war, im Gegensatze zur asiatischen, in deren Kreisen vor Homer die Gesichike der Menschheit liesen, so kann Goethe als das letzte große Phänomen dieser europäischen Welt gelten, da durch das Eintreten des Dampses und der Elektricität die Entsernungen ausgehoben und alle Erdtheile zu gemeinschaftlicher solitarischer Unterlage der weiteren Menschenentwicklung erhoben worden sind. Es genügt nicht mehr bei der Betrachung der jetzt lansenden Politik die Karte von Europa zu betrachten: sie muß am Globus studirt werden.

Erst seitdem dies Bewußtsein uns erfüllt: daß das Vergangene abgethan sei und daß die Dinge auf neuen Bahnen neuen Zielen entgegenstreben, sind wir im Stande, das was ich so die "Europäische Geichichte" nennen barf, als ein rundes Factum zu betrachten, von teffen Anfängen und von beffen Abschlusse gesprochen werden kann.

Wir wissen, wie Amerika entbeckt und colonisitet wurde. Im Norden gingen die Germanen, im Süden die Romanen hinüber. Man seizte sich an den Küstenstrichen sest und ganz allmälig erweiterten sich die schmalen Streisen zu Ländern. Die Kämpfe der Germanen und Romanen, welche Europa bewegten, wurden in Amerika mit ausgesochten. Immer breiter aber werden dort die Länder, immer tieser dringen die Ansiedler ins Innere, immer beträchtlicher wird die Masse der drüben Geborenen: es entstehen eigne Länder und Bewölferungen und es haben sich, in weniger als vierhundert Jahren, unabhängige Bölfer dort gebildet, deren Politik srei ist von den eurorässchen Berhältnissen und zu denen die Europäer nun selbst als Fremde hinüberkommen.

So hat es Zeiten gegeben — nehme ich an — wo Europa und Afrika als die großen unbekannten Continente im Westen neben Asien lagen; Zeiten, wo die ältesten Colonisten des Nilthales aus Asien herüberkamen und jene urälteste ägoptische Kunst der ersten Jahrtausende dieses Volkes mitbrachten, welche seit der Herzschaft der Holfos verloren ging und niemals später wieder erreicht worden ist. In unbestimmten Zeiträumen drangen dann nördlicher die Voreltern der spätern Griechen von Kleinasien aus, über die Inseln, nach der griechischen Halbinsel, und noch nördlicher flossen Celten, Germanen und Slaven auf dem Landwege in die breiten Ebenen des inneren Europa's.

Wir wissen weber wann noch wie ras geschah. Wir wissen nicht, ob bemokratische Massen oder auf Abentener ausgehende Cavaliere over verbundene aclige Geschlechter mit ihrem Gesolge vorgingen. Wir wissen nicht, ob Celten und Germanen den Stoff des ewigen Krieges, den das Rheinthal seit historischer Zeit ihnen geliesert hat, bereits aus ihren früheren Sigen als uranfängliche Fehre mitbrachten. Wir wissen nicht, in welchem Tempo die Dinge sich entwickelten, ob zie alten prähistorischen Bewohner, berein hochgeachtete Schärel heute

jo scharfen Berhören unterworsen werden, vernichtet oder zu Sclaven gemacht wurden oder ob man sich mit ihnen verständigte und ob und wie Mischracen entstanden. Bir wissen nicht, wie und in wie lange Zeit diese auf europäischem Boden heimisch gewordenen Asiaten branchten, um sich als Bewohner eines Welttheils sür sich zu empfinden, der seine eigene von der asiatischen losgetrennte Bewegung haben müsse. Dazu bedurfte es, daß Bolf und Baterland sür Celten, Germanen, Slaven, Griechen zu untrennbaren Factoren wurden, daß die Germanen sich ohne ihre Wälder und Sünnpse nicht denken komsten, so daß sie nun, in einen andern himmelsstrich, ja sogar in ihre alten asiatischen Site zurückversetzt, degenerirt wären.

Die älteste historisch begründete Epoche der europäischen Geschichte ist die griechische. Sie aber rollt nur scheinbar auf europäischem Boden ab. Die Blide der Griechen waren zurück auf Asien gerichtet, sie haben das Gesühl gehabt, als äußerster Westen des alten Mutterlandes ein Theil resselben geblieben zu sein. Kerzes wollte nur eine abgefallene Provinz zurückerobern; sür Aescholos selber, indem er die Siege der Griechen über die Perser seierte, ist Asien die alte Mutter. Alexander der Große wollte Persien erobern, was lag ihm an Europa? Diese Zusammengehörigkeit Griechenlands mit Asien charakterisirt die ersten europäischen Zeiten so start, daß damit vorweg der entscheidende Unterschied zwischen der Herrschaft der Griechen und der der Römer ausgesprochen worden ist. Mit Kom erst beginnt die europäische Geschichte; und auch mit Kom entigte sie.

Erst von dem Eintreten der römischen Politik sangen Menschen und Dinge an und verständlich zu werden. Wir sind jetzt erst in der Lage, mit der Elle zu messen, mit der wir es noch hente thun. Alles Griechische, bis in die festesten historischen Zeiten hinein, behält für unsere Blicke etwas Märchenhastes. Anch da wo die in Stein oder Bronce gegrabenen Urkunden vorliegen, steht allen Ereignissen ein "Es war einmal" als Sinleitung vorgeschrieben. Wir glauben die Dinge gerne, aber hören auf, sie zu begreifen, sobald die Erzählung stockt. Es sind lauter Irrfahrten und Abentener, die wir ersahren.

Alcibiades ist der reine Märchensurst, mit Cäsar verglichen, der bei so viel schwarzen doch nicht eine einzige dunkle Stelle hat. Die Grieschen aber sind auch im praktischen Geschäftsleben phantastisch und scheinen von Einfällen regiert zu werden. Menschliches und Götteliches läßt sich nicht bis auf den letzten Rest scheiden. Ein Nachtlang früherer Schöpfungsgedanken weht uns an, der uns mit dem fremden Gesühle erfüllt, mit dem wir die Ueberreste der Palmen und der Thiere die unter ihnen lebten, aus Deutschen Gebirgen und Höhlen bervorkemmen sehen: wir halten sie fest in der Hand und bezweiseln ihre Alechtheit nicht, aber wir lassen sie Seite als etwas, das mit unserem vaterländischen Boden für uns dennoch in keiner Berbindung steht.

Dieses Fremde im griechischen Besen überwinden wir niemals. Es wird ergählt, daß als lettes Kennzeichen ber übrigens völlig weiß gewordenen Regerabkömmlinge in Amerika, Der Quaterons, ber Mond am Fingernagel dunkel bleibe. Dieje fleine Stelle am Körper giebt Runde von der uralten afritanischen Beimath, wo der Mensch um eine geringe Stufe tiefer fant. Go: wenn uns homer und Plato, selbst Aristoteles und Thucydides, oder Phidias und Pindar noch jo verwandt erscheinen: ein kleiner Mond im Ragel erinnert an etwas wie Ichor, bas Blut ber Götter, von bem ein letter Tropfen in die Abern der Griechen mit hineingeflossen war. Den Römern aber fehlt das Märchenhafte völlig. Gie haben feine Spur mythijder Abstammung und find verständlich vom ersten Augenblicke an als Politifer, Rechtsgelehrte, Soldaten, Beamte, Kaufleute. Ihre Tugenden und ihre Lafter liegen offen da und ohne poetischen Ueberglang. Weder Dichter noch Runftler brauchten fie, noch fanden diefe fich freiwillig unter ihnen. Bon diesen Römern ift dreitausend Jahre lang bas Drama ber europäischen Geschichte gespielt worden, beffen letter Act eben in ben letzten Bersen frant als Goethe in Rom eintraf, ohne eine Uhnung freilich, wie balt nach feinen Zeiten bas große Schauipiel ein Ende haben und die Lichter geloscht werten würden. Aber auch nur tiefe letten Berje an Ort und Stelle mit gehört zu haben, war entscheidend für Goethe.

Die Geschichte Roms ift unsere Weltgeschichte.

Zwischen ichon uralten, aus ben europäisch-ägpptischen Zeiten stammenden Staaten, die den Boden Italiens inne hatten, setzten fich energische Leute, von deren Herkommen Riemand recht wußte, an einer unzugänglichen Stelle fest. In Zeiten geschah bas, von benen bis zu Mexander dem Großen noch dreis bis vierhundert Jahre fehlen. Ueber ein halbes Jahrtausend bedurfte bieses Rom, um zu vollen Kräften zu kommen. In den ungefunden Gumpfen bes Tiberufers machte den ersten Ansiedlern Riemand ihre Stelle streitig. Bon Anfang an aber geben fie felber mit den eisenharten Principien vorwärts, Die sie später niemals aufgegeben haben: blutiger Bewalt nach außen, blutiger Ordnung nach innen. Was wir als römische Geschichte, als europäische alfo, beobachten, ift: Die Bürgerschaft biefer Stadt um fich fressen zu feben, bis im Berlauf von taufent Jahren nach ihrer Brunrung alle Bölfer ber Welt, Die von Diesem Centrum aus überhaupt fichtbar und zu packen sind, sich in Theilhaber oder in Untergebene verwandelt haben.

Rom war von seiner Gründung an nicht ber Hauptort einer Bölkerschaft, sondern ein mit Manern geschützter Bunkt, Die Stätte heimathloser Männer, deren Ursprung sich auf römischem Boden alsbald verwischte: niemals hat es Diesen Charafter aufgegeben. So lange Rom bestand, hat es alle energischen Elemente aus ber Fremde an sich gezogen welche brauchbar erschienen. Ein ungehemmtes Zuftromen findet statt aus immer weiterem Umfreise, und jeder Ankommling wird in die Interessen dieser Politik hineingezogen. In dem Maake als der Bedarf an Männern wächst, wird es dem Fremden leichter gemacht römischer Bürger zu werden, und so sehen wir zuletzt, als das Weltreich der Römer eine Thatsache war, nicht eine eigenartige Nation in seinem Besitze, sondern eine ungeheuere Beamtenmasse und Soldatenmasse, die beide nur das einzige römische Interesse tennen, und über ihnen, beide Elemente umfassend, die auf gemeinsamem Gesetze beruhende Rechtsgemeinschaft der römischen Bürger. Nur mas den öffentlichen Dienst angeht sind römische Sprache und Religion nothwendig, soust darf jeder Römer deuten und reden wie er will und beten zu wem er will. In Rom sinden alle Culte: etruscische, griechische, ägyptische, jüdische, freiwillige Aufnahme. Das ist die Geschichte des ersten Jahrtausends der römischen und europäischen Geschichte.

Der Inhalt bes zweiten Jahrtaufents ift bie Beichichte des Untergangs tiefer Gewalt, aber zugleich des Emportommens einer neuen, abermals europäischerömischen Berrichaft an berjelben Stätte aus ben Trummern ber früheren, fast noch ehe biefe zu Trummern zeriallen war, erwachsen, tie, aus benjelben Principien handelnd ju noch erweiterierem Machiumfange fic ausbreiten burfte. Ju Rom, nachtem es als Seimath allmächtiger Kaijergewalt viele Jahrhunderte fid auf seiner Sohe erhalten, war endlich doch ber lette Tropfen tes Lebensfaftes, aus beffen ewiger Erneuerung es feine Braft fog, verbraucht worden. In ten Bölfern, welche unbezwungen oder als uns brandbares Maierial ausgeschlossen, rings um Die Grangen bes Reiches umberfaßen, ermachte ein leifes Gefühl wie bei Geiern, Die fic ansammeln ehe ber Körper bie letten Buge ausgehaucht hat, ter ihnen zur Bente merten foll. Dieje Bolfer burchichanerte eine Uhnung, fur; ober lang murben bie beiligen romischen Granzen offen steben. Immer unruhiger brängen sie beran und immer häufiger muß mit ihnen, fatt siegreich gekampft, unterhandelt werden. Aber fo natürlich war die Herrschaft ter Römer immer noch und so angeboren ibr Geichid bie Berren zu fein, bag fie, nachdem ihre felbstzerftreme Kraft längst versiegt mar, aus jenen Angreifern Die Beere rekrutiren, mit benen fie fie selber befämpfen, und bag aus einer Schwäche eine neue Starte bervorging. Die romische Bolitit organisirt bie Feint: ichaften ber Barbaren untereinander, jum Schute Rome, mit immer größerer Gewandtheit. Allein mabrent ber Jahrhunderte, in denen Die Schlauheit an die Stelle ber Kraft tritt, erhebt fich bie Urmee, Die fast gang aus Germanen besteht, im Reiche zu politischer Macht und eigener Organisation, und so seben wir in natürlichem Uebergange bie Germanen mächtiger und mächtiger werden und nach bem

Umschwunge von Jahrhunderten in Rom ein germanisches Kaiserthum an die Stelle des alten Raiferthumes feten. Aber boch nur ein Factor war dabei geändert worden: der Deutsche Stoff hatte römische Form annehmen muffen. Rom bleibt die Hauptstadt ber Welt. Die Barte und blutige Rudfichtslosigfeit bestehen fort. Das alte Princip, alle energischen Männer nach Rom zu ziehen und zu Römern zu machen, wirft wie vorher. Nur an Stelle ber juristischen Gemeinichaft, teren Quelle tas in Rom sich entwickelnte Recht gewesen war, tritt allmälig die Gemeinschaft, deren Quelle die in Rom in Formeln gebrachte firchliche Lehre ift. Bewunderungswürdig, mit welcher Consequenz in diesem neuen Principe bas alte sich wiederholt, und wie in ben trübsten Zeiten, wo Rom erniedrigt, fast gerftort und menichenleer baliegt, ber Glaube an tie Miffion tiefer Statt lebendig fortwirft, jo daß die Ruinen der früheren Große dieselben Dienste leisten, wie biese selber einst gethan. Rom bleibt bas Centrum ber Welt, das Haupt der Welt, das Wunder der Welt, das goldne faiser= liche Rom, aureae arces Romae. Wer es betritt, ift um Freiheit und Baterland betrogen, und was dem alten Rom nie gelungen war, Die völlige Unterjochung ber germanischen Laute, England und Stantinavien einbegriffen, wird jett von den römischen Bischöfen vollbracht, welche diese Länder in Provinzen der römischen Kirche ver= wandeln. Die zerfallenen Paläste der Kaifer und Tempel ter Götter steigen als Rirden und Paläste von Pähsten wieder empor und über dem Schutte der zerstörten Straffen werden neue Straffen gezogen. Und der von der alten Stätte gebietenden neuen Macht gelingt das Unerhörte schließlich: gegenüber ben hinzugekommenen germanischen Provinzen, die bas Baterland ber in Rom herrschenden neuen Raiser find, die Bewohner des ehemaligen römischen Kaiserreiches nun in eine wirkliche Ration, die der Romanen umzugestalten, die Herrschaft der frischen germanischen Raiser zu stürzen, das Pabstthum gang in romanische Bände zu bringen und tamit im nationalen Ginne tas zu vollenden, was in ber Urzeit von ben Ränbern in ben Gumpfen bes Tiber begonnen worden war.

Dieser letzte Umschwung giebt den Inhalt des dritten Jahrstausends der römischen Geschichte ab. Damit aber war auch ersichöpft was von historischen Möglichkeiten von Rom ausgehen konnte. Dieses dritte Jahrtausend war das glänzendste! Lassen wir uns nicht täuschen durch die Geschichte des republikanischen und kaiserlichen anstiken Roms: das moderne pähstliche ist größer gewesen.

Das Rom des ersten und zweiten Jahrtausends hat keine eigne Kunst und Dichtung hervorgebracht. Das wüste Agglomerat von Bölfern hatte den Boden nicht verwandelt auf dem fie lebten. Griedifche Rünftler und Literaten, wenn auch felbst nun zu blogen Bewohnern einer römischen Proving geworden, erfüllten Rom mit ihren Arbeiten; fein specifisch römisches Runftwerk ift jemals aber zu Stande gekommen, felbst kein acht romisches Buch, Tacitus' Geschichte, Das Corpus Juris und die Werke der Kirchenväter ausgenommen. Die romiichen Schriftsteller und Dichter von Plantus bis auf Plinius haben nur Die griechische Sprache in lateinischen Wendungen wiederholt. In ben Zeiten aber, wo das zweite Jahrtausend ber Stadt ins britte überging, Zeiten die uns, von einseitig politischem Standpunkte aus betrachtet, als bie des tiefsten Berfalles zu gelten pflegen, vollzog fich auf italianischem, spanischem und frangösischem Boden eine Bermählung ber Bölker und des Baterlandes und bildeten sich die romanischen Rationen, die mit eigner Sprache eigne geistige Productionstraft zu offenbaren begannen. Auch hier bedurfte es langfamer Jahrhunderte, aber ter Fortschritt ift fichtbar zu verfolgen. Während ber griechisch redende Theil Europa's, von Rom abermals losgetrennt, sich wieder an Usien anschloß und geistig productionslos als eine große vegetirende Masse zwischen Europa und Afien noch heute daliegt (obschon ein gewisses Erwachen an immer mehr Stellen eingetreten ift), entfaltete fich Europa gu ichopferischem Leben und Dante ift als ber erfte Benius Diefer romanischen Belt zu betrachten. Dante ift ihr was Somer für Die griechische Welt war. Bon Dante ab gewinnt das italianische geistige Leben madfende Rraft und es entfaltet fich in und um Rom, aber Rom ftets als erfte Stelle gebacht, eine Blüthe ber Runfte und Wiffenschaften, Die Alles

übertrifft was im vergangenen kaiserlichen Rom geleistet worden war. Italien, Spanien, endlich Frankreich wetteifern; weber ber Abfall Deutschlands, Englands und der Niederlande ändert etwas an dieser Uebermacht, und abermals erft mußte die Lebenstraft auch dieses neuen romanischen Frühlings völlig in Berbst und Winter hineingerathen, ehe ein Umschwung und ein Umsturz eintrat. Wir heute erleben diesen endlich. Mit Umgehung der romanischen Welt, die für uns Germanen nicht mehr die Welt ist, sondern nur eine Provinz des allgemeinen heutigen Menschenreiches, haben wir in Amerika, Afien und Afrika Die ungeheure Schaubühne geschaffen auf der die weiteren Schickfale ber Menschheit nun fortspielen. Die Romanen mit Rom bleiben fich selbst überlassen. Ihre Macht ist noch nicht zerstört, aber andre Mächte balanciren fie. Rom als Stadt existirt heute nur noch weil es zufällig vorhanden ift. Wie wir uns bei Benedig längst baran gewöhnt haben, das Gehäuse der mächtigen Regierungsmaschine dort, so beil und frijd ladirt es dasteht, nur noch als Erwerbsstätte für Custoden und Lohnbediente zu betrachten, so wandelt sich Rom unter unsern Angen in eine coloffale Sehenswürdigkeit um, zu der die Bolker der Erde wallfahrten. Bolle Botels und leere Palafte beherrichen die alte Stätte. Was niemals im Laufe ber menfchlichen Geschichte erlebt worden ift, trifft heute ein: der fichtbare Schluß einer Epoche von 3000 Jahren und der Uebergang ihrer einst prachtvollen lebendigen Ornamentit in blogen historischen Zierrath.

Goethe hatte auch das geahnt. Der mitlebenden Generation seiner letzten Jahre war seine Erwartung dieses Umschwunges in, wie er es deutlich aussprach, der zweiten Hälfte unseres Jahr-hunderts unverständlich: Revolutionen sah er voraus, denen gegen- über die politischen Versuche der eignen Zeit ihm werthlos und uns bedeutend erschienen. In dem Nom aber, in das er 1786 eintrat, erlebte er die letzten Zeiten des dritten römischen Jahrtausends noch, damals ohne Vorgefühl, daß diese Herrlichkeit sobald ein Ende nehmen müsse. Nicht das leiseste Zittern der Völker fündigte das Nahen der französsischen Revolution an. Der Kampf der amerikanischen Staaten

gegen England wurde wie ein Abenteuer in weiter Ferne angesehen. Europa lag still, als hätte es noch Jahrhunderte der Ruhe vor sich. Bergoldet wie im Glanze einer ewigen Abendröthe stand die Stadt, die Raphaels und Michelangelo's und einer unendlichen Reihe von großen Männern zweite Baterstadt geworden war, Goethe vor den Augen, um auch für ihn eine zweite Baterstadt zu werden.

Rom herrichte noch ohne einen icheinbaren Abbruch feiner Macht. Der frangofische, Deutsche und italianische Clerus fag noch, jeder in feinem Baterlande im vollen Besitze ber aufgehäuften Reichthumer und Einkünfte, deren Procente nach Rom gingen. Rom war ber Mittelpunkt des gebildeten Europa's. Den widerhaarigen protestantischen Rordbeutschen, ben Engländern und Standinaviern war biese Gewalt ebenjo fühlbar, als wären fie felber Romanen. Bon früh auf lag Goethe Die Sehnsucht nach Italien in ber Seele. Dreimal hatte er angesett dahin und war innerlich elend geworden vor Sehnsucht: von einer "ungeheuren Krankheit" fühlte er sich befreit nachdem er Rom fennen gelernt. Goethe's troden geartetem Bater war in Italien bas Berg aufgegangen, daß er im gangen Leben da allein fich begeistert fühlte. Der alte Goethe hatte seiner Zeit barauf bestanden, seinen Cohn nach Rom zu ichiden, um ihn von Weimar abwendig zu Berbers schönste historische Ausführungen sind die, wo er Die civilisatorische Macht ber römischen Kirche beschreibt, Lessing beruhte auf Alterthum und Renaissance und der tief im protestantischen Norden geborene und erzogene Bindelmann hatte fich fogar zu den Formeln der römischen Kirche selber bequemt, um nur nach Rom zu gelangen. Niemals würde er von da wieder fortgegangen fein. Rom und Italien war voll von Deutschen, Die da suchten und fanden was feine andere Stätte zu gewähren vermochte. Mit Recht durfte Goethe an Fran von Stein ichreiben: "Ja ich bin endlich in ber Sauptstadt ber Welt angelangt!"

Goethe umfing die Fülle der geschichtlichen Erinnerungen, die biese Stadt ausathmete, wie ein Traum, den er mit wachenden Angen erlebte. In einem entlosen Gemälde rollten die Geschicke der Bölker

vor seinen Augen vorüber. Diese Träume werden dem der sie zu hegen fähig ist anch beute in Rom noch aussteigen. Welch ein Gefühl, num da der Schutt von tausend Jahren sortgeräumt wird, das alte ausgetretene Marmorpstaster des Forums unter den Sohlen zu fühlen, über das so viele Deutsche als Feldberren, Kaiser und Sclaven, als Sieger oder Besiegte einhergeschritten sind!

Mur Träume aber konnten Goethe Damals bewegen. Die Bergangenheit allein frand vor feinen Bliden, Die Gegenwart ichien nicht mehr bart genug, um etwas zu ichaffen, was als Fortsetzung biefer Thaten von ehemals gelten könnte. Er abnte nichts von der Umwälzung, die dicht bevorstand, noch gar von den hentigen Kämpfen: es waren die Zeiten damals, wo die überall flüchtigen Jesuiten in Friedrich dem Großen einen Beschützer fanden. Die Welt, als beren Sauptstadt Goethe Rom fab, war das zur hochsten Bluthe civilijaterijder Bestrebungen sich entfalten wollende Europa, deffen Völker in neidlofer Berträglichkeit zusammen lebten. Es war keine schönere, freiere Stätte für fünstlerische und wissenschaftliche Arbeit benkbar als Rom damals. Die Paläste der Cardinale die Zufluchtsstätten geist: reider Gelehrten, gleichviel woher fie kamen, Die Stadt erfüllt von ber unabläffig zu= und abströmenden Aristokratie aller Länder. Man muß nicht Goethe's Briefe allein lesen, um dies recht inne zu werden. Goethe rerigirte seine Italianische Reise in spaterer Zeit, wo in Deutschland selber längst frische Luft wehte; man muß Windelmanns Briefe an Berendis lesen, um den Unterschied zu kosten, welcher zwi= iden Rom und Deutschland damals waltete. Eine Fähigkeit, ju geniegen und geniegen zu laffen, bie nur an biefer einen Stätte bamals möglich war. Ein sanfter leberfluß bes Daseins. Nichts zu vernehmen von dem fünftlichen Sturmgeläute, das heute von da ju uns berüberklingt. Man durfte denken, und laut fagen was man bachte. Erlaubt war Alles, das Einzige etwa ausgenommen, wie Cardinal Albani meinte, daß auf dem spanischen Platze eine Kanzel aufgestellt und der Antidrist gepredigt würde. Rein Sagelschlag hatte seit einem Jahrhundert bie Tenster ber ungeheuren Wölbung Dieses geistigen

Treibhauses zerschlagen. Das dritte Jahrtausend der Stadt schien sich zu friedlicher, niemals endender Herrschaft ausdehnen zu wollen. Rom eine Weltuniversität für reise Männer aller Nationen. Ein buntes Gewühl nahm jeden Ankömmling auf, in dem viele Sprachen gesproschen wurden, die alle doch der italiänischen sich beugten, in dem man rein von Namen und Titel und äußeren Ansprüchen seine eignen Wege suchte, um nur als das zu gelten was man durch seine Person werth sei. Goethe war 37 Jahre alt. Er nennt seine römische Zeit sein "zweites akademisches Freiheitsleben".

Und er hatte wirklich etwas hinter fich, das wie ein Schülerleben in engen Berhältnissen zum ersten Male nun mit freierm Aufathmen vertauscht werden konnte. Goethe war ja immer bis dahin nur aus einem kleinstädtischen Refte in das andere übergegangen. Er war weder in Paris, geschweige in Loudon, noch in Wien gewesen. Dresden und Berlin, höher hatte er es nicht gebracht. Und auch dahin gelangt er nur als flüchtiger Reisender. Leipzig, Frankfurt, Cöln, Strafburg maren enge, alte, von Mauern und Graben umichloffene Bürgerstädte, mahrend Berlin ihm nur die Bemerkung abgeprefit hatte "je größer die Welt, desto garstiger die Farce". Goethe war wohl hier und da mit den Mächten in Berührung gerathen, die die Welt regieren, aber er hatte so gut wie nichts von der wirklichen großen Welt gesehen ehe er nach Rom gelangte. Bon allem wußte Goethe sich vorher eine Idee zu machen, dieses römische Leben war ihm so neu und unbekannt, daß wenn er es in einem Romane aus der Phantafie hätte schildern sollen, ihm das schwerlich gelungen ware. Ein unbegränztes Keld zu geistigen Entwicklungen that sich vor ihm auf und zugleich lag dicht um ihn her vor seinen Fugen das Wissens= würdigste ichon in Massen aufgestapelt. Aus dem Anblicke einzelner elender Abguffe von Antiken, um derentwillen er in Deutschland Reisen hatte machen muffen, war er in den Reichthum der damals noch unberaubten Billen und Paläste, des Capitols und des Baticans versett. Die Werke Raphael's und Michelangelo's, als edelste Erholung von feinen Studien, denn die eigne Arbeit blieb unbestrittene Sauptsache.

Dazu eine angenehme freie Geselligkeit und keinen Herrn über sich, dem zu Hanse doch alle Stunden zur Berfügung stehen mußten. Dies nuß erwogen werden, um das Entzücken zu begreifen, in welches das römische Dasein Goethe versetzte. Birklich zum ersten Male in seinem Leben war er ganz sein eigner Herr. Ihn erfüllte nicht die fünstliche, durch ästhetische Ueberreizung erzengte Begeisterung, wie sie hente Biele, auf Anleitung von Reisehandbüchern, als eine nüchterne erheuchelte Betrunkenheit, zu der der gebildete Mensch sich sür verpssichen hält, in sich zu verspirren meinen: sondern das natürliche Wonnegefühl eines Menschen, der nach langer Unterdrückung sich endlich zum ersten Male in seinem wahren Elemente fühlt. In Kom durfte Goethe seinem Triebe "ins Allgemeine zu gehen" bis in alle Consequenzen sich hingeben.

Wir brauchen uns, um die Natürlichseit und Aechtheit dieser Empfindung in einem Spiegelbild zu verstehen, wieder nur Winkelmann's zu erinnern, dem es ähnlich gegangen war. Mit himmslischem Behagen war dieser 30 Jahre vor Goethe in Rom heimisch geworden. Winkelmanns Briese drücken dieses Ausathmen im Lande der Freiheit noch drastischer aus als die Goethe's, der seinen Berichten, auch den intimsten, eine gewisse Form und Haltung geben mußte, da sie sür Circulation bestimmt waren, und der bei der Ueberarbeitung für den Druck diese Rücksicht abermals stark eintreten ließ. Winkelmann dagegen schüttete als obscurer Schriststeller an obscure Freunde sein Herz aus und seine Briese sind gedruckt worden wie sie ihm aus der Feder flossen.

Ich bemerke: Goethe's Italiänische Reise ist 1817 zuerst hersausgekommen. Er hat eine Auswahl aus seinen Briefen getroffen, diese in einander gearbeitet und ihnen den einheitlichen Styl gegeben, in dem er, als er alt war, zu schreiben pflegte. In einem Briefe aus Rom, vor der Reise nach Neapel geschrieben wo ein Ausbruch des Besud erwartet wurde, lesen wir: "Gebe uns die gütige Natur einen Lavasluß. Nun kann ich kaum erwarten, dis auch diese großen Gegenstände mir eigen werden." Im Originalbrief hatte gestanden:

"Anr ein Lavastrom und ich habe nichts weiter zu wünschen." Dies Letztere ist obne Zweisel natürlicher und sagt das Gleiche. Man bat auch, indem man an das Buch die Ansprüche stellte, als ein Reiseshandbuch dem Leser bestimmte Kenntnisse zu verleihen, seine Unzustänglichkeit und Auslassungen getadelt. Was dies betrifft, so kam nur der Unverstand so urtheilen, und was die egalissirende Ueberarbeitung anlangt, so hat sie dem Buche das wohlthuende Colorit und die Abrundung verliehen, die es als ein lebendiges Werf durch die Jahrbunderte sortleben lassen wird. Es verhält sich in seiner jetzigen Form zu dem realen Leben wie Dichtung und Wahrheit dazu sich verhält. Die unverfälscht mitgetheilten Briefe, auch wenn sie auscheinend wahrhaftiger und lebendiger zu wirken schienen, würden uns nicht den höheren Indalt dieser Reise enthüllen, der in der jetzigen Bearbeitung überall hervorbricht.

Goethe's spätere Herausgabe der Briefe Winckelmanns und die Zusammenstellung seiner biographischen Notizen über denselben, wobei er ein ganz neues Schema für Biographien erfand, sind der Zoll der Dankbarkeit gewesen für das ihm von Winckelmann in Rom Gewährte. Winckelmann war der Erste, der in Deutschland von der nationalen Kunst der Griechen so sprach, das das Publikum gepackt und, mitten in den Anschauungen der gleichzeitigen kleinlichen, manierirten Kunst, von einer Ahnung griechischer Schönheit ergriffen wurde. Das freilich ist seltsam: die kunsthistorische Begeisterung, welche Winckelmann, Lessing, Gerder und Goethe selbst später erregten, trat ein ohne die reale Anschauungsder Werke selber, auf die es doch zumeist angekommen wäre. Das Deutsche Publikum begeisterte sich an den Worten und suppliete den Anblick der Werke aus seiner Phantasie als ob dieser entbehrlich sei.

Beim Maler Deser in Leipzig, der Windelmanns naher Freunt gewesen war, hatte Goethe zum ersten Male von ihm gehört. Seine Ermordung hatte er als einen ungeheuren Schlag mit empfunden. In Rom aber ern sollte er tie Arbeit des Mannes ganz schätzen lernen. Gewiß ift, ohne Goethe's Buch über Windelmann würde uns dessen Gestalt nicht in so ruhigem Lichte vor den Augen stehen; uns auch nicht so klar sein, mit welcher Mühe und mit welchem Erfolge Windelmann, der zugleich völlig im Leben seiner Zeit drinsteckte, sich der antiken Kunst zu bemächtigen wußte.

Wir mussen uns jedoch hier auf das Nothwendigste beschränken. Winckelmanns Leben ist von Justi geschrieben worden. Nachdem Goethe aus persönlichem Mitgenusse der von Winckelmann errungenen Güter, nur das von ihm mitgetheilt, was seine Person allein anging, hat Justi, in Ergänzung dieses einsamen Portraits ein Gemälde der ganzen Zeit entworfen, das einen glänzenden Hintergrund zu Goethe's Arbeit bildet.

Wir dürfen auch Goethe selber hier nicht auf den verschlungenen Pfaden seines italiänischen Lebens nachfolgen, sondern begnügen uns bie großen Richtungen anzugeben, in denen er vorwärts kam. Gehr bald, nachdem der erste Sturm der lleberraschung sich gelegt, empfand feine auf fustematische Arbeit angelegte Ratur Die Röthigung sich einen Keldzugsplan zu machen. Er wollte Alles umfassen, an nichts vorübergehen, aber es konnte nicht in einem Schlage gethan werden. Die Dinge felber und die zu Gebote stehende Zeit mußten in Einklang gebracht und die obliegende nebenherlaufende Berausgabe feiner Gefammelten Werke bamit verbunden werden. Dabei regte fich ber alte Trieb, als Künstler in eignen Arbeiten Ange und Hand zu bilden, und tann auch bedurfte er einer gewissen Fülle strebender Menschen um sich ber. Wie er allen diesen Ansprüchen nun auf die natürlichste Weise gerecht geworden ist, wie er Allen sich hingab und dennoch jedem Eingelnen fein Recht gewährte: das zu erkennen, lehrt uns feine Italiänische Reise. In Diesem Sinne giebt es feine höhere Unterweisung für einen längeren Aufenthalt in Italien als Diefes Buch. Es zeigt daß ohne ein gewisses Quantum fester Arbeit, an der man immer wieder inne wird, daß neben den ungeheuren Werken die uns umgeben, Die eigne Thätigkeit denn doch die Hauptsache bleiben muffe, ohne eine gewisse Ruhe und Gelassenheit beim ersten Angriff ber Ericeinungen und ohne ben Umgang mit gleichgesinnten Freunden

eine solche Reise zu Gewinn höherer Resultate nicht zu benken sei. Goethe liebt das Gleichniß von dem Taucher, der einige Zeit unter dem Wasser unsichtbar bleibt bis er wieder hervorkenmt, auf sich selber anzuwenden. Ich brauche es deshalb noch einmal: Goethe taucht unter in dem neuen Elemente, er lernt wirklich schwimmen darin, er schlägt sich mit den Wellen und Wogen herum und kommt langsam, aber von den eigenen Armen getragen vorwärts, während der heutige Bildungsreisende, rasch und trocken von bezahlten Auderern über die Gewässer sortbewegt, viel erlebt zu haben glaubt, wenn ihm hier und da der Zusall einmal eine Welle über Bord ins Gesicht spritzte.

Roch eines muß ich sagen.

Dieses Rom Goethe's existirt auch gang äußerlich genommen nicht mehr. Ich felbst habe noch einen allerletzten Schimmer ber Abendröthe erleben zu dürfen geglaubt, in welcher Goethe Rom erblidte. Ich bin vor 20 Jahren noch eingefahren durch die Porta bel Popolo, nachtem ich in langer Fahrt Rom näher und näher gekom= men war, und habe die letten Priester und Mönche noch in voller Berechtigung leben und weben jehen, die heute wie arme abgedankte Statisten eines abgebrannten Theaters in den alten Costumen herumgeben. Run sind bie letten Schatten Diefes Daseins aufgeflogen. Wir haben überhaupt feine Städte mehr, Die als Städte etwas an sich sind, auch Rom hat diesen Charafter ber "Stadt" par excellence verloren. Beute bringt man, wie durch eine Breiche, durch einen Manerdurchbruch an gang anderer Stelle ein und findet fich am Bahnhofe in einem neuen Quartiere mit glattaufgeschoffenen, eleganten Säufern, Die ebensogut Berlin, Wien, oder einer andern modernen Stadt gehören könnten. Bon da aus sucht man das alte Rom dann erst auf wie eine abseits liegende Merkwürdigkeit. Früher murde man gleich ins Berg ber alten Stadt geführt und fah fich von ihr umgeben und eingeschloffen. Reine Macht murbe bies Befühl gurudrufen können, benn die Bedingungen find in der Wurzel verändert, unter benen die Menschheit heute die Erde bewohnt. Ueberall wird beute gewühlt in Rom und ber antife Untergrund ber Stadt bloggelegt um nengierigen Schaaren gegen Entrée gezeigt zu werden, während die Paläste heimlich oder öffentlich ihre Kunstschätze und ihren Hansrath seilbieten. Man geht unter diesem colosialen Schacher umher und sieht zugleich die Dienstgebäude des neuen Königreiches kahl und weit und geschmacklos und von unbekannten Architekten ersbaut emporsteigen, ohne daß ein kritisches Auge sie nur betrachten oder gar durch ihre Unsorm sich beseidigt fühlen wollte. Die alte Stadt verwandelt sich und Kom wird eine offne moderne Anhäufung von Wohnhäusern wie andere Städte.

Die Werke Naphaels und Michelangelo's, die Gallerien des Baticans, die historischen Erinnerungen werden niemals ihre Kraft verlieren. Wer auf den von einem Lorbeers und Rosengarten überssponnenen Trümmern des Palatin umhergeht, die warme Sonne dort sich umspielen läßt, während Briese von zu Hause von Kälte und Schnee erzählen, zu den Gebirgen von da hinübersieht, weit in der Runde, deren Linie seit undenklichen Zeiten sich nicht verändert hat, wer in Sonnenlicht und Mondschein die römischen Brunnen rauschen hörte, wer wollte das nicht genießen? Wer es se vergessen?

Aber die Seele dieses ungeheuren Organismus ist davongeslogen. Die Jesuiten, die in erträumter Allmacht heute da noch herumgehen, haben nichts gemein weder mit den Geistlichen der Gregore, noch mit den Cardinälen des 16. Jahrhunderts, noch auch mit den Abbaten des achtzehnten. Wer griechische Kunst kennen lernen will, geht nach Griechenland selber, wo in Olympia jetzt Werke zu Tage gefördert werden, die mehr über die künstlerische Macht der Griechen verrathen als alle Museen Italiens im Stande sind, und wer das Leben kennen lernen will, jedes nach seiner Nation, wendet sich zu den großen Hauptstädten, in denen heute die regierenden Kräfte der Bölker sich bethätigen.

Wenn wir diesen Gegensatz uns nicht klar machen, so verstehen wir weder Goethe's Begeisterung noch den Ginfluß, den Rom auf ihn gehabt hat.

--- DI-

## Siebzehnte Vorlesung.

Cette Schickfale Jphigeniens. — Taffo. — Christiane. —
Die römischen Elegien.

Als die letzte römische Arbeit an Iphigenie gethan worden war, verstand sich von selbst bei Goethe daß das Stück vorgelesen würde: alle seine Werke sind so geschrieben, als hätten sie überhaupt nur dem Zwecke zu dienen, vor Freunden gelesen zu werden. Goethe hatte sich in Rom bald einen Kreis gebildet. Ansangs zwar verstäugnete er seinen Namen: er wollte ganz einsam sein, allmälig aber sammelte sich eine Anzahl Lente um ihn, auf die er Sinsluß hatte. Aus andern Elementen bestand seine Umgebung überhaupt niemals. Er brauchte eine Geselligkeit, in der er die dirigirende Macht war. Wer sich seinem bildenden Einslusse entzog, mußte auch auf den Verstehr mit ihm Verzicht leisten.

Auch das verstand sich von selbst, das eine Frau die Seele dieses Kreises wäre. Goethe fand die Malerin Angelica Kaufsmann in Rom, der diese Rolle zusiel. Angelica Kaufsmann war, nach traurigen Schicksalen in Rom zu einer angesehenen Stellung gelangt. Sie wurde als Historienmalerin geachtet, war als Portraitmalerin berühmt und gesucht, verdiente viel Geld und machte mit ihrem alten italiänischen Seherrn ein Haus, wozu in Rom, wie bekannt ist, nicht einmal bedeutende Mittel gehören. Es bedarf dazu dort nur eines

angemessenn Raumes und persönlicher Liebenswürdigkeit; Essen und Trinken thut Jeder für sich ab. Bei Angelica fand Goethe eine behagsliche Hänslichkeit. Sie hat ihn damals mehrfach portraitirt, diese Gemälde sind bekannt, sie hat auch eine Scene aus der Iphigenie gemalt, von der Goethe mit Anerkennung spricht.

Ungelica galt ihrer Zeit sicherlich weder soviel als Raphael Menas, der der Deutsche Beros unter ben Malern bes vorigen Jahr= hunderts war und von Windelmann und Andern Raphael gleichgestellt wurde, noch joviel als Battoni, Mengfens italianischer Concurrent um den höchsten Rubm: sie nahm als Fran eine bescheidene Stellung ein und boch sind ihre Arbeiten heute, wenn auch schwächer in Zeich= nung und Modellirung, dennoch interessanter und innerlich lebentiger als Mengs' und Battoni's Gemälbe. Gerate als Fran fam ihr gu Gute tag tie gesammte Malerei ihrer Zeit etwas Beibliches, Zartes, Pastellmäßiges hatte, benn die Epoche war noch nicht da wo Männer Die erschöpfte Runst wieder auf eine höhere Stufe brachten. Angelica's Sachen erkennt man fofort. Man fühlt wie fie bie Natur rein zu sehen und rein darzustellen wußte. Wer heute eine Arbeit von ihr erwerben könnte, würde unbedenklich zugreifen, sie wahrscheinlich an guter Stelle aufhängen und fich feines Befitzes freuen fo oft er Daportrift.

Bei Angelica fand die Lectüre der endlich vollendeten Iphigenie statt. Es war auf das Stück gewartet worden und die Blüthe der Deutschen Colonie hatte sich zusammengesunden, den berühmten Dicheter selbst lesen zu hören.

Goethe sollte jetzt etwas Neues und Unerwartetes erleben: er ließ das Publikum kalt mit seinem Werke, über dessen begeisternde Wirkung langjährige Ersahrung ihn völlig sicher gemacht hatte. Er berichtet selbst darüber. Man hatte etwas Anderes erwartet. Goethe war Deutschlands erster Dichter auf seinen Götz, besonders aber auf den Werther hin, dessen Einfluß damals noch immer in Blüthe stand. Man hoffte etwas Leidenschaftliches, Weltstürmendes zu hören, vor allen Dingen etwas "Deutsches". Statt dessen gab Goethe eine grie-

dische Fabel zum Besten, glatte autikisirende Berse, gemäßigte Gefühle, Sehnsucht nach Ruhe und Stille, einen gleichmäßigen Glanz von Erhabenheit und einen Inhalt des Werkes, dessen eigenkliche Pointen diesen römischen neuen Freunden ein Räthsel bleiben mußten. Was wußten sie, wer unter Thoas und Taurien gemeint sei?

Das womit Iphigenie in Deutschland überrascht hatte, gewährte Rom ja ohnedies auf Schritt und Tritt! Man brauchte keinen grieschischen Geist; man verlangte, was in Rom sehlte: Deutsche frische Luft wollte man einathmen, sich vom Dichter in das serne Baterland versetzt sühlen. Eine Enträuschung trat ein, die um so härter wirkte, als endlich aus Deutschland auch die Stimmen der Freunde eintrasen, welche, ohne Goethe's erläuternde Gegenwart, ihrerseits mit dem gedruckten Stücke in der neuen Form nichts anzusangen wußeten. Ihnen war es in der gewohnten alten Gestalt viel lieber.

Diese Erfahrung: den gehegten Erwartungen nicht zu entsprechen, wurde Goethe von jetzt an bald so oft geboten, daß sie als Regel das stand. Niemals aber hat er sich dadurch irre machen lassen. Er gewöhnte sich daran, seine Arbeiten nun oft Jahre lang daliegen zu sehen, ehe das Berständniß eintrat: an der Nichtigkeit der in Rom neugewonnenen Principien ist er niemals zweiselhaft geworden.

Es hat etwas Großartiges, die Bescheidenheit zu sehen, mit der er sich von nun an "glatt und kalt" schelten läßt. Er fühlte, daß er ausgehört habe, für den Moment zu schaffen, sah vom Publikum und vom Lobe des Tages ab und arbeitete für das Volk und für die Unserkennung der Jahrhunderte.

Ueber die Aufnahme Iphigeniens zu Hause haben wir merkwürtige Aeußerungen. Ich will hier nur von einer einzigen sprechen, welche Goethe's Charafter zugleich wiederum in ganz neuem Lichte erscheinen läßt.

Er hatte einen jungen Menschen aus Franksurt nach Weimar mitgenommen, der zugleich als Secretair und Bedienter bei ihm fungirte, mit Namen Philipp Seidel. Wir verdanken die ersten näheren Nachrichten über diese Persönlichkeit Burkhardt, welcher Seidels Correspondenz mit Goethe herausgegeben hat. Außerdem sind Briefe Seidels an dessen Franksurter Freunde gedruckt worden, in denen über die ersten Zeiten in Weimar erzählt wird. Diese Briefschaften zeigen ein Verhältniß zwischen Herr und Diener, das als einzig in seiner Art dasteht.

Seidel wurde Goethe's "vidimirte Copie" genannt. Seine Briefe zeigen, wie weit die Nachahnung bei ihm ging. Er hatte sich zum vollkommenen Werther ausgebildet. Es ist köstlich, ihn von oben herab die weimarische vornehme Gesellschaft schildern zu sehem üthig, wohlwollend glaubt er Alles besser zu wissen und giebt sein absprechendes Urtheil ohne den leisesten Zweisel ab, daß er das Richtige tresse. Da er Goethe's Dichtungen abs oder nach seinem Dictat niederschrieb, that er als sei er der Mitarbeiter seines Herrn. Schließslich sing er selbständig zu schriftstellern an.

Seibel schlief mit Goethe in einer Stube. Nachts, nachdem dieser vom Hofe zurückgekommen, liegen beide im Bette und lassen Gott und die Welt die Nevne passiren. Während Goethe die Dinge milder beurtheilen lernte, versocht Seidel Werthers alte radicale Anschauung.

Den 23. November 1775 Nachts 11 Uhr schreibt er an seinen Treund Wolf in Franksurt seine brei Wochen also nach Goethe's erstem Eintritte in Weimar):

"Nein, in dieser seligen Lage muß ich Dir schreiben, guter Bruder, da copier ich einen Roman, von welchem mein Herr der Berfassser ist. Ich bin an einer Stelle, die mich wahrhaft himmlisch entzückte und in dieser Lage will ich Dir schreiben, ob ich gleich sehr getrieben werde, es sertig zu machen. Ich hab Alles, Arbeit genug, Essen, Trinken und Geld, nur — nur keine Liebe, keine Seele, der ich mich mittheilen könnte. Es ist ein müßiges, steises, üppiges Bolk, das Sinem oft unleidlich wird. Ihr ganzes Berdienst ist, daß sie Bücher lesen und Sinem dadurch noch unerträglicher werden. Ich soll Dir was über'n Hof sagen. Biel kann ich nicht, weil ich nicht viel dran zu thun habe und mich eigentlich nichts da interessirt. Aber das mußich Dir sagen, daß meine Seelenlust ist, die fürstliche Familie zu sehen.

Man kann die große fürstliche aise an der verwittweten Herzogin und den gütigen jugendlichen Blick des Herzogs nicht genug bewundern. Wenn aber auch das Bolk von ihnen redet, solltest Du auch das Rühmen hören und das: Gott seh Dank! mit thränenden Augen und Gott erhalte sie uns! Es ist rührend."

"Um C ben 17. huj. waren wir auf der Redoute. Da gefiel mirs. Es gab allerlei artig Zeng. Run hör. Die Nacht schliefen wir also nicht. Die folgende, als Samstag den 18. November um 121/4 Uhr legten wir uns. Wir schlafen nun zu breben in einer Kammer. Da tamen wir ins Gefpräch aus einem ins andere bis zu allen Teufeln. Stell Dir tie erschreckliche Wendung vor: Bon Liebesgeschichten auf Die Insel Corsica, und auf ihr blieben wir in dem größten und hitzigsten Sandgemenge bis Morgens gegen viere. Die Frage, über die mit jo viel heftigkeit als Gelehrsamkeit gestritten wurde, war diese: Db ein Bolk nicht glücklicher fen, wenns frei ist, als wenns unter dem Befehl eines souverainen Berren fteht. Denn ich fagte: Die Corjen find wirklich unglücklich. Er fagte, nein, es ift ein Glück für fie und ihre Rachkommen, sie werden nun verfeinert, entwildert, lernen Kunfte und Wiffenschaften, statt sie zuvor rob und wild waren. Berr, fagte ich, ich hatt ben Teufel von seinen Berfeinerungen und Beredelungen auf Rosten meiner Freiheit, Die eigentlich unfer Glud macht. Die Corfen können nicht wild fenn, die Gebirgsbewohner ausgenommen, joust batten sie kein so groß Gefühl von Frenheit und nicht so viel Tapferfeit zeigen können. Sie waren glüdlich. Sie stillten ihre Bedürfnisse gemächlich und konnten sie stillen, da sie sich keine unnöthigen machten. Jett bekommen sie beren täglich mehr und können fie nicht befriedigen, denn feiner von uns fann, wie er will, fich fleiden, effen, trinfen, in Gesellschaft geben und bergleichen. Gie hatten alles, mas fie verlangten, weil sie nicht viel verlangten und hattens in Frenheit."

Seitel war der Einzige der in Weimar um Goethe's Reise nach Italien gewußt hatte. Er blieb als Ugent zurück, durfte die Briefe Jifnen, hatte Goethe's Geld zu besorgen, n. s. un Seidel sendet nun anch Goethe die letzte Redaction seiner Iphigenie.

Dieser vermelbet darauf unwerfroren wie wenig zustrieden er sei, und nun hören wir, wie Goethe darauf erwidert, der erste Dichter Deutschlands, ein Mann von bald vierzig Jahren, einem sechs Jahre jüngeren, subalternen Schreiber. Mitte Mai 1787 antwortete er ihm aus Neapel "Dein Brief vom 7. März hat mich gestern, da ich vom Schisse stieg, empfangen und Deine trenen Worte waren nur herzlich willsommen. Die Reise durch Sicilien ist denn auch glücklich vollsbracht und wird mir ein unzerstörlicher Schatz sür mein ganzes Leben sein. — Was Du von meiner Iphigenie sagst, ist in gewissen Sinne leider wahr. Als ich mich um der Anust und des Handwerkes willen entschließen mußte das Stück umzuschreiben, sah ich voraus, daß die besten Stellen verlieren mußten wenn die schlechten und mittleren gewannen. Du hast zwei Scenen genannt, die offenbar verloren haben. Über wenn es gedruckt ist, dann lies es noch einmal ganz gelassen und Du wirst fühlen, was es als Ganzes gewonnen hat."

Es athmet aus diesen Worten eine Humanität und reinmenschliche Demuth, die Goethe's Herz zeigen wie es war. Noch eins aber enthält dieser Brief, was nach allem über Iphigenie num offenbar Gewordenen in Erstaunen setzen wird: "Doch liegt, sährt Goethe fort, das Hauptübel in der wenigen Zeit, die ich darauf habe verwenden können. Den ersten Entwurf schrieb ich unter dem Recruten-Ausslesen und sührte ihn aus auf einer Italiänischen Reise. Wenn ich Zeit hätte, das Stück zu bearbeiten, so solltest Du keine Zeile der Ausgabe vermissen." —!

Wir sehen also, daß Goethe jetzt noch Iphigenien für eine flüchtige Arbeit hielt, die ganz anders hätte werden können.

Es scheint daß Seidel auch nach riesen Belehrungen seiner Bor- liebe für die frühere Form des Stückes tren blieb. Goethe schreibt wiederum an ihn Ende October 1787: "— Du sollst auch eine Iphisgenie in Prosa haben, wenn sie Dir Frende macht. Der Künstler kann nur arbeiten. Beifall läßt sich, wie Gegenliebe, nur wünschen, nicht erzwingen."

In ebenso bemüthiger Weise vertheidigt Goethe Claudine von Grimm, Goethe. 5. Aust. 20

Villabella, deren Prosa in Italien in Jamben umgesetzt worden war, gegen ähnliche Ausstellungen Philipp Seidels. Er legte stets den größten Werth auf ehrliche Kritik, mochte sie ihm zufließen woher sie wolle.

Un Iphigenie übrigens, nachdem sie in ber vorliegenden Gestalt gedruckt worden war, hat Goethe nie wieder gerührt: kein Jahr und die Arbeit war ihm fremd geworden als sei sie gar nicht seine eigene. Mit feiner Liebe zu Frau von Stein erkaltete bas Intereffe baran. Schiller gegenüber, zehn Jahre etwa nach ber römischen Umarbeitung, gesteht er offen ein, er habe kein Berhältniß mehr zu bem Stude, welches er jo gleichgültig wie bie Arbeit eines Fremden behandelt, jo tag Schiller fich tes Werkes geradezu annehmen muß. Iphigenie foll aufgeführt werden und einige Uenderungen find nöthig: Schiller übernimmt fie. Goethe ware nicht bagu gu bewegen gewesen. Schon 1792, bemerkte ich, als Goethe Jacobi am Rheine wiedersah und etwas vorlesen sollte, hatte er Iphigenie, die man ihm in die Sand geben wollte, zurudgewiesen. Er habe fich, fagt er, bem garten barin herrschenden Tone entfremdet gefühlt. Gegen Schiller ipricht er von ihr als von dem "gräcifirenden Schaufpiel" und fagt fpöttisch, daß fie "verteufelt human" fei. Seltsam ift auch : als Goethe in hohem Alter Edermann von Iphigenien spricht, meinte er, eine wirklich gute Aufführung ber Iphigenie niemals gefehen zu haben. Ich glaube, Benige konnen von sich fagen daß ihnen eine folde jemals zu Theil geworden sei. Sie wird selten gespielt. Wir heute, wenn wir Iphigenie als Bühnengestalt nennen hören, benken gleich an Glud's Opern.

Bezeichnet die Arbeit an Iphigenie den Uebergang Goethe's nach Italien, so ist die an einem anderen Stück nun symbolisch für sein Fortgehen. Tasso ist die Frucht seiner Sehnsucht nach Italien zurück. Am Tasso dichtete Goethe, um sich zu betäuben, auf dem Wege nach Hause, und vollendete ihn in Weimar, als ihm der Anschein der alten unveränderten Zustände dort unerträglich wurde.

Im Garten Boboli in Florenz, wo er sich nur kurz aushielt, schrieb er taran. Alle freien Stunden in Weimar widmete er diesem Werke: Tasso mußte als Vertranter seiner Seele völlig an Iphigeniens Stelle treten. Es ist Goethe's vollendetste, reisste Tragödie geworden. Tasso kam zum Abschlusse als Goethe in voller Krast zwischen Jugend und Alter in der Mitte stand.

Iphigenie war wie eine junge Tanne Die fich in Italien in eine Pinie verwandelte: bei Taffo blieb nur der Kern Deutsch. Zwei Utte, in poetischer Proja geschrieben, nahm Goethe nach Rom mit, die, "in Absicht und Plan und Gang ungefähr ten gegenwärtigen gleich, etwas Weiches, Nebelhaftes hatten, welches fich bald verlor als er, nach neueren Ansichten, die Form vorwalten und ben Rhuthmus eintreten ließ." Taffo wuchs aus der alten Burgel neu auf, schlank und fräftig wie ein glatter Lorbeerbaum der nie andere als italianische Sonne gekoftet hat. Briechische Besinnung, romische Bildung, Deutdes Gemuth vereinigen fich in ihm zu einem neuen modernen Ele= mente, bas man bas Goethe'sche im pragnantesten Ginne nennen könnte. Taffo giebt die Goethe'iche Sprache in der Bollendung. Diefe Jamben haben Schiller Jamben machen gelehrt und Schlegel Die Sprache geliefert in ber er Chakipeare wie zu einem Deutschen Dichter umwandelte. Ohne Taffo ware unfere heutige poetische Diction nicht zu dem geworden wozu sie sich entwickelt hat.

Die ersten Gedanken des Stückes könnten aus Goethe's frühsten Zeiten stammen. Schon bei Jacobi in Düsseldorf las er die novellistische Darstellung des Wahnsinns Tasso's. Da kann ihm, ohne daß er an Niederschrift dachte, eine Idee des Stückes aufgestiegen sein, wie bei jener Cantate zu Ehren der Nichte Glucks möglicherweise die der Iphigenie. Es bedurfte bei Goethe wiederholter, sich agglomerizender Erlebnisse, um eine solche erste Idee zu einem Plane zu gestalten. Für Tasso, wenn wir suchen wollen, böte sich hier Folgendes:

Unter den Straßburger Genossen Goethe's trat als einer der talentvollsten Lenz hervor. Einzelne Verse der Gedichte die von ihm herrühren sind von ergreisender Schönheit. Goethe scheint auf ihn

mehr gehalten zu haben als auf Andere. Er ist nach einem verwirrten vermüsteten Leben mahusinnig früh gestorben.

Lenz stellte sich in Weimar ein als Goethe dort feste Position genommen, erschien als Genie und wurde als solches aufgenommen. Er war excentrisch in Kleidung, Ton und Ansprüchen. Goethe wußte ihn immer als möglich zu erhalten und Lenz, der dies eigenem Berbienste zuschrieb, mag dadurch zu einem entscheidenden Streiche angereizt worden sein.

Genng, eines Tages sließt der Becher über, Lenz hatte irgend einen "Unsinn" begangen, über bessen Inhalt wir nichts wissen: man vereinigte sich, was er gethan eine "Cselei" zu nennen. Es scheint ein Zuviel gegen eine Dame gewesen zu sein wozu er sich hinreißen ließ. Ich glaube daß wenn wir unter riesen Umständen in einem Shakspearliebenden Kreise das Wort Eselei sinden, wir es am einfachsten mit dem verbinden was im Sommernachtstraume geschieht, wo der in einen Ses verwandelte Zettel gegen Titania zärtlich wird. Und ich glaube, es könnte diese "Eselei" der Grund der verhängnißvollen Seene geworden sein, welche den Umschwung des Tasso bildet.

Tasso, bethört von der mehr seinem Geiste als seiner Person geltenden Neigung einer vornehmen Dame, welche keine Ahnung hat, wie weit ihre Herablassung ein Genie erregen könne, reißt sie an sein Herz und vernichtet sich damit.

Indessen dies ist bloße Conjectur. Es sehlt die voritaliänische Form des Tasso. Begonnen hatte Goethe ihn sechs Jahre ehe er nach Rom kam. Ihn gedichtet, "um sich zu beireien" wie er Eckermann sagte, wobei er Tasso zugleich einen "gesteigerten Werther" nennt. Un anderer Stelle sagt er Tasso sei eine ber Phantasiegestalten, ber man seine eignen "Albernheiten" anhänge und die man dann Tasso nenne.

Aber auch Antonio ist Goethe, wie tieser gleichfalls selbst sagt. Goethe hat im Widerstreite dieser beiden Gestalten, die sich unerbittlich abstoßen, die Unverträglichkeit der beiden Rollen dargestellt, zu denen er mährend der Zehn Jahre verurtheilt war. Tasso ist Goethe seiner innersten Reigung und Anlage nach. In Venz erblichte er seine Caricatur und in der enticheidenden Scene des Studes, zu der Lenz, wie ich vermuthete, ben Anlag gab, legte Goethe nieder was hatte werden können, wenn er sich wie Lenz fortreißen ließe ohne sich sein eignes Königreich, um fo zu fagen, im Rücken frei zu halten. Antonio tagegen ift Goethe, wie biefer fühlte daß er werden muffe, wenn er fich als Staatsmann in eine einseitige Richtung verloden ließe, um besten Falles zuletzt ein Mann zu werden wie Fritsch war. Sier lernen wir recht kennen, was das sagen will "symbolische Dichtung". Was Goethe im Taffo darstellt sind die Gedanken, die tagtäglich in feiner Seele auf= und niedergingen, und doch haben die Ereignisse bes Studes nicht einen Schimmer realer Erlebniffe. Unmöglich, aus ben Geftalten bes Taffo eine einzige wirkliche Figur herauszuschälen. Es waren gang neue Wefen, alle miteinander geschaffen, nur um Begriffe und Verhältnisse zu personificiren. Und gerade deshalb, jemehr tiefe Figuren nur willfürliche Creaturen Goethe's waren, um fo mahr= haftiger find fie. Goethe hat mit ihnen eine neue Welt hervorgebracht in die er die Gedanken niederlegte, die seine Seele bewegten. Und hatte er ein Stück schreiben wollen mit den Personen: Bergog, Berzogin, Goethe, von Fritich, Frau von Stein, Leng 2c. und Wort für Wort Sate hineingebracht, die wirklich gesprochen worden waren, fo würde dies, verglichen mit Tasso, doch nur eine vergängliche reale Pup= pencomödie geworden fein, geeignet einige Liebhaber fogenannten exacten Materiales in Entzücken zu feten, fonft aber nicht mit einem Schimmer ber gangen Wahrheit in fich, die uns aus Taffo entgegenleuchtet.

Indem Goethe Ferrara verherrlichte, hat er Weimar ein indirectes Lob gespendet, das schöner nicht denkbar ist und auf directem
Wege niemals möglich war. So hätte Weimar sein kömnen: er hat
es dargestellt als sei es so. Das ächte Ferrara selber ist dadurch
zu unverdientem Ruhme gelangt. Aus einer öden Fürstenresidenz
zweiten Ranges ist ein wiederaussebender Ubsenker alten perikleischathenischen Lebens entstanden. Ranke hat zuerst darauf hingewiesen.
Die Fremden lausen heute in den langweiligen Straßen von Ferrara

umber, die wohl auch im 16. Jahrhundert nicht anders waren, und suchen die große Bergangenheit den Mauern abzuschnüffeln. aus einem für Deutschen Geschmad leeren Dichter, beffen Werte durchzulesen heute nur Wenigen gelingen durfte, so glanzend ihr Tonfall ift, hat Goethe eine beroische Gestalt gemacht, einen Genius, dem man die herrlichsten Werke anvermuthet. Und dies Ferrara aus Goethe's Phantafie, Diese Fürstenfamilie Darin, Dieser Bof und Sofbichter find fo überzeugend mahr geschaffen worden, tag die Wirklichkeit bagegen nicht auftommt: Die ganze erdichtete Berrlichkeit ist nachträglich von Goethe in die Historie hineingebracht und der= maagen darin festgenagelt worden, dag auch die stärtste fritische Kneipzange nichts wieder davon losbekommt. Mögen wir studiren wie wir wollen, Goethe's Ferrara wird die Blüthe des italianischen Daseins im 16. Jahrhundert repräsentiren, bas von hier ans mit bem Glange milber Gefinnung und Gesittung überftrahlt basteht, Die wir vergeblich suchen wenn wir die mahrhaftigen Documente ber Zeit zu Rathe ziehen.

Und doch muffen wir auch dem gegenüber wieder uns fagen: Goethe hatte Necht. Es lebte im Italien des Cinquecento ein Geift, der sich personificiren ließ wie im Tasso geschehen ist. Man lese, wie es in Deutschland damals zuging. Gegenüber den düsteren Wildnissen der übrigen Nationen, herrschte in Italien jenerzeit eine gepflegtere, sonnigere Gartenwirthschaft, wo goldne Früchte still an den Spalieren reiften. Nur daß die Seelen der Menschen nicht so glatt und offen dagen wie sie im Tasso sich uns aufthun.

Im Bau der Acte, in der Führung der Scenen, im Ausdrucke der Gedanken ist dieses Werk vollendet und unübertrefflich. Jedes Wort ein Gedanke. Aber, wie ich schon sagte, auch dieses Drama für keine Bühne mehr geschrieben.

Wir haben gesehen, wie Goethe mit dem Eintritte in Weimar jene ideale Bühne aufgegeben hatte, auf der er Götz dargestellt dachte. Iphigenie wurde für die wirklichen Bretter geschrieben und konnte deshalb zumeist zu keiner höheren Gestalt gelangen. Die in Rom neu entstandene Iphigenie aber fehrte zu jener alten idealen Bühne gurud und in noch höherem Maage gehort Taffo biefer an und feiner andern. Das Stück bietet nichts was Regiffenren Gelegenheit geben fonnte, ihre Geschicklichkeit zu beweisen. Es enthält kann Rollen für Schauspieler. Die Charaftere find zu fein ausgearbeitet. Der hatte am besten gespielt, ber fie am wenigsten verdarb. Rur langfam fonnte in Deutschland begriffen werben, mas Goethe mit tem Stude gewollt und geleistet hatte. Der Gedanke, daß es überhaupt aufführ= bar fei, bedurfte Jahre um zur Reife zu kommen. Denn wenn auch Die Schauspieler sich gefunden, wo fand sich bas Publikum? Leopold Stolberg fdrieb an Jacobi : "Was fagen Sie zu Goethe's Taffo? Mir migfällt ber Ion eminent. Barum giebt er bem fleinlich folgen, großmüthelnden Untonio Dieje Superiorität über ben Bögling ter Musen und Grazien?" - "Ginzelne Züge find vortrefflich" setzt er hinzu. Derartige, vom höhern Inhalte ber Dichtung absehende Urtheile mußte Goethe als das Gewöhnliche entgegennehmen. Ihn indessen beirrte bas nicht. Er war in jedem Betracht nun ein Mann und wußte mas er zu thun hatte. Es war ihm klar, daß inskünftige feine Britit ihn mehr belehren tonnte, fondern dag er allein nur wiffe, welche Richtung er innezuhalten habe.

Tasso ist der Dank den Goethe Italien abgestattet hat. Doch er hat es dabei nicht bewenden lassen. Er hat Rom selber noch ein eigenes Denkmal errichtet: die Römischen Elegien, an denen er in Weismar jetzt gleichfalls zu arbeiten begann. Bon diesen soll nun noch die Rede sein.

Wir haben gesehen, wie Goethe zum legitimen Mitgliede der höheren Gesellschaft geworden war. Wie er auch den Werth der Abzeichen, durch welche diese Gesellschaft sich von der niedriger siehenden unterschied, wohl zu schätzen wußte und nicht versäumte sich in ihren Besitz zu setzen. Goethe konnte so betrachtet im besten Sinne als ein Parvenü gelten. Er legt sich selbst unbesangen diesen Titel bei.

Wir haben aber auch gesehen, wie sehr er dies Alles entweder nur suchte weil es ihn als etwas Neues, Unbekanntes reizte, oder weil es ihm im gewöhnlichsten Sinne nützlich war. Wie bescheiben und rein menschlich demüthig Goethe stets blieb, zeigte ja sein Berhalten zu Seidel oder sein Berkehr mit dem armen Krafft, einem elenden Prügeljungen des Schickste, den er mit rührender Gutmüthigkeit tröstet und aufrecht hält, ja dessen Mistrauen er sich gefallen läßt. Nie hat er den Aeußerlichseiten seiner hohen Stellung anderen Berth beigelegt als den sie verdienten. Er betrachtete sie als Borspann auf dem Lebenswege. Er wußte, wo sie ihm die Bege verkürzten, seinen Abel, Minister, Orden und Excellenz wohl hervorzukehren: als Dichter und in seinen intimen Berhältnissen aber ist er immer einsach bürgerslich geblieben.

Goethe verlangte Wahrheit um jeden Preis. Es follte auf ten Etignetten rein ausgeschrieben zu lefen fteben, mas in den Buchsen drin ware. Seine Dichtungen enthalten das Bochfte und Erhabenfte das in Deutscher Sprache gesagt worden ist: aber Goethe fiel nicht ein, zu verlängnen, mas unjerer menichlichen Natur gugleich innewohnt: er hat mit antit chnischer Dffenheit auch bas Entgegengesetzte gu Worte kommen laffen. Goethe ichrickt vor nichts gurud. Er fieht Mles und nennt Alles beim ächten Ramen, und es giebt weniges das er nicht einmal fo beim achten Namen zu nennen Gelegenheit gefunden batte. Was in ihm fich regt, foll zu Worte kommen: wir haben Berje von ihm bie freilich nicht für Andere bestimmt waren, aber die schließlich nun boch einmal herausgekommen find: die Paralipomena zum Rauft, in benen bas Irbijdifte, Schmutigste mit einer Sicherheit und Deutlichkeit ausgesprochen wird, als habe es ben gleichen Anspruch auf dichterisch präcisen Ausdruck wie jenes das sich auf den reinsten Söhen des Gefühles hält.

Goethe kannte die doppelte Natur des Menschen und hat niemals gelängnet daß er aus eigner Ersahrung rede. Er war eher kalt als leidenschaftlich. Sein Wesen mag dem seiner Schwester ähnlich gewesen sein. Goethe ist niemals liederlich gewesen. Seine Werke enthalten nicht eine einzige Stelle die lüstern genannt werden könnte. Aber Goethe war ein Mensch und — um aus dem Allgemeinen auf ganz besondere Verhältnisse überzugehen — wo die Forderungen seiner Natur mit jenen vorhin genannten Aeußerlichkeiten in Collision geriethen, hat er als ächter innerer Democrat niemals gezweiselt, auf welche Seite er sich zu stellen habe. Goethe bedurfte als er nach Weismar zurückam, einer Frau neben sich. Er hatte sich in seinen Gedanken so weit abgetrennt von dem äußeren Zwange der Weimarischen Berhältnisse, daß es ihm unmöglich gewesen wäre, sich aus einer der Weimarischen vornehmen Familien zu versorgen. Das dortige Dasein erschien ihm was sein innerstes Leben anlangte, abgethan: Frau von Stein hatte die Blüthe einer solchen Berbindung für sich vorweggenommen. Goethe verlangte setzt nur Gesundheit, Frische, Jugend, Hingabe, gepaart mit offenem Berstande, sei es übrigens aus welcher Sphäre der Gesellschaft. Und so scheuter sich nicht, als ihm aus niederen Kreisen ein schönes Mädchen begegnet die ihm alles das gewährte, sie an sich zu sessellen.

Das ist Goethe's Verhältniß zu Christiane, oder, wie Goethe's alte Freundinnen betonten: Mamsell Vulpius. Bon Unsang an, den einen Umstand abgerechnet daß keine kirchliche Trauung stattsand, eine She und niemals anch von Goethe anders angesehen. Er nahm sehr bald Christiane sammt deren Mutter und Schwester in sein Haus und lebte mit ihnen wie mit seiner legitimen Familie. Christiane und ihre Kinder waren seine Frau und seine Kinder Vedem gegenüber der das nach fragen mochte.

Auch hat Goethe Niemand in Weimar dies eigentlich übel genommen. Die Vorwürse bezogen sich auf die Qualität der Frau: von
der man behauptete daß ihr Auftreten gemein sei. D. h. daß ihre Erziehung und Denkungsart sie niemals so weit erhoben hätten, um den Ansprüchen zu genügen, welche die bessere Gesellschaft an diejenigen machen muß, die als ihre Mitglieder gelten wollen.

Es ist die Frage, wie wir uns zu dieser Persönlichkeit stellen sollen, die von jetzt an auf fast dreißig Jahre ein unzertrennliches Anshängsel Goethe's ist und bedeutenden Einfluß auf ihn gehabt hat?

Man ignorirt oft Menschen, die nun einmal vorhanden sint

von tenen man aber munichte fie maren es lieber nicht. Man begräbt fie in Gedanken und ideint fie nicht mehr zu feben. Aber ein Wesen, bas Goethe fo nabe frant und auf feine Werke eingewirkt hat, zwingt uns, uns eine Anficht über fie zu bilben. Es murbe fich ba mahr= haftig nicht geziemen, ein paar Hände voll dicht vor uns wachsender Borwürfe zusammenguraffen, bieje als vollgültig und genügend angunehmen und danach abzunrtheilen. Gine Art von Röchin foll Christiane gewesen sein, die sich späterer Zeit aufs Trinken legte, und von der Goethe bis gulett reichlich Berlegenheiten bereitet worden find. Warum benn aber, ftatt bas zu wiederholen was in ber weimarer Ge= sellschaft die berrichende Ansicht war, sich nicht lieber an bas halten, was Goethe in Chriftiane jah und an ihr hatte: ein Mädchen das er leidenschaftlich liebte, wie er Berber mit flaren Worten gestand; bas bei seinen Untersuchungen über Die Pflanzenmetamorphose seine Buhörerin und Vertraute war; Die Mutter feines Sohnes, an dem fein ganges Berg bing; tie Frau, Die fein Sauswesen leitete, Die er nicht entbehren konnte und beren Tob ibn zur Berzweiflung brachte!

Niemals ist gegen das leben das biefes Madden führte ehe es Goethe angehörte, etwas gejagt worten. Goethe felber nennt fie gegen Fran von Stein "ein armes Geschöpf", hat fie bas aber nie entgelten laffen. Er fdrieb an fie, wenn fie fich trennen mußten, Briefe, welche von Christiane als ihr höchster Schatz aufbewahrt wurden. Sie zeugen von der innigsten Unbanglichfeit und lauten wie Briefe Die ein gärtlicher Mann seiner Frau schreibt. Goethe's Mutter nennt Christiane in ihren Briefen von Anfang an ihre "liebe Tochter" und. wußte gut mit ihr auszukommen als Goethe fie nach Frankfurt brachte. Und als er sie nach ber Mutter Tode wieder dabin fandte, um seine Uniprüche an die Erbicajt zu vertreten, benahm fie fidr jo generos, daß Die Bermandten fich nicht beklagen konnten. Wir haben einen fürzlich gebruckten, aus biefen Berhältniffen stammenben Brief, welcher Goethe's Frau volle Gerechtigkeit zu Theil werden läßt und bem wir entnebmen, wie Christiane über die Art dachte, in der die Welt sie behandelte. Der Ausbrud "gemein" ergiebt banach ichlieflich, bag Chriftiane überall mit unverfrorener Terbheit auftrat, niemals aber Eigennutz zeigte ober eine Erwiderung der mißgünstigen Kritik hervortreten ließ, die sie ersahren mußte, was im historischen Sinne doch als das eigentliche Zeichen der Gemeinheit gilt. Sobald der gesellschaftliche äußere Gezgensatz aufhörte, existirte ihre Gemeinheit nicht mehr, auch ist es undenkbar, daß Goethe Jemand neben sich dulden konnte, dessen Charafter in seinen Grundzügen nicht Probe hielt. Als nach der Schlacht von Jena die Franzosen Weimar plünderten, hatte Christiane den Muth, durch die Marodeure hindurch zu den französischen Offizieren zu dringen und eine Sauvegarde für Goethe zu erwirken. Ueberall wo wir diese Fran handeln sehen, handelt sie muthig, energisch und mit Umsicht. Es ist bekannt, daß Goethe sich nach der Schlacht von Jena mit ihr trauen ließ.

Das schönste Densmal hat Goethe seiner Frau und Rom zugleich in den Römischen Elegien gesetzt, deren Hauptträgerin in seiner Phanstasie sicherlich ihrem Anblicke entsprach.

Goethe's Seele war voll von römischen Bildern als er in Weimar Christiane begegnete. Ihr Wesen mag etwas Römisches damals für ihn gehabt haben. Daß sie in Wuchs und Gestalt das Feste, Untersetzte hatte, was die römischen Frauen auszeichnet, sieht man aus dem erhaltenen Portrait. Die Römerinnen haben einen stolzen Wuchs, als stammten sie alle von den alten Imperatoren ab, und gehen sühn aufs Leben los: Goethe hat in seinen Elegien Christiane zu einer so ächten Römerin gemacht, wie je eine im Carneval auf Biazza Navona erschienen ist.

Goethe hatte als er aus Franksurt nach Weimar ging den ungeswungenen Ton der thüringer besten Gesellschaft als eine Besteiung kennen gelernt: Frau von Stein repräsentirte den Inbegriff dieses neuen Daseins. Er traf aber, nach Rom gelangt, dort etwas an was noch höher stand als Deutsche seine Gesellschaft: völlige Freiheit, nur im Schach gehalten durch das gewaltige historische Gewicht, mit dem Nom auf Iedem lastete, den seine Mauern einschließen. Er ging in Rom absichtlich der vornehmen Gesellschaft aus dem Wege, die er ja,

wie er fagte "zu Saufe gehabt habe". Gegenüber ber Bergangenheit Die uns in Rom umgiebt, verschwinden alle Unterschiede bes Ranges. Man begreift in Rom erst, wie dort geistlicher und weltlicher Avel fich fo boch aus ben unterften Ständen erheben konnte. Ueberall jouit wo das geschieht, bleibt etwas gurud: in Rom bleibt gar fein Reft. Goethe hatte bort gelernt, daß es ber höchfte Begriff ber Freibeit fei, einem Marchen aus jedem beliebigen Stande eine Stellung neben sich zu geben, und er machte nach Weimar zurückgekehrt von tiefer Freiheit Gebrauch. Wer einmal in Rom war, zählt fich, auch beute noch, beimlich weiter in ben Liften ber Stadtbewohner. Wer Rom verläßt, wie Wilhelm Müller in seinen römischen Briefen schreibt, fagt a riverderei und niemals addio. In hohem Alter mit bem Rangler von Müller vor dem großen Plane von Rom fiehend, ter bei ihm bing, tupite Goethe mit tem Finger auf Ponte molle und fagte, er wolle nur gestehen, seit er jenes lette Mal barüber gefahren fei, habe er keinen gang glüdlichen Tag mehr gehabt. Goethe hat niemals aufgehört tie erfrischende Idee zu nabren, einmal wieder und bann für immer nach Rom gurudgutehren. Alls er Chriftiane in fein Saus nahm war ihm zu Muthe als fei es noch immer Rom, in bem er lebte, er ichlog fich in seinem Sause mit ihr ein, wie er in Rom gethan hatte ohne daß irgend Jemand eingefallen mare, ihm über ben Gartenzaun zu fraben. Goethe, umidwebt in feinen Bedanken von ber römischen Freiheit, glaubte in Weimar die Welt entbehren gu fönnen wie in Italien; war jedenfalls entschlossen, fie fich vom Leibe gu halten wie er bort gethan. Er magte in ber Stille fich in Weimar eine Fortsetzung bes gewohnten freien Daseins zu schaffen, und wenn es auch nicht ohne allen Schaden babei für ibn abging, fo muß man ibm boch zugesteben, bag er seinen Willen hatte.

Goethe jagt in seinen Elegien, wie die Triumvirn der Liebe: Catull, Tibull und Properz ihn begeisterten. Er vergißt an dieser Stelle des armen Iohannes Secundus, dem er vielleicht nicht weniger verdankte. Nichts Modernes ist jemals gedichtet worden, das so antik ist als Goethe's Elegien. Er verräth einmal im halben Scherze von

sich: es sei ihm als wäre seine Seele schon einmal in den Zeiten Hardrians in einem Römer lebend gewesen. Man meint, einer der drei römischen Dichter habe auf dem Wege der Seelenwanderung sich nun in Weimar wiedergefunden, habe seine Leier aufs Neue gestimmt, sich, wenn auch Alles sonst verändert war, an der Lust des neuesten Tages wieder berauscht und den altgewohnten Wein nen an die Lippen geführt, der 2000 Jahre lang seitdem doch alle Jahre neu gekeltert worden war. Und der uralte Geist des ächten Genusses am Dasein sei wieder mit ihm aus Gräbern herausgekommen.

Goethe hat Christiane zu einem römischen Mädchen gemacht das auf einer Bigna Wein schenkt: sich selbst als Zugabe dem, der unter den Gästen ihr am liebsten ist. Mit allem was das italiänische Leben in seiner Erinnerung schmückte, hat Goethe dies Mädchen umgeben und ihr und sein anfängliches Geheimuiß zu einer der schönkten Idulen gemacht. Wie er ihr zuerst begegnete, unerkannt im Dunkeln, wie sie heimlich zu ihm kam, wie sie sich verstanden ohne daß die Welt es ahnte: all diese Weimarischen Erlebnisse sind ins römische Leben überstragen worden. Mit dem Duste Italiens umhüllte er die Gestalt. Die Kömischen Elegien sind die erste Frucht, die die italiänische Sonne nachträglich noch in seiner Seele auf Deutschem Boden gezreift hat.

An diese in der Tiese und Dunkelheit wohnende Milchschwester der Prinzessimmen im Tasso müssen wir denken wenn wir Tasso ganz würdigen wollen. Goethe beherbergte nicht nur die Berwirrungen der Gesellschaft in seiner Phantasie, die auf der Höhe des Lebens sich bewegte, sondern er schildrerte zur gleichen Zeit und mit gleicher Meistersschaft, was in einem Herzen vorging das aus andern Regionen sich an das seinige anschloß. Wir sehen Goethe hier ebenso seurig als er dort zurt und andächtig ist. Die Kömischen Elegien und Tasso sind zusammen entstanden und dürsen nicht getrennt von einander betrachtet werden. Sie ergänzen sich als unzertrennliche Theile derselben Ernte. Im Tasso historische Begeisterung, in den Elegien Genuß der Gegenwart.

Christiane ("die kleine Frau") starb 1816. Einige Berje auf ihren Berluft, benen man anfühlt wie ber Drang, ein gepregtes Berg zu erleichtern, sie hervorgerufen bat, zeigen bag fie ein Theil von ihm mar und wie untröstlich er ihr nachsah. "Der ganze Gewinn meines Lebens ist ihren Berlust zu beweinen"; ba bies nun fo offenbar vorliegt, ba nichts verrath, dag Goethe in seinem geistigen Leben burch Christiane vom Rechten abgelenkt oder bag feinen Arbeiten burch fie Abbruch gethan fei, ba er ihre Anwesenheit vielmehr, wie Luise Geitfer bezeugt, als etwas zu seinem Wohlsein Unentbehrliches ansah, jo weiß ich nicht, warum wir darüber nachtenken follen, ob feine Che mit einer andern Frau glücklicher ausgefallen mare. Bon unferer bentigen Ferne aus betrachtet, gewinnt Die Gestalt einen humoristischen Schimmer. Dag wir unseren vornehmften Dichter, - vornehm bier in jeter Beziehung genommen - als ben Chegatten einer fibelen, strammen Sausfrau, ja jogar als ben Schwager ihres Brubers, jenes Bulpius erbliden, beffen Phantafie ber berühmte Räuberbauptmann Rinaldo Rinaldini entsprang, ichabet seinem Andenken burchaus nicht. Robinson, Goethe's alter Berehrer, ber, nachdem er anno 1802 in Jena studirt hatte, alle zehn Jahre circa wieder nach Deutschland kam, erwähnt Chriftiane bei feinem ersten Aufenthalte. "Während meiner gelegentlichen Besuche fab ich die Genoffin an Goethe's Tifche, Die Mutter feiner Kinder. Wie allgemein bekannt, wurde fie nachmals feine Frau. Gie hatte ein angenehmes Beficht und einen herglichen Gefprächston; ihre Manieren maren ohne Formlichkeit und ungezwungen. Bunterliches Gerete erging über ihr unterwürfiges Benehmen und die Freiheit ihres Umganges mit ihm als fie jung war, aber als ich fie fah, waren alle jene Ercentricitäten längst vorüber." Wie bei allen Englandern von guter Erziehung hat man auch bei Robinfon bas Gefühl ber reinsten Aufrichtigkeit. "Excentricitäten" ist ein sehr unschuldiges Wort und war gewiß bas richtige. Ohne Zweifel wurde Christiane öfter Gelegenheit gegeben, die Baimarifden Damen merten zu laffen, wie wenig fie Luft habe fich zu geniren. Goethe's Gestalt, rein menschlich betrachtet, verliert so wenig burch biefen Sintergrund, als Sokrates etwa durch seine She mit Kantippe in unsern Augen einbüßt. Ich kann es nicht für nothwendig halten, daß wir in Goethe's Gemahlin eine jener Naturen zu verehren hätten, wie Tasso's Leonoren etwa sind.

Nachdem so schon zu dem übergegangen worden ist, was nach der italiänischen Reise sich ereignete, kehren wir nun noch einmal nach Rom zurück.

---->X<----

## Achtzehnte Vorlesung.

Rom. — Sicilien. — Weapel. — Philipp Hackert. — Zweiter römischer Unfenthalt. — Rückkehr nach Weimar. — Schiller.

Ich recapitulire: Goethe ging im Herbst 1786 nach Italien und fehrte im Sommer 1788 zurück. Er war Anfang November 1786 in Rom eingetrossen, im März 1787 nach Neapel, im April von da nach Sicilien gegangen und im Mai nach Neapel zurückgekehrt. Im Inni ist er wieder in Rom und verläst es jetzt erst nach beinahe einjährigem Ausenthalte, um im Fluge von da nach Weimar zurückzusgehen.

Die Briefe aus Sicilien sind wohl das Bollkommenste in der Italiänischen Reise. Der Leser ist hier am neugierigsten und bringt zugleich am wenigsten eigne Kritif mit. Dieser Ansslug hebt sich vom Uebrigen als Spisode ab. Goethe selber tritt fast ganz zurück: man hat nur die herrlichen Wege vor sich die er zurücklegte und die Stätten die er besuchte. Sier auch bot sich Goethe seltener die Gelegenheit seine eignen Gedanken einzumischen: niemals hat er so unter der Berrschaft der äußeren Dinge gestanden. Er ist nur der Morgens ausreitende, Abends erschöpft einschlasende und in der Zwischenzeit scharf beobachtende Reisende, dessen Gedanken nach Hause kaum zu Worte kommen.

Meapel wiederum regt Goethe zu glänzenden Beschreibungen

an. Ich zweisse ob die Darstellung einer Fahrt auf den Besuv, von irgend Jemand in irgend welcher Sprache, an die in Goethe's Briesien gegebene heraureicht. Neapel selbst aber ist dann nur wieder als Hintergrund seiner bedeutenden Persönlichkeit sichtbar. Goethe lernt in Neapel den bei König und Königin wohlgelittenen, im königlichen Schlosse wohnenden Maler Hackert kennen, dessen, im königlicher in der Folge als Gegenstück zu der Winckelmanns gegeben hat. Die heute verlassenen oder zu Gehäusen von Sammlungen oder öffentslichen Anstalten gewordenen, alt erscheinenden Schlösser von Capo di Monte und Caserta waren danials eben im Entstehen, Hackert einer der guten Genien die da walteten, und Goethe ihm bald eng bestreundet.

Goethe lobt Saderts Landschaften, nicht überschwänglich, aber er lobt fie als etwas das in hohem Grade Beachtung verdiene. Man ist heute gewöhnt, mit Achselzucken darauf herabzusehen. Die Wenigften freilich die fo urtheilen, haben wohl Landschaften von Sackert vor fich gehabt, und wenn es ber Fall war, höchstens verblafte Bafferfarbenmalereien. Gine folde Landichaft, eine Ansicht von Rom obendrein, seben wir auf dem Berliner Rupferstichcabinet im Rahmen hängen. Die Gnachefarben haben ben mildig ins Grünfpanige ichleidenden Ton angenommen, in den hinein folde Producte zu verwittern pflegen. Ich selbst habe lange unter dem Eindruck biefer Leiftung gestanden, bis ich an andern Stellen Arbeiten haderts in größerer Unzahl fand, die mir eine bei weitem vortheilhaftere Meinung beibrachten. Eine Zartheit ber Behandlung, ein wahrhaftiger Blid für Die Natur, eine Abwesenheit aller falschen Effectsucherei begegnete mir ta, gepaart mit einem Sinne für die landschaftliche Linie, Die Goethe's Vorliebe fur den Meifter nun begreiflich werden liegen. Wir find heute sojehr bei Landschaften an die der Natur roh abgeriffenen Farbeneffecte gewöhnt, bag uns eine gezeichnete, nur auf die Linie bafirte Nachbistung eines weiten Landes taum mehr Eindrud macht. Hier liegt Haderts Stärke und hier das was damals überhaupt verlangt wurde.

Goethe's Italianische Neise enthält soviel landschaftliche Schilberungen: es muß mit einigen Worten über den Inhalt dieses Begriffes gesprochen werden.

Die Darstellung der kahlen, menschenleeren Natur, dessen was ein paar Angen von einem gelegenen Punkte aus umsangen, ist als Gegenstand eines abgeschlossenen Aunstwerkes ein ganz modernes Product. Die Alten kannten die Landschaft nur als Hintergrund menschlicher Handlungen: der Begriff der Einsamkeit an sich sehlte ihnen. Die Alten vermochten selbst das Unbelebte nur in menschlicher Personissication zu renken, sie drückten die Dunkelheit aus indem sie die Vigur der Nacht zu den übrigen Gestalten einer Composition hinzussügten, sie hätten Einsamkeit nur darstellen können indem sie die göttslichen Bewohnerinnen der Duellen und Bäume in den Vordergrund brachten.

Die moterne Landicaft im beutigen Ginne ift felbst ber Re naissance unbefannt und eine Ausgeburt bes siebzehnten Jahrhunderts. Die berrlichen Darstellungen von land und Meer welche Tizian und Giorgione geliefert baben, ermangelten nie menschlicher Staffage, um ju zeigen, wer über all dieser Schönheit als Berr malte und ohne men all tiefe Landidaft unnöthig fei. 3m 17. Jahrhuntert erft ermachte bei ben Menschen, die sich politisch und religiöß in unauflösbar icheinende Feffeln geschlagen faben, tie Gebnsucht nach einem Terrain mo diese furchtbaren Mächte obumächtig wären, und es bot sich ihnen nur bie Einede mo überhaupt Menschen niemals gewohnt hatten. Es begann damals ber Cultus ber Ratur als einer ungersönlichen, Alles beilenden Gottheit, die Sehnsucht nach ber unergründlichen Ferne, das Suchen nach unbetretenen Infeln, wo der Menich, vom reinen Triebe seines Herzens allein geleitet, sich mit wenigen seines Gleichen ju einem Dafein verbündete, beffen Gefete von ber Ratur gegeben waren. Man begann bie Landschaft als ein Portrait Dieser Ratur gu betrachten. Das Wachsthumsgesetz ber Baume, bas Berwitterungs= gefet ber Felsen, die Wellen des Meeres, wie des sich hinziehenden Borens, follten in Linien ausgedrückt ben Geift ber mütterlichen Erde uns näher bringen. In diesem Sinne sind die Landschaften des vorigen Jahrhunderts aufzusassen. Goethe hatte einen jungen Künstler mit nach Sicilien genommen, der mit seinem harten Blei die Umrisse der Gebirge und die Linien des Meeres an den Küsten für ihn aufris. Das gleiche Ziel sehen wir Hackert in seinen Malereien und Zeichenungen versolgen. Als sei er der Besitzer des Landes selber, der, mit geübtem Blick sür das was sein Sigenthum ist, nichts über und nichts unterschäht, läßt er die geringsten Wellenlinien der weiten Fernsichten, die er am liebsten darstellt, sich heben und sich senken. Mit liebevollem Singehen zeichnet er Bäume und Büsche und geht dem Lanse der Flüsse nach. Je weniger einem Werke au sich effectvolle Färbung innewohnt, desto stärfer wirkt es auf die Phantasie des Betrachtenden und ich zweise nicht, es wird die Zeit sommen, wo der Cours dieser heute langweilig und blaß erscheinenden Zeichnungen wieder steigen und den ihm gebührenden Stand einnehmen wird.

Goethe hat, wie tas seine Art war, in Philipp Hackerts Biographie alles irgent die besondere Existenz dieses nünstlers Erklärente bineingezogen. Er bat nicht nur ihm, sondern auch Hackerts Gönner, tem Könige Ferdinand von Neapel, dessen tümmtlich wohlwollente Liebenswürdigkeit er vortressich schieftert, sowie der Königin Caroline, der Tochter Maria Iberesia's, deren Geradheit und Gutmüthigkeit er ins schönse Licht stellt, ein historisches Denkmal gesetzt, das um so wichtiger ist, als er den Zustand des Königreichs beider Siellien vor den auch dort ansbrechenden Nebenstürmen der französischen Revolution und vor der Herrschaft Murats schildert, auf die dann stie lange Neihe sämmerticher Iahre der Tyrannei solgten, die heme entlich zu dem reinen Nichts erstarrt sind. Denn auch Neapel ist heute eine Stadt wie alle antern: ein in eleganter Umwandlung begriffener Zielpunkt sür Schaaren neugieriger Reisender, welche die Hötels besvölkern.

Das Hamptgewicht bes italiänischen Lebens jedoch fällt bei Goethe auf den zweiten Anfenthalt in Rom. Jetzt, zum ersten Male in seinem Leben, setzt er sich an einer Stelle freiwillig fest, mit bem Gedanken,

als sei es für immer, da sitzen zu bleiben. Weder, wie einst von Frankfurt, ging er ins Exil dabin, noch, wie einst nach Weimar, lockte ibn ein Fürst dabin: Goethe läßt sich in Rom nieder weil die Stadt ihn festhält. Er fühlt fich wie zu Sause. Er nimmt sich eine begneme Wohnung, er verliert all die frühere Saft, als muffe er fich fammeln, bas Gefühl, als muffe er vorwarts: er lebt ruhig, bequem und ohne Gedanken an den nächsten Tag. Dier auch wird Goethe in ber Schilderung feines italianischen Lebens wieder gang bie Sauptperson und Rom nimmt neben oder hinter ihm den gebührenden Plat ber blogen Landichaft ein. Goethe's romifches Dafein von 1787 bis 1758 ift in seinen Briefen mit einer Anschaulichkeit geschildert, Die über bas in Dichtung und Wahrheit Geleistete noch hinausgeht. Die briefliche Form gestattete einen größeren Realismus: er will feine bifforischen Gemalbe liefern, sonbern icheint feine Stiggenmappe gum Durchblättern vor und zu legen. Goethe bat Augen für Alles und ragu bie munterbare Gabe, es fich an jeter Stelle mohl fein gu laffen. Er reist wie ein Fürst der neue Provinzen besucht und überall wohin er kommt sich als Herr fühlen darf.

Das Haus das er in Nom bewohnte, ist heute vom Municipio mit einer Marmortafel bezeichnet: Hier wohnte Goethe zc. Gnoli hat das Berdienst, dies angeregt und überhaupt das Haus wiederges sunden zu haben, von dem nur im Allgemeinen bekannt war, daß es am Corso, dem Palazzo Rondanini gegenüber liege.

Goethe erzählt, er habe aus seinen Fenstern in ein Gärtchen gesehen, wo Citronenbäume in Kübeln standen, die ein alter Weltsgeistlicher pflegte. Der Name dieses alten Herrn sowie der der Familie bei der er wohnte, ist festgestellt worden. Das Haus ist heure getheilt und nicht mehr wie früher eingerichtet. Ein Stücken dieses Daseins sehen wir auf einer Agnarelle Tischbeins, der damals zu dem Goethe schen Freundeskreise in Rom gehörte. Er hat Goethe von bin ten gezeichnet wie er in Hemdsärmeln am Tenster sieht und hinaussieht.

Als anderes Andenken an Goethe's römischen Aufenthalt steht in Billa Malta eine Palme, Die borthin versetzt wurde, mahrend auch

ter botanische Garten zu Padua, wie mir Herr Paul Hertz erzählt, seine palma di Goethe noch besitzt, dieselbe, deren Betrachtung Goethe in so hohem Maaße anzog und von der er sich eine Anzahl Blüthentheile abschneiden ließ, die er in späteren Zeiten noch "wie Fetische" verehrte. Schließlich rühmt eine Schenke im Marcellustheater sich, laut Inschrift, von Goethe besucht worden zu sein. Dhue Zweisel eines besseren Weines wegen als mir dort vorgesetzt wurde. Der Letzte der von Goethe aus eigner Ersahrung in Rom erzählte, war der alte Landschaftsmaler Koch, den mancher heute Lebende noch gekannt hat.

Ist Rom auch nicht mehr das Rom das es vor hundert Jahren war, so hat das römische Leben genug Merkmale behalten, die auch uns noch ein Gefühl der ehemaligen Eristenz geben. Immer noch beichränkt fich die Modernisirung auf gewisse Partien ber Stadt und im eigentlichen Rom herrscht die alte italiänische Wirthschaft in höherem Maake als sie es in Reapel oder Florenz thut. Die dem pabstlichen Regimente in der Stille bewahrte Anhänglichkeit vieler Familien, zumal des hohen Adels wirkt conservirend auf das äußere Ansehen der Stadt. Es wird im inneren Rom wenig neu gebaut oder umgebaut. Wenn man die spanische Treppe hinabsteigt, so sieht man auf den Platz unten wie er vor hundert und zweihundert Jahren dalag, die Läden der Kaufleute abgerechnet, und in Billa Ludovisi oder Doria Pamfili hat sich wenig verändert. Die Paläste bilden noch immer die großen Buchstaben des alten stereotypen Häusersgewirres und das Spelunkenhafte der Erdgeschoffe tritt Einem überall noch fo feltsam entgegen wie vor Zeiten. Immer noch geht man in die alten Kneipen wenn man guten Bein trinfen will und jemehr man fich dem Batican nähert, umsomehr verschwindet der moderne Anschein: in Trastevere gar fühlt man sich als im vorigen oder vorvorigen Jahrhundert. Diese dunkeln Paläste, mit ihren Schicksalen sind wie zu lebendigen Geschöpfen geworden, sehen uns mit ihren leeren Fenstern an, als fei das heutige Leben nur eine machtlose Maskerade, die fortgekehrt werten fonne. Ich bin niemals am Palazzo Farnese, den San Gallo begann und Michelangelo beendete, vorbeigegangen ohne dies Gefühl

zu haben. Der Ban steht mit aristofratischer Sicherheit da als spottete er der Jahrhunderte und wäre in unsichtbaren Lettern an ihm zu lesen: "In hundert und aberhundert Jahren werde ich dastehen wie heute und auf sterbliche Menschen herabsehen, deren Leben eine kurze Spanne Zeit währt, wie beines". Jemehr man all diese Gassen und Höfe kennen lernt, diese Ueberreste so vieler Jahrhunderte die zu einer gemeinschaftlichen Masse verwittert nebeneinander stehen, umsomehr wächst das seltsam historische, gleichsam zeitlose Gefühl, mit dem man darin herungeht, als gebe es überhaupt nichts wichtigeres auf der Welt, als diese ehemalige Pracht und Gerrlichkeit zu betrachten und über vergangene Größe zu philosophiren.

Und da dieser Stoff so gewaltig und so unendlich ist, so kann ein Menschenleben sich unversehens abspinnen nur im tagtäglichen Umhergehen unter den ewigen Trümmern und im Verkehr mit der immer nen zuströmenden Menge der Menschen, die mit mehr oder weniger festen Absichten nach Rom kommen und die früher oder später, einmal aber sicherlich, der Ernst der Schicksale saßt die hier ihren Umschwung gesunden haben. (Geschrieben 1876!)

Nicht nur für Goethe deshalb paßte der Ausdruck: zweites akademisches Freiheitsleben, mit dem er bezeichnete was er in Rom erlebte und genoß. Jeder der in Rom länger leben, die Ueberbleibsel der Vergangenheit dort studiren und die Gegenwart zugleich genießen konnte, wird für sich selbst den Goethe'schen Ausdruck in gewissem Sinne als den zutreffenden empfinden.

Niemals hatte Goethe so ganz sich selbst gehört. Er durfte sich daran gewöhnen, als sei es der natürliche Zustand, zu leben, wie es ihm gerade einsiel. Gleich nach seiner Rückfunft von Neapel spricht er ich darüber aus. "Auch neue Gedanken, schreibt er, und Einfälle hab' ich genug, ich sinde meine erste Jugend bis auf Kleinigkeiten wieder, indem ich mir selbst überlassen bin, und dann trägt mich die Würde und höhe der Gegenstände wieder so hoch und weit als meine letzte Existenz nur reicht. Mein Auge bildet sich unglaublich und meine Hand soll nicht zurückbleiben. Es ist nur Ein Rom auf der

Welt und ich befinde mich hier wie der Fisch im Wasser und schwimme oben wie eine Stückfugel im Quechsilber, die in jedem andern Fluidum untergeht." Das war die Freiheit die Winchelmann nicht wieder ent= behren wollte und um derentwillen er die Anerbietungen aus Deutsch= land zurückwies. Man liest von bem Entzücken ber Frangosen, Die nach langer Abwesenheit sich endlich wieder auf dem geliebten Stragenpflaster von Paris bewegen, was aber ist bas gegen bas Gefühl mit dem man Rom genießt. Der ungeheure historische Druck macht ben Einzelnen da bescheiden. Wie man im Zimmer wo ein Todter liegt, rer ja nichts mehr bort, leise redet, so dampfen sich die Gedanken in Rom weil tas Bergangene zu mächtig und nahe an uns herantritt. Und doch gewahrt man nirgends so wie in Rom wieder die Unvergänglichkeit menschlicher Größe, renn Raphael oder Michelangelo scheinen noch zu leben, es ift als fagen fie irgendwo in der Stille und Die Welt sei ihnen nur nicht gut genug um hervorzukommen. Nirgends glaubt man die Fußtritte ber großen Menichen selber noch zu seben wie in Rom, und niegends fühlt man sich so unausgesetzt aufgefordert fich mit ihnen zu beschäftigen. In Reapel ober Florenz übertänbt das Geräusch des Tages solche Gedanken. Man muß sich absondern wenn man ihnen nachhängen wollte. In Pija oter Siena dagegen, wo Alles alt ift, fühlt man fich belastet und fagt fich gleich, daß man nur auf wenige Tage ta sitzen werde. In Rom aber athmet man diesen Athem der Bergangenheit leicht ein, er wecht fein bedrängendes Gefühl der Traner, es ist als wüchsen einem, wie den Aposteln aus dem Sartophage der Maria, aus den Gräbern Rofen und frisches Grün entgegen und man gewöhnt fich baran, wie Goethe fagt, "mit Beiftern zu reben".

Und nun aber! — mitten in diesem schwebenden Dasein erwacht und regt sich stärker als Alles was ihn in Rom sesseln könnte, das Heinweh: nach Hause! Weimar, das er wie einen bedrückenden Traum abgeschüttelt zu haben glaubte, fängt an sich seinen Blicken anders zu zeigen als früher. Alles was er kannte und liebte war dennoch dort. Dieses egoistische Leben, schrieb er dem Herzoge, mache

den Menschen kalt und frech. Die Heimath trat Goethe in neuer Gestalt entgegen. Weimar war eine Zeitlang wie untergegangen: plötzlich taucht es empor. Was ihm dort alt und zweiel gewesen war, bekommt wieder srischen Glanz vor seinen Augen. Seine Freunde, die er, einzeln und einsam jeden dasitzend, verlassen hatte, vereinigen sich wie zu einem Kreise der ihn erwartet. Er empsindet daß was er in Weimar wiedersände, sein Hänschen und sein Garten, doch sein Rest war von dem er ausgeslogen war. Wie Dante sagt il disiato nido, zu dem die Tauben endlich doch zurücksehren. Zurückgelassen hatte er da den Herzog, Frau von Stein, Herder, Knebel und so viele Andere minorum gentium, die ihm theuer waren weil er sie kannte.

Diefes Weimar zeigt fich feinen Bliden wieder.

Es giebt nur eines, was die Menschen wirklich verbindet: zu wissen von einander, sich gekannt zu haben. Ein alter Spithube der von meiner seligen Mutter noch weiß, ist mir lieber als viele ehrliche Leute die sie nicht kannten. Goethe erinnert sich an so manches Schicksal das ihm zu Hause am Herzen lag. Der Gedanke packt ihn, daß er Alles was er ersebe, doch nicht für sich, sondern nur sür seine Weimaraner Freunde ersebe. Für sie sammelt er ein, sernt er. Er kann überhaupt nichts für sich genießen, nichts in Italien ohne die unsichtbare Gemeinde in der Ferne zum Mitgenusse einzuladen. Eines Tages überwältigt ihn das Gefühl und der Beschluß wird gefaßt: wieder fort nach Weimar!

Goethe giebt eine wunderbare Beschreibung, wie in seiner Brust die Trauer um den Berlust von Rom und die Sehnsucht nach Hause zugleich stark und lebendig werden. Wie vom Momente des Entschlusses an, abzureisen. Kom wie hinter ihm liegt, als wäre er schon nicht mehr dort. Er beschreibt die letzte Nacht, als er im Mondschein zum Coliseum wandelte. Er citirt Dvids ergreisende Berse, in denen dieser seinen Abschied von Kom beschreibt als er in die Verbannung ging. In Deutschland später steigen ihm die Thränen auf wenn er est sich vorsagt: in bald eintretenden Zeiten, wo er Weimar mit Tomi

vergleicht. Er beschreibt, wie er Tasso als Arbeit für die Reise zurechtgelegt. Und nun im Fluge rückwärts!

Den vollen April hatte Goethe noch in Rom genossen, vor Ende Inni ist er schon wieder in Weimar. Bon Weimar war er beinahe zwei Jahre fort gewesen. Das also war wieder erreicht: was nun? So groß war seine Schnsucht dahin gewesen: und Alles was er empsinden mußte als er die ersehnte Schwelle wieder betrat, war doch nur: "wieder untergekrochen im Norden", wieder eingegangen in das alte Gesängniß, wieder sort nach Rom! Denn was fand er? Alle die ersehnten Personen, zusammen freilich, aber mit noch geringerem Zusammenhange untereinander als früher, und jede von ihnen zwei Jahre älter geworden.

Da sah er vor allen Dingen Fran von Stein wieder. Als er ihr zuerst begegnete, zählte er 26 und sie 35, jetzt er beinahe 40 und sie beinahe 50. Zwischen ihnen lag nichts Trennendes, ihr Briefwechsel war lebhaft gewesen, aber das fühlten Beide doch, das die "Zehn Jahre" als abgeschlossenes Factum der Erinnerung angehörten. Goethe hatte sich in der Ferne daran gewöhnt, mit seinen täglichen Wedanken sür sich allein sertig zu werden. Das Verhältniß zu seiner alten Freundin hatte seine erste historisch gewordene Periode hinter sich. Sollte er wieder ansangen, mit ihr all seine Ideen zu theilen, mit ihr zu arbeiten? Es wäre, selbst wenn er gewollt hätte, eine Lüge gewesen. Aber er wollte auch nicht.

Den Herzog fand Goethe als vollendet selbständigen Mann und Fürsten. Carl August hatte das Alter erreicht, wo es keine unsentbehrlichen Meuschen mehr giebt. Auch für sie Beide war die Bersgangenheit abgethan. Es hatte so sein sollen und es war so. Es war vorausgesehen. Dagegen trat hier etwas ein, das nicht vorausgesehen war: Carl August beutete die Bergangenheit insosern aus, als er Goethe gegenüber eine gewisse cordiale Bertraulichkeit zu zeigen sortsuhr, die dieser nicht erwiedern konnte. Der Herzog hatte dadurch eine Nüance mehr auf seiner Palette, die Goethe nicht zu Gebote stand, und die Folge war, das Goethe nur um so unverbrüchlicher an

der respectvollen Form innehielt. Durch nichts läßt er sich diese wieder entwinden. Der Herzog weiß es oft verlockend genug einzurichten, aber Goethe widersteht. Nen und öde und gleichgültig jedoch mußte ihm dieses Spiel erscheinen, das Tag für Tag, Mann gegen Mann von nun an durchzuführen war und das gar keine Zukunft mehr hatte. Denn das Einzige worauf es ankam, war, in jedem einzelnen Falle sich so klug es ging zu benehmen und sich zu sagen, daß nichts eine Garantie sür die Zukunst geben könne. Wie das der Ersolg, in späteren Zeiten zumal, auf das schärsste bestätigen sollte.

In diesen beiden Fällen hatte Goethe verloren; nur herber gegenüber war Gewinnst zu verzeichnen.

Herders Charafter war denen die ihm näher standen ein Näthsel. Entweder hatte er blinde Anhänger, oder kopfschüttelnde Freunde. Es lag etwas Disproportionirtes in seinem Wesen. Jacobi schreibt 1788: "Leider hat die Natur sein Ganzes nicht mit günstiger Hand gemischt. Vultu mutabilis albus et ater. Auch zerplatzt ihm Alles und efelt ihn zum Voraus schon an. Schwerlich hat je ein Mensch den andern so gedrückt als er." Der Ausdruck Zerplatzen war wohl durch Goethe's Vergleich aus früheren Zeiten hervorgerusen, wo er von dem "ewigen Blasenwersen" Herders spricht.

Herber aber kannte sich selbst sehr wohl. Er wußte, wie unerträglich er Andern und sich selbst werden konnte. Im Jahre 1769, ehe er nach Deutschland kam also, hatte er über sich geschrieben: "Mein Frühling schleicht ungenossen vorüber. Meine Früchte waren zu srüh reif und unzeitig." Und noch ungünstiger urtheilt er über sich selbst in einem Briese an seine Braut im nächsten Jahre. Herders Correspondenz zeigt woran es lag: Herders große Hingebung wurde dennech durch einen noch größeren Egoismus überboten. Er war im Stande, viel für seine Freunde zu thun, niemals aber, sich darüber selbst zu vergessen. Und so, bei der größten Freude über das was Andere thun, quält ihn etwas wie Eisersucht, nicht selber Alles gethan oder gedacht zu haben. Ganz unbefangen und am schönsten hat doch nur Goethe über Herder gesprochen und zwar nach Herders Tode,

in den Jahresheften von 1803. "Mit der Krankheit, jagt Goethe, vermehrte sich sein mißwollender Widerspruchsgeist und überdüsterte seine unschätzbar einzige Liebensfähigkeit, Liebenswürdigkeit. Man kam nicht zu ihm ohne sich seiner Milve zu erfreuen, man ging nicht von ihm ohne verletzt zu sein." Ein ungemeiner Inhalt liegt in diesen wenigen Worten.

Das Wort Liebensfähigkeit icheint besonders für diesen Gall erfunden, das Wort liebenswürdigkeit zeigt das Anziehende, das Berder für alle Menschen hatte, der letzte Gegensatz aber ist zugleich das Barteste was gesagt werden konnte. Will man Berder gang unbefangen beurtheilen, so muß man diejenigen seiner Briefe vergleichen in benen er am wenigsten baran benfen konnte, irgend welchen afthetischen Effect zu machen. Dies bietet, meiner Ansicht, seine frühe Correspondeng mit dem Buchhändler Sartfnoch bar, einem offenbar fehr rechtlichen, Berder verehrenden Manne. Sier gewinnt man ben Eindruck daß Herder launisch war. Er läßt an dem einfachen, wohlwollenden Geschäftsmann seinen Unmuth aus. Nicht anders hatte er Goethe selber behandelt, als dieser am Götz arbeitete und mit soviel Bertrauen sein unsehlbares Urtheil erwartete. Hier kann freilich in Betracht kommen, daß Gerder wohl erlaubt fein durfte, einen gewissen absichtlichen Druck auf einen jungen Emporkömmling auszuüben, der ihm jo sichtbar über den Kopf zu wachsen Austalt machte; aber was herders Benehmen bennoch auch hier häßlich macht, ist die fo klarliegende Absicht bei Goethe's Arglosigkeit.

Goethe gegenüber war Herder jedoch niemals vielleicht günstiger gestimmt als 1788. Während Goethe mit seiner Iphigenie nur einen problematischen Ersolg gehabt hatte, waren Herders "Ideen" ein großer kühner Wurf gewesen, durch welchen Goethe selbst in gewissem Sinne wieder zu seinem Schüler wurde. Goethe's Urtheile nach hatte Herder nichts Bessers producirt als die Ideen. Herder fühlte endlich wieder: er sei Goethe etwas, und nichts kettet so sehr Menschen anseinander. Die Wohlthat die ich gebe, nicht die ich empfange, verspslichtet mich.

Goethe bedurfte in Rom neuer historischer Allgemeinbegriffe. Herder öffnete ihm zum zweiten Male jett die Augen wie er in Straß Burg zum ersten Male gethan. Herder war Schuld, daß Goethe nach Rom Weimar nicht ganz unerträglich fand und daß sein Vorsatz, nach Italien zurückzukehren, unausgeführt blieb. —

Allein alles dies wird zur Nebensache neben ben Dingen, von benen nun die Rede sein wird. Goethe fand als er jetzt wiederkam nicht nur das Alte älter geworden in Deutschland, sondern etwas Neues trat ihm entgegen.

In Italien zuerst kam seine ungemeine Berachtung des Deutsichen Publikums zum Ausbruch, die er seitdem niemals wieder versloren hat. Die fühle Ausnahme der Iphigenie war ihm ein Symbol geworden, daß er "vergessen" sei und er erwiderte dieses Bergessen im vollsten Maaße. Das eigentliche Warum dieses Bergessens ging ihm nun aber erst auf als er selbst wieder mit Augen sah was geschehen war. Sine neue Generation Schriftsteller war bei uns emporgesommen. Goethe hatte völlig aufgehört zu den Jüngeren zu gehören, auf denen die erwartungsvollen Blicke der Leute ruhten.

Es war im Jahre 1788. In Frankreich sing ber Puls bes Bolfes bereits an zu siebern. Auch in Deutschland war man weniger als
je gewillt, sich in literarischen Dingen jetzt bem ruhigen Genuß ber
reinen "historisch geläuterten Schönheit" hinzugeben. Un der Form
hat den Leuten nie gelegen. Der Stoff sollte überraschen, begeistern,
berauschen. Und es hatten sich junge Schriftsteller gesunden, welche
tiese Unsprüche erfüllten. Siner darunter der bedeutendste: so groß,
daß wir alle übrigen auf sich beruhen lassen. Und dieser Schriftsteller
in Weimar selber zu Hause als Goethe dahin zurücksehrte.

Schiller.

Wenn irgend Jemand Goethe erwartet hatte, so war es Schiller. Wenn irgend Jemand Goethe's ganzes Gewicht fühlte, so war es Schiller. Und wenn irgend eine Zeit in Goethe's Leben die ungeeigeneiste war, ihn einem Manne wie Schiller begegnen zu lassen, so waren es die Tage dieser Rückehr aus Italien. Und so werden wir

sehen, welche Folgen ihr Zusammentreffen, als es endlich nicht mehr zu umgehen war, gehabt hat.

Id will hier jo wenig eine Lebensgeschichte Schillers geben, als es bei Goethe selber meine Absicht ift. Ich wiederhole zu allem leberfluffe: Schiller, geboren 1759, war gehn Jahre junger als Goethe. Er war ein Schwabe, ein Süddentscher, während Goethe, da bekanntlich nur Sachsenhausen als füblich vom Maine gelegen zu Gutbentid: land gerednet wird, ihm gegenüber als Nordbeutscher gelten konnte. Sein Bater ein kleiner Beamter. Schiller felbst nennt seine Jugend eine triibe, freudlose. Um den Inhalt biefer Jugend brauchen wir uns hier kaum zu fümmern, benn fie bilbet keinen Prolog gleichsam zu seiner späteren Geschichte wie bei Goethe. Um besten mare, wir wüßten überhaupt nichts bavon. Schillers außere Erlebniffe werben nicht zu Elementen seiner Dichtungen wie bei Goethe. Schiller hatte gang andere Wege geben fonnen und wurde feine Stoffe in berfelben Art behandelt haben. Und waren's Diefe Stoffe nicht gewesen, fo hätte er andere gemählt: immer murben fie unter seinen Santen biefelbe feffelnde Birfung gehabt haben. Bei Schillers Arbeiten hanbette es fich auch in ber Folge nicht jo fehr um ben speciellen Inhalt, als um die Frage, ob ihm feine Gesundheit Kraft genug gewähren werte, seine Plane auszuführen. Schillers einziges wirkliches Erlebnig im höheren Ginne ift gewesen bag er Goethe begegnete.

Keines der Schillerschen Werke hat eine individuelle Lebensgeschichte wie die Werke Goethe's. Ich hatte Iphigenie einer Tanne verglichen, die sich in eine Pinie verwandelte: so ließe sich für jedes Goethe'sche Stück, dis zum kleinsten Gedichte, ein botanischer Vergleich sinden. Lindenrauschen bei Werther, Eichenrauschen bei Götz n. s. w. Bei Schiller fallen die Unterschiede fort: Baum ist Baum bei ihm, einerlei ob er runde oder gezackte Blätter hat. Statt vom Duste der Linden oder der Tannen zu reden, treten allgemeinere Bezwisse ein: er kennt schattige, breitästige, seste, starkeingewurzelte, zu den Wolken aufragende, blitzerschmetterte Bäume, auf andere Unterschiede läßt er sich nicht ein. Er stellt uns so weit zurück, daß botas

nische Einzelnheiten verschwinden und nur noch die großen Massen sich bem Auge bieten. Und fo die Wirkung seiner Werke. Es ist ihm ziemlich gleichgültig, was der dicht herzutretende, fein empfindende einsame Leser sagt, er will Massen von Lesern paden, ber Einzelne gilt ihm nur so weit als er zu bieser Masse gehört: Schiller will ein ganges Bolk mit verbindender Kraft und tragender Begeisterung erfüllen, sein Publikum joll nach Taufenden gablen: Goethe hatte fich immer begnügt, ein paar Freunde zu haben die ihn verständen, es war ihm gleichgültig wer später mitgenießend hinzuträte. Man könnte auf Goethe das Beifpiel anwenden, das er felbst von Wilhelm Meifter brancht: er fei ausgegangen seines Baters Efelin zu suchen und habe ein Königreich gefunden. Alle Goethe'ichen Werke haben Diesen Urfrung; ber ungemeine Erfolg fand sich unerwartet ein, und wo es icheint bag Goethe barauf gerechnet habe, wie beim Werther, hatte diese Erwartung eber etwas von findlicher, freudiger Ungeduld als von der Berechnung eines Mannes, der bei feinen Execulationen von bestimmter Kenntnif bes Publikums ausgeht. Wo Schiller bagegen Königreiche gewinnt hat er sie ficher von Anfang an im Ange gehabt. Man leje seinen Briefwechsel mit Cotta. Immer trägt er sich mit umfangreichen Unternehmungen. Biele Bante, Mitarbeiter, bedeutende Berbreitung, ftarter Gewinn, und ein fester Plan mit Boransberechnung aller Chancen. Schiller war Dichter und Literat im Sinne Boltaire's. Er fieht daß er eine Partei brancht, er müngt sein Gold nicht zu Schaumungen aus wie Goethe, fondern zu courantem Gelde Das zu Millionen in Umfat gebracht werden foll.

In Goethe's Gedichten merkt man bei jedem leisen Athemzuge, woher er kommt. Man fühlt die südliche Luft, den Strom des Seewindes der über das griechische Meer zu Iphigenie heranweht. Man fühlt den süßen Hauch der Lorbeerhecken und der Lrangen von Ferrara; man saugt den reinen Luftzug des Rheinthales ein, wenn man Goethe's Briefe über den Straßburger Münster liest. Bei Schiller süht man nur die dynamische Krast des Sturmes, einerlei ob Südsoder Nordwind. Alles Dichten Goethe's war Gelegenheitsarbeit,

seine Früchte reifen jenachtem ihm die Sonne scheint. Schiller hat keine Zeit das abzuwarten: er bant bei hartem Wetter ein Treibhaus über seine Fruchtbäume, damit ja keine Unterbrechung der Produktion eintrete, und heizt ein wenn die Sonne nicht scheinen will.

Schiller verlangte Freiheit, er zwang feinen franklichen Körper: ter Geist sollte freie Berrichaft haben über Die geistige Arbeitsfraft. Ihm fehlte das Schwanken, das gedultige Abwarten ob die Hand des Schicffals winten murte, bas Rachtwandeln Gvethe's: Schiller burchbrach die realen Lebensbande rücksichtslos. Daber in seiner Jugend Die wilde Wirthichaft bei ihm, Schulden, Diefluchtergreifen, Gefühl, von den Fäusien tes Schicksals mißhandelt, gehetzt zu werten, das Enden nach Meniden, bas Sichanklammern an den erften Befien. Bei Goethe fag bas Borzimmer immer voll Menschen: er brauchte mir zu winken, sie brudten ihm die Thure ein; wenn er sich einfam fühlte, jo handelte es fich nur um tas Genügen für tie höheren Uniprüche die fich an den Verfehr von Menschen stellen laffen; bei Schiller tagegen finden wir bittere, wirkliche Berlaffenheit, er fieht tie lange Straße berunter und fein Menich sichtbar ber sich um ihn kimmert, er balt bem Schicfial ben but bin und bankt für tie fleinfte Minge tie hineinfällt. In Dresten jag ein Rath Körner und Gran und Schwefter, gute, ehrliche, gebildete, begeifterte Denichen. Gie fühlen fich getrungen, Schiller zu schreiben. Wie wir ihn ba zugreifen seben! Wie durftig er den bargeborenen Trunk an die Lippen fett! Wie baraus eine innige Freundschaft wird und die Leute, Die gelbst nichts haben, ihm Geld leihen!

Mit Goethe ließ sich so nicht anbinden. Goethe kannte, als er so alt war wie Schiller, längst alle Weine im Keller ter Menschheit. Er kostete lange ehe er trank. Goethe durste so versahnen. Goethe konnte behaglich von einem Orte zum andern gehen, während Schiller vom Schicksalt per Schub von einer Stelle zur andern gebracht wurde. Er entflieht aus dem Dienste eines thrannischen Fürsten, sindet in Mannheim keine neue Heimath, geht aufs Land wo man ihn aufnahm, nach Leipzig, Dresden, überall mit Schulden, und geräth endlich auf

nichts als einen bloßen Titel hin, den ihm der Herzog verliehen hatte, nach Weimar, nur um zu probiren ob sich da existiven ließe. Immer dieselbe Leier: Arbeit vom Tage zum Tage um leben zu können, Gefühl der drückenden Schulden, Bewußtsein, seine beschränkte ärmliche Familie durch sein Entweichen noch unglücklicher gemacht zu haben, und Ermüdung: wozu noch Menschen suchen, da es doch vergebelich ist?

Nur Eins hält ihn aufrecht: das Bewußtsein einer gewaltigen Leistungsfähigkeit. Schiller war es zuletzt fast gleichgültig geworden, in welcher Richtung er seine Feder laufen ließ: ob Historie oder Dichtung; aber daß er, wenn er wollte etwas schaffen werde das Erfolg haben müsse, das wußte er und daraushin durste er sich erlauben, stolz zu sein und sich zu denen rechnen die in der ersten Reihe standen.

Und nur eine einzige große Erwartung hegte Schiller endlich noch: das Begegnen mit Goethe. Goethe follte ichon gurudfehren als Schiller fich in Weimar niederließ, von feiner bevorstehenden Unfunft sprach Jedermann. Denn damals ichon war es felbstverständlich, daß was Goethe that, das erste große Interesse ter Weimaraner bildete. Riemand aber wußte wann feine Rückfehr erfolgen werde. Man entbehrte ihn ohne es fich Wort haben zu wollen. Aus Schillers Briefen erfahren wir jo recht, welch' ein durrer Boden Weimar war, nachdem Goethe den Rücken gewandt. Er beschreibt die burgerliche und abelige Gesellschaft da, er bespricht die hervorragenden Perfönlichkeiten mit benen er bekannt wurde, Die Säufer in benen er verfehrte. Wie Goethe einst, fag er felber jett "in entsetlicher Ginfamfeit" da, nur daß ihm die Arbeit auf den Fingern brannte und das Geld zeitweise bis auf Die letzten Grofden ausging. Der Bedante, Alles das muffe anders werben wenn nur Goethe erft wieder da fei, war der natürliche bei ihm. Man sieht wie er aus ift auf Nachrichten von ihm. Er durfte fich felber boch ichon für bedeutend genug halten, um sich zu fagen, auch Goethe werde eine gewisse Erwartung begen mit ihm zusammenzutreffen.

Schiller hatte Goethe schon gesehen. Anf der Schweizerreise mit dem Herzoge im Jahre 1779 war auch Stuttgart berührt worden. Schiller als armseliger Schüler unter den übrigen stehend sah Goethe an sich vorüber gehen, in der steisen Tracht des Hossleides. Goethe war damals noch voll von seinem jugendlichen Ruhme umgeben. Er machte auf Schiller einen großen Eindruck. Im nächsten Jahre wurde zum Geburtstage des Herzogs Clavigo von den Karlsschülern aufgesührt und Schiller spielte den Clavigo. Damals vollendete er die Ränber, er war 21 Jahre alt. In demselben Jahre wird er zum Regimentsarzte befördert und, bei tollem Leben, mit erborgtem Gelde der Druck der Ränber begonnen.

Schiller träumte feine Goethe'sche Lausbahn: er hoffte nicht einmal ter Freund eines Fürsten und der Genosse des Adels zu wers den, er wollte an das wirkliche Theater gelangen, auf die Bretter, er wollte in stürmischen Verkehr mit dem großen Publikum treten. Nicht Dieser oder Iener sollte ihm die Hand drücken, sondern geklatscht, geweint, gezittert sollte werden. Als Schiller sich auf die Flucht begab, war das Theater sein natürliches Ziel, er wurde Theaterdichter und glaubte etwas zu erreichen. Aber die Täuschung dauert nicht lange und nun solgen Schlag auf Schlag die Enttäuschungen des Lebens in das er sich gestürzt hatte.

1785 hatte Schiller in Darmstadt Carl August kennen gelernt, den Goethe damals nicht begleitete. Bis dahin waren die Ränber, Fiesco und Cabale und Liebe von ihm erschienen. Er las dem Herzoge den ersten Act des Don Carlos vor und hatte eine Unterredung mit ihm. Dafür wurde ihm der Titel eines herzoglich Weimarischen Rathes zu Theil. Wir wissen nicht, ob das durch Goethe's Hände ging.

Darauf erst, im April 1785 zog Schiller nach Leipzig, schrieb im Mai in Gohlis den Don Carlos und siedelte, weil er sich pecuniär nicht halten kounte, im September zu seinem Freunde Körner nach Dresten über. Bon da im Juli 1787 nach Weimar. Er hatte ein volles Jahr Zeit, sich dort einzuleben, ehe Goethe zurücklehrte.

~>X<~

## Meunzehnte Vorlesung.

Schiller und Goethe. - Ihr Auseinandergehen.

Den 18. Juni 1788, 10 Uhr Abends bei aufgehendem Bollmonde war Goethe in Weimar wieder eingetroffen. "Der vornehme Römer" wie Herder sagte. Man sieht, wie diesem Manne selbst zu der Zeit wo er Goethe am herzlichsten verehrte ein böser Dämon etwas Beleidigendes in den Mund segte. Herder nannte Goethe's Briefe große Schüsseln mit breitem Nande und wenig Inhalt. Herder wußte am besten, wie wenig Goethe "vornehm" und wie sehr er gerade jetzt, wo die Sehrsucht zu seinen Freunden ihn zurückgesührt hatte, ein "Weimaraner" statt eines "Kömers" sein wollte.

Schiller war ramals auf dem Lande in Bolkstädt bei Rudolstadt. Er hatte Lengefelds kennen gelernt und es begannen ihm, nach der ewigen Heimathstosigkeit seines ganzen Lebens von Kind auf, zum ersten Male Geranken einer eignen Häuslichkeit aufzudämmern. Nichts Kahleres, Unfruchtbareres läßt sich denken als die Lebensverhältnisse von denen er umgeben war. Die aus dieser Spoche au Körner gehenden Briefe sind die verzweiseltsten, trübsten, die er je geschrieben hat. Daber das Entzücken erklärlich, mit dem er die familienmäßig herztiche Aufnahme im Kreise der Fran von Lengeseld und ihrer Töchter genoß.

Eine Woche bereits vor Goethe's Ankunft in Weimar hatte Schiller von Bolfftadt Körner mitgetheilt, Goethe werde erwartet. "Man ift sehr begierig, ob er bleiben wird." Den 3. Juli, einige Zeit also nun fcon nach Goethe's Erscheinen in Weimar, schreibt Schiller, noch immer aus Bollftädt, an Körner: "Goethe ift jett in Weimar seit 14 Tagen. Man findet ihn wenig verändert. Wie es weiter mit ihm werden wird, weiß Riemand." Und abermals drei Wochen frater (ben 27. Juli): "Bon Weimar hore ich feit vielen Wochen nichts, boch wird Diefer Tage Fran von Stein bierber kommen, die mir von Goethe erzählen foll." Das flingt recht unverfänglich, aber man fieht, wie Schiller fich Körner gegenüber gusammennehmen wollte, denn in einer Rachschrift kommt nun boch zum Borschein, wie erregt er bereits war und wie sich seine Gedanken mit Goethe beichaftigten. "Ich bin fehr neugierig auf ihn, auf Goethe, im Grunde bin ich ihm aut und es find Wenige deren Geist ich so verehre. Bielleicht kommt er auch hierher, wenigstens nach Rochberg, eine kleine Meile von bier, wo Fran von Stein ein Gut bat." Der Styl verrath in jeder Wendung bier Schillers Gefühl. "Neugierig" follte boch wohl bedeuten "brenne vor Ilngeduld". "Rengier" besagt "ge= spannte Erwartung" aber "mit Gleichmuth". "Rengier" fagt ferner, daß unbefangene Kritit vorbehalten bleibe. Endlich "Neugier" fchließt jeden Gedanken an Unterordnung aus. Und weiter: "im Grunde bin ich ihm gut" foll voch wohl fagen "ich schwanke in einer mir selbst unerflärlichen Beise zwischen Ab- und Zuneigung", und daß er nur von Goethe's "Geist" spricht, den er verehre, zeigt, wiesehr Berz und Gemüth und was foust zur Perfonlichkeit gehört, vorbehalten fei. Mus dem Schluffate feben wir, wie er eine Begegnung und Refultate Diefer Begegnung mit Sicherheit erwartete. Und barans bag bies Alles ungeordnet in einem Nachsatze kommt, schließen wir, wie absichtlich er es Körner zuerst hatte verschweigen wollen und wie es ihm endlich bennoch aus der Feder floß.

Schiller stannte Goethe an, er ermaß völlig Goethe's Bedentung nach innen, wie seine Macht nach außen. Daß ein Mann wie Goethe jetzt nach Weimar käme ohne von Schiller Notiz zu nehmen, war einstweilen undenkbar; geschah es aber, so war das schon etwas das Schiller nöthigte, seiner eigenen Renommée wegen, eine bestimmte Stellung einzunehmen. Schiller war ein Schriftsteller, der das Metier von Grund aus kannte. Sich Goethe zu beugen, ihm Schritte entgegen zu thun, wäre ihm nicht schwer gewesen: aber wer garantirte ihm, wie Goethe das aufnehmen würde? Und so blieb schon nichts übrig, als, ganz abgesehen von eigner Ab- oder Zuneigung, sich klar zu machen, daß Stand gehalten werden müsse.

Aber es sollte anders kommen.

Da Goethe so gar nichts von sich hören ließ, begann Schiller in der Stille mit sich zu capituliren. Schon sein Brief an Körner zeigt: wäre Goethe nach Kochberg gekommen, so würde Schiller nichts dagegen gehabt haben, sich gleichfalls dort einzusinden. Man wäre sich ja immer von zwei Seiten entgegengekommen. Goethe kam aber nicht nach Kochberg. Schiller am wenigsten freilich konnte wissen, warum. Denn wie sollte er ahnen, was während er so in Volkstätt wartete, zwischen Goethe und Frau von Stein vorgesallen war?

Bom ersten Zusammentressen an hatte Frau von Stein die in Goethe's Wesen vorgegangene Veränderung bemerkt. Sie konnte sie nicht verstehen, auch mußte sie ihr unverständlich sein. Goethe's Briefe hatten die Fiction der alten Vertraulichkeit aufrecht gehalten und nun war er da: kalt, gezwungen, ausweichend, vertrauenslos, nicht einmal geneigt sich auszusprechen. Frau von Stein ahnte nicht, daß kaum drei Wochen nach seiner Rücksehr, Christiane bereits von Goethe Besitz genommen hatte. Dies Verhältniß hüllte sich in den ersten Zeiten in tieses Geheimniß. Einige in trochäischem Maaße, das gleichsam die Schusucht ausdrückt, gehaltene Gedichte erzählen von Goethe's verborgenem Verkehre mit Christiane. Wie er zu ihr kam, wie sie zu ihm kam, wie er sie erwartete. Alle seine Gedanken gehörten dem schönen Mädchen. Endsich erträgt Frau von Stein diesen Zwang nicht mehr und sucht mit Gewalt eine Erklärung hers beizussühren. Goethe aber weiß ihr auszuweichen. Eine Woche vor

jener Nachricht Schillers an Körner, Goethe werde auf Rochberg erwartet, hatte Goethe eins feiner Billete an Fran von Stein folgenbermaaken abgeschlossen: "Ich barf Dir wohl sagen, dag mein Inneres nicht ist wie mein Aeußeres." Wir sehen also, Goethe felbst fühlte, daß fein Mengeres Frau von Stein unbegreiflich fein muffe, verweigert aber nicht nur darüber zu sprechen, sondern begnügt sich, indem er schreibt, mit einer blog entschuldigenden Wendung, durch welche genugsam angedeutet ward, daß es sich hier um Dinge handle über die zu schweigen er entschlossen sei. Frau von Stein wird bas guletzt zu viel und sie verläßt Weimar. Goethe hatte wahrhaftig nicht die Absicht, ihr jetzt nach Rochberg zu folgen. Was Schiller anlangt, fo fiel Goethe'n bamals überhaupt wohl nur zu Zeiten ein, bağ Schiller auf ber Welt fei. Er lebte in ber Erinnerung an Italien, Dichtete am Taffo, beschränkte sich in der Stille auf Christiane, die er jur Bertrauten feiner botanischen Stunden gemacht hatte, und suchte in Weimar "fo fortzuleben, ob es gleich eine fonderbare Aufgabe mar". So formulirt er seinen Zustand in einem den 22. Juli an Frau von Stein geschriebenen Briefe. "Mögest Du, schließt er, im ftillen Rochberg vergnügt und vorzüglich gesund sein." Bor zwei Jahren wäre ihm unmöglich gewesen, seiner geliebten Freundin mit einer solchen Bureauphrase zu kommen, in der sogar nun der heimliche Bunsch lag, Frau von Stein möge jo lange als möglich fich fern von Weimar "vergnügt und vorzüglich gefund" befinden.

Und so: Frau von Stein war längst sogar in Kochberg angelangt als Schiller jene Zeilen an Körner schrieb, daß sie dort erwartet werde; Goethe aber kam nicht hinterher.

Einen Monat saß Schiller und wartete und abermals wird jetzt beim Abschlusse eines Briefes, aus der zweiten Hälfte des August berreits, Goethe genannt. "Goethe habe ich noch nicht gesehen, schreibt er, aber Grüße sind unter uns gewechselt worden. Er hätte mich bessucht, wenn er gewußt hätte daß ich ihm so nahe am Wege wohnte als er nach Weimar reiste. Wir waren einander auf eine Stunde nahe. Er soll, höre ich, gar keine Geschäfte treiben. Die Herzogin

ist fort nach Italien. — Goethe aber bleibt in Weimar. Ich bin unsgeduldig ihn zu sehen." Schiller hatte die Sache so oft überlegt, daß er bei der einfachen Wahrheit stehen geblieben war, die im setzten Sate enthalten ist. Endlich sollte nun auch diese Ungeduld befriedigt werden. Goethe erscheint Anfang September in Rudolstadt im Hause der Fran von Lengeseld, Schillers späterer Schwiegermutter.

Herbers Frau, Frau von Stein, sowie deren Mutter, Frau von Schardt, waren dabei. Dazu die drei Lengefeldschen Tamen: die Mutter, Lottchen (Schillers spätere Frau) und deren Schwester (Schillers spätere Biographin) Caroline von Wolzogen oder wie ihr Name, in erster Che, damals noch lautete, von Beulwitz.

Schillern stand Goethe wohl noch in Gedanken jo vor den Un= gen, wie er ihn nun fast zehn Jahre früher zum ersten und einzigen Male in Stuttgart mit ben Bliden verschlungen hatte. "Endlich fann ich Dir von Goethe ergablen, schreibt er ben 12. September an Rorner, worauf Du, wie ich weiß, sehr begierig warst. Ich habe vergangnen Montag beinahe gang in feiner Gesellschaft zugebracht, wo er uns mit ber herber, Fran von Stein und Fran von Schardt beinchte. Sein erster Anblick stimmte die hohe Meinung ziemlich tief berunter, die man mir von diefer anziehenden und ichonen Figur beigebracht hatte. Er ist von mittlerer Große, trägt sich steif und geht and fo; fein Geficht ift verschloffen, aber fein Ange fehr ausbruds= voll, lebhaft, und man hängt mit Bergnugen an feinem Blide. Bei vielem Ernst hat seine Miene doch viel Wohlwollendes und Gutes. Er ift brunett und ichien mir alter auszusehen, als er meiner Berechnung nach fein fann. Seine Stimme ift überans angenehm, feine Erzählung fliegend, und wenn er bei gutem humor ift, welches dies= mal so ziemlich der Fall war, spricht er gern und mit Interesse. Un= fere Bekanntichaft war bald gemacht und ohne den mindesten Zwang; freilich war die Gesellschaft zu groß und Alles auf seinen Umgang zu eifersüchtig, als bag ich viel allein mit ihm sein ober etwas Andres als allgemeine Dinge hatte mit ihm fprechen können. Er fpricht gern und mit leitenschaftlicher Erinnerung von Italien; aber mas er mir

tavon erzählt hat, gab mir die treffendste und gegenwärtigste Borftel- lung von diesem Lande und diesen Menschen."

Hier schen wir wieder, wie sehr der Sthl Schillers Gedanken verräth. Wir empsinden die Absicht, gerecht und vorurtheilslos schreiben zu wollen, und wie er die tiese Niederzeschlagenheit, das Gesühl, daß er sich in jeder Beise getäuscht habe, nicht bemeistern kann. Schiller hatte geglaubt, irgend etwas werde sich ergeben aus dieser Berührung. Statt dessen: ganz gleichgültiger Berlauf. Körner antwortet auf diesen Theil des Briefes gar nicht, sondern bemerkt nur, sast möchte man sagen, nicht ohne eine gewisse Bestiedigung: "Goethens Zusammenkunft mit Dir ist abgelausen wie ich mir dachte. Die Zeit wird es lehren, ob Ihr Such wieder näher kommen werdet. Freundschaft erwarte ich nicht, aber gegenseitige Reibung und Interesse sür einander." In Goethe's gleichzeitigen Briefen sindet sich seine Spur dieser Begegnung. Nur ein einziges Mal wird Schiller erwähnt und hier sogar mit Umgehung seines Namens, der gestissentlich ungenannt gelassen ward.

Die Gelegenheit war nicht unbedeutend.

Es war damals ein neuer Band der gesammelten Werke Goethe's erschienen, welcher Egmont enthielt. Egmont, bereits in Frankfurt begonnen und in Weimar gelegentlich fortgesührt, nahm in Rom eine neue Gestalt an, die einzige in der wir ihn kennen, da von der früheren Kassung gar nichts veröffentlicht worden ist. In der Frankfurter Bearbeitung scheint das politische bürgerliche Element, das Verhältniß zwischen Elärchen und Brackenburg, mehr im Bordergrunde gestanden zu haben. Doch gebe ich das nur als Bermuthung. Ob die Regentin dann erst durch die Herzogin-Mutter in die Weimarische, zweite Redaction des Stückes gekommen sei, und andere Fragen lassen wir hier auf sich beruhen: nur soviel: auch Elärchen hatte, als das sertige Manuscript von Rom nach Weimar zum Drucke abgesendet worden war, dort keine Enade gesunden und Goethe sich ihretwegen zu verstheidigen.

Goethe's neuer Band also war Schiller damals zum Recenfiren

zugesandt worden und dieser an die Arbeit gegangen. Nicht lange nach jener ersten Zusammenkunft mit Goethe erschien seine Besprechung und machte wie jede literarische Kundgebung damals viel von sich reden.

Goethe las die Recension. Er mußte abermals merken, daß seine Zeit vorüber sei, daß die Tage gekommen waren in denen, wie er sich selbst vernehmen läßt: "das deutsche Publikum nichts mehr von ihm wußte". Eine neue Generation war aufgekommen, für die Goethe's zarte Helden nichts Heldenmäßiges mehr besaßen.

Man könnte Egmont ben ariftokratischen, weichlichen Zwillingsbruder Göt von Berlichingens nennen. Ein Menfch, der feine eigne edle Natur, von der er fich treiben läßt, zu seinem regierenden Schickfale erhoben hat. Er verhält sich leidend den Eingebungen des Moments gegenüber. Leidend im Sinne ber leidenden Natur. ift wie ein üppiger Fruchtbaum, der es dulden muß wenn plötliche Kälte im Frühling all seine jungen Triebe erstarren läft. Bot und Egmont bieten fich bem Schickfale bar und nehmen gutes und ichlechtes Wetter ohne Murren in Empfang. In diesem willenlosen Zustande liegt das Tragische. Das traumhafte Dahingehen durchs Leben finden wir als das ewige Thema aller Gedichte aus jüngeren Jahren. Seine Belden sind frei und unfrei, beides zugleich in der höchsten Potenz und in der ichonften Erscheinung. Die Bermischung von Freiheit und Unfreiheit war das ewige, alte Problem der mit den Gedanken auf fich gewandten Menschheit, Dieje Mischung von Wollen und Müssen, für die sich nie eine erschöpfende Formel finden wird.

Goethe empfand sich selbst als den vorzüglichsten Repräsentanten dieses Gegensatzes: immer personisicirt er sich neu in dieser Richtung, um so oder so eine Versöhnung zu sinden. In Götz sahen wir die höchste Vaterlandsliebe, welche Unterordnung unter die Gesetze ersordert hätte, verbunden mit einer individuellen Selbständigkeit die aller Gesetze spottet; im Tasso sehen wir ein fast andachtsvolles Empfunden für die Wünsche des Herzogs, der im Sinne des 16. Jahrhunderts als halbgottartiges Wesen dastand, verbunden mit der rücksichtslosesten Vernachlässigung dieser Position sobald Verdacht und Laune sich erheben; in Egmont das höchste Selbstgefühl eines freien niederländischen Edelmannes der sein Volk repräsentirt, und zugleich die Unmöglichkeit, das individuelle gedankenlose Dahinleben und den kindlichen Genuß des Daseins politischer Consequenz zum Opfer zu bringen. Der Abschluß mußte Egmonts tragischer Untergang sein.

Aber schon Götz war, was diesen innersten Conflict anlangt, vom Publikum nicht verstanden worden. Begeistert hatte man in dem Stüde das achte Abbild Deutschen Daseins gefunden: die Berglichfeit, die vertrauende Biederkeit, die unverwüftliche gutmuthige Kraft bei Got, und, ihm gegenüber, Die Elendigkeit bes Soilebens bis in alle Consequenzen bei Beislingen sichtbar. Dazu die Güte und die lebendig verschiedene Charakteristik der Götischen Frauen im Gegenfate zu Abelheid. Soweit sich biese Clemente im Egmont fanden, wurden sie auch jetzt wenigstens verstanden, wenn auch freilich nur im hinblide auf Göt: Die Volkescenen wurden für vorzüglich gelungene Genrebilder erklärt, allein auch hier waltete ein Unterschied zwischen Berftandnig bes Einzelnen und begeisterter Zustimmung Aller. Der unbekannte Autor des Götz war wie ein Retter in literarifcher höchster Noth begrüßt worden, dem befannten und berühmten Berfasser des Egmont wurde mitgetheilt, daß man ihn, unter Betingungen, immer noch gelten laffen wolle. Bum ersten Male wurde bas Goethe rücksichtslos und öffentlich ins Gesicht gesagt und zwar in Weimar selber und zwar von Schiller — zum Willkomm! Schillers milbere Stimmung bei ber endlich zu Stande gekommenen perfonlichen Begegnung mit Goethe entstammte vielleicht einer gewissen webmüthigen Zufriedenheit, die er nun empfand da seine Recension des Egmont, worin er sich hart und unabhängig aussprach, bereits fertig war. Sie enthielt sein Programm. Goethe sollte damit Bieles angedeutet werden. Bor allen Dingen ging aus diesem Auffate bervor: auch Goethe war in Deutschland nun historisch geworden: Dies wurde constatirt. Ferner: daß Jüngere vorhanden seien, welche sich als Inhaber ber Zukunft betrachteten und daß diese Jungeren jetzt

— ganz wie Goethe einstens in den Frankfurter Unzeigen — sich erstauben müßten, die ältere Generation unbefangen vorzunehmen und ihr ohne viel Umschweife die Wahrheit zu sagen. Als glänzendster Repräsentant dieser "Aelteren" siehe nun zwar Goethe da, als berechtigter Wortsührer der "Ingeren" jedoch Schiller. Als solcher wünsche er mit Goethe von Gleich zu Geich zu verkehren. Sei Goethe eine Macht, so sei man seinerseits nicht ohnmächtig. Gehe er aus dem Wege, so suche man ihn nicht: dem Ranze nach walte kein Unterschied, und sollte das irgendwo geglaubt werden, so gehöre man nicht zu denen die diesen Glauben theilten.

Es ist nicht schwierig, diese Andentungen in Schillers Egmontrecension zwischen den Zeilen zu lesen. Schiller beweist Goethe mit
der Sachkenntniß eines geschulten Schriftstellers, daß seine Behandlung Egmonts eine verschlte sei. Er erspart ihm die betressende historische Borlesung nicht. Der wirkliche Egmont sei ein verschuldeter
hoher Herr und Familienwater gewesen und in feiner Weise König
Philipp so gegenüber getreten wie Goethe wolle. Die ganze Weisheit, wieweit historische Gelden den wirklichen Persönlichseiten zu entsprechen hätten, deren Namen sie trügen, wird vorgebracht und alles
die Politis Betressende als versehlt aus Goethe's Stück ausgeschieden.
Dagegen — auch dies im Geiste der Zeitläuste — wird dem volksthümlichen Elemente hohes Lob ertheilt und Goethe schließlich kalt
abgeserrigt. Zwar ertheilt ihm Schiller »magna cum laude« als
Prädicat, aber mit dem Hinweise daß »summa eum laude« diesmal
entschieden zurückbehalten werde.

Um nun aber Schiller ganz zu zeigen wie er war: als diese Recension kurz nach seiner Begegnung mit Goethe im September 1785) erschienen war, erzählt irgend Jemand Schiller, Goethe habe sich anerkennend darüber geäußert. Und Schiller glaubt das! Die ganze Unschuld Schillers liegt in diesem Glauben. Er hielt in der That Egmont für ein schwaches Produkt und stellte Goethe hoch genug, um ihm zuzutrauen, daß er selber das einsehe.

Mur eine einzige Meugerung Goethe's über Schillers Auffat

haben wir. Er schreibt Ansang October dem Herzoge, in der Literaturzeitung stehe eine Recension seines Egmont, "welche den sittlichen Theil des Stückes gar gut zergliederte". "Was ten poetischen Theil betrifft, so möchte Rec. Undern noch etwas zurückgelassen haben."

Anch hier verräth der Sipl deutlich genug was Goethe empfand. Suppliren wir das zwischen den Zeilen zu Lesende, so würde der Brief an den Herzog etwa solgende Gestalt annehmen: "Der von Eurer Durchlaucht zum Weimarischen Nathe ernannte und nun drei Häuser von mir sitzende politische Schriftsteller, dessen Namen ich ja weiter nicht zu nennen brauche, hat seine Dankbarkeit gegen Ew. Durchl. und mich damit bewiesen, daß er über meinen Egmont abgeurtheilt hat."

"Was die in Deutschland jetzt waltende politische Weisheit anslangt, so mag er Necht haben. Was die Poesse anlangt, so versteht er überhaupt nichts davon."

Daß ties Goethe's innerste Gesinnung Schiller gegenüber tamals gewesen sei, das zu beweisen, braucht es jedoch keiner fingirken Briefe. Goethe spricht sich mit völliger Deutlichkeit selbst darüber aus.

Zu jener Zeit wo er nach Schillers Verlust — etwa siebzehn Jahre nach dieser ersten Begegnung — eine unbeschreibliche Leere in sich empfand, recapitulirt er sein Verhältniß zu dem verstorbenen Freunde von Anfang an. Er berichtet, wie ser, aus Italien zurückehrend, Alles in Deutschland verändert gefunden habe. Die Schiller nebst Heinse — dessen Ardinghello damals verschlungen wurde — als die vornehmsten Repräsentanten einer Richtung dastanden, welche er verdammte. Wie die Begeisterung welche die Ränber erregten, ihn erschreckt habe. Seine feste Absicht sei gewesen, alles Zusammentressen mit diesem Manne entweder zu vermeiden oder doch auf das Unumgänglichste einzuschränken.

Goethe war ein Heros im Schweigen und im Aus-dem-Wegegeben.

Hier nun sehen wir auch was Schiller in Weimar blühte als er im Spätherbste vom Lande dahin zurückehrte. Ich sagte soeben, welcher Täuschung er sich über die Aufnahme seiner Recension des Egmont hingab. Er kam in der bestimmten Erwartung daß sein Berhältniß zu Goethe setzt eine seste Form annehmen müsse. Immer noch war in ihm das alte Selbstgefühl lebendig. Bald dämmert ihm nun aber auf, wie die Dinge in Wahrheit ständen.

"Goethe ist auf einige Tage verreist, lesen wir im ersten Briefe an Körner, es ist nun ziemlich entschieben, daß er hier bleibt, aber privatisirt. Im Conseil steht nur noch sein Stuhl, er ist aber so gut als ausgeschieben." Vierzehn Tage lang schreibt Schiller dann überhaupt nicht an Körner, und im Briefe vom 1. December wird Goethe gar nicht erwähnt. Noch den 27. November hatte Schiller an Carosline von Beulwitz geschrieben: "Goethe sprach ich noch nicht. Es geschieht aber dieser Tage." Wollte Schiller ihn aufsuchen, hoffte er ihm irgendwo zu begegnen? Genug, es geschah keines von beiden und wir sinden nirgends, warum nicht.

Goethe, inzwischen längst zurückgekehrt, beginnt sich nun seinerseits und in seiner Beise mit Schiller zu beschäftigen. Es sollte für ihn, der ohne Gehalt in Weimar saß, gesorgt werden: Schillers Berufung als Professor nach Jena kam aufs Tapet.

Eichhorn war von dort nach Göttingen berufen worden und hatte angenommen. Goethe empfiehlt seinen Ersatz durch Schiller. Wir haben sein die Berufung Schillers betreffendes Promemoria vom 3. December (1788). Goethe betreibt die Angelegenheit sosehr als eine rein äußerliche, daß er gegen Herber, der damals in Italien war, und dem er aus "Kälte und tiesem Schnee" nach Rom schrieb, darüber kein Wort verliert. Schiller, obwohl er sich selbst um die Stelle bemüht hatte, beschlich, als endlich alles seinen Wünschen gemäß verslausen war, ein Gesühl "daß man ihn übertölpelt habe". Mit andern Worten: er sei durch Goethe ehrenvollst aus Weimar fortgeschafft worden.

Indessen Schiller hatte es gewollt und mußte Goethe für die gewährte Unterstützung obendrein verpflichtet sein. Er entschließt sich, Goethe eine Dankvisite abzustatten. Ueber dieses Zusammentreffen lesen wir nichts in seinen Briefen: jetzt aber scheint bas Entscheidende vorgefallen zu fein.

Schiller meldet fich bei Goethe, immer noch in ber Hoffnung, endlich als Dichter dem Dichter zu begegnen. Der Coadjutor von Mainz, Freiherr von Dalberg, ber in Erfurt als Statthalter residirte und ber mit Goethe wie mit Schiller innig befreundet mar, eine als politischer Charafter nicht starte Natur, als Beschützer von Kunft und Wissenschaft aber ein von unendlichem Wohlwollen beseelter Mann, hatte bei Goethe Schritte gethan um einer Unnaberung Schillers Erfolg zu verschaffen. Schiller ichreibt an Caroline von Benlwit mit einiger Sicherheit, er hoffe Goethe'n, ber "fo gar felten allein fei" bei feinem Besuche "nicht nur zu beobachten, sondern fich auch etwas für sich aus ihm zu nehmen". Es lag also ber Plan vor, einen Angriff auf Goethe's Berg zu machen. Aber umfonft. Schiller findet nur ten höheren Beamten, ben Vorgesetzten, ber tas Gespräch auf den bestimmten Fall concentrirt und sich auf nichts außerhalb ber Jenenser Professur Liegendes einläßt. Schiller will nicht, indem er auf seine großen Lüden hinweist. Goethe ermuntert ihn mit » docendo discitur" und fpricht fich in wohlwollender Weise dahin aus, daß die Stelle zu Schillers Glücke beitragen werbe. Den 15. December sendet er ihm das Rescript aus der Regierung zu, worin Schiller angewiesen wird, sich auf die Professur einzurichten. Zwar sieht es ans, als habe Schiller nachber noch einmal Goethe aufgesucht, ber "überaus gütig" in dieser Sache gewesen sei: sicher aber mar dieser Besuch dann der allerletzte. Mochte auch der Don Carlos aufs neue Die Blide Deutschlands auf Schiller gelenkt haben, Goethe will von dem Stude fo wenig wissen wie von den übrigen. Schiller fah, daß von Goethe nichts weiter zu erwarten war.

Wahrhaft jämmerlich ist es nun, zu beobachten, wie Schiller auf die Länge — denn er ging nicht sofort von Beimar nach Jena ab — diese Mißhandlung nicht mehr erträgt. Jämmerlich, wenn wir bedensten, wie in späteren Zeiten Goethe jeden Tag mehr mit Schiller zussammen mit seinem eignen Leben erkauft haben würde. Durch ein

besonderes Zusammentreffen mußte Schiller damals zuletzt fich von bem Umgang mit Goethe geradezu ausgeschlossen finden.

Einer von denen bie in Rom Goethe's nachfte Umgebung bilreten, war Moritz. Moritz hat fein Leben in bem auch heute noch lesenswerthen Romane "Anton Reiser" beschrieben. Ans elenden Berbältniffen hatte er fich emporgewunden. Sein Ruhm wird bleiben, daß er eine vorzügliche Deutsche Proja geschrieben und daß feine "Dentsche Berslehre" Goethe, wie dieser eingesteht, für die abichließende Gestaltung ber Iphigenie große Dienste geleistet hatte. Morits brachte den regierenden Tonfall der Worte mit ihrem geistigen Werthe in Einklang, er gestaltete zu einer Theorie was Klopftod praftifd querft eingeführt bat. Er fant für eine quantitätlofe Sprache eine Accentlebre welche "geiftige" Längen und Kürzen berftellte und eine Nachabmung ber antiken Maage in Deutsch im antiken Sinne nad festen Principien möglich erscheinen ließ. Wir haben von Morit Briefe ans Italien, welche in Die Goethe'iche Epoche fallen und eine intereffante Ergänzung ber "Italianischen Reise" bilden, vor beren Ericheinen fie berauskamen. Moritz, ber aus Italien guruckfehrte, traf im December 1788 in Weimar ein und wohnte bei Goethe.

Mit ihm ward Schiller jetzt bekannt. "Moritzen hatte Goethe seinen Stempel mächtig aufgedrückt", urtheilte er. "Sein Wesen hat viel Tiefe, seine Seele wirkt schwer, aber er arbeitet seine Ideen zu möglichster Klarheit." Moritz aber ist es gewesen, erzählt Goethe selbst, der sich mit ihm "leidenschaftlich in den Gesinnungen bestärkte", welche Goethe gegen Schiller hegte. Es scheint, das Moritz damals Schiller ausholte und dann Goethe im ungünstigsten Sinne über ihn berichtete. Zedenfalls sahen Moritz und Schiller jenerzeit sich ost und Goethe's Charakter war das Thema, über das hestig und immer wieder von Neuem verhandelt wurde. Es liegt nichts Illegitimes darin, weder das Moritz sich auf diese Gespräche einließ, noch daß er Goethe Tavon wiedererzählte. Ja, solange Moritz in Weimar blieb, vom December 1788 bis 1789, bildete dieser Verkehr sir Schiller beinahe einen Ersat für den wirklichen Verkehr mit Goethe, über den er

wenigstens mit einem seiner Intimen sich frei aussprechen konnte. Denn der Druck der bloßen Gegenwart Goethe's nöthigte die Menschen ihn als Gegenstand des Nachdenkens immer dicht vor sich zu sehen. Nun aber geht Morits fort und nun auch ging dieses Surrogat eines Umzganges mit Goethe Schillern verloren. Ihm bleibt nichts mehr als der Briefwechsel mit Körner, dem er jetzt sein beleidigtes Gesühl auf das Bitterste auszuschütten beginnt.

Anjang Februar 1789 schreibt er an Körner: "Dieser Tage ist Moritz wieder von hier abgegangen. — Moritz ist ein tieser Denker, der seine Materie scharf ansaßt und ties herausholt. — Die Abgötterei, die er mit Goethe weibt, und die sich soweit erstreckt, daß er seine mittelmäßigen Produkte zu Canons macht und auf Unkosten aller andern Geisteswerke herausstreicht, hat mich von seinem näheren Umsgange zurückgehalten. Sonst ist er ein sehr edler Mensch und sehr drolligeinteressant im Umgange.

"Defters um Goethe zu sein, würde mich unglücklich machen: er hat auch gegen seine nächsten Freunde kein Moment der Erzießung, er ist an nichts zu kassen; ich glaube in der That, er ist ein Egoist in ungewöhnlichem Grade. Er besitzt das Talent, die Menschen zu kesseln, und durch kleine sowohl als große Attentionen sich verbindlich zu machen; aber sich selbst weiß er immer srei zu behalten. Er macht seine Existenz wohlthätig kund, aber nur wie ein Gott, ohne sich selbst zu geben — dies scheint mir eine consequente und planmäßige Handlungsart, die ganz auf den höchsten Genuß der Eigenliebe calculirt ist. Ein solches Wesen sollten die Menschen nicht um sich herum auftommen lassen Mir ist er badurch verhaßt, obgleich ich seinen Geist von ganzem Herzen liebe und groß von ihm denke. Ich betrachte ihn wie eine Brüde — ——.

"Sine ganz sonderbare Mischung von Haß und Liebe ist es, die er in mir erweckt hat, eine Empfindung, die derjenigen nicht unähntich ist, die Brutus und Cassius gegen Cacsar gehabt haben müssen: ich könnte seinen Geist umbringen und ihn wieder von Herzen lieben. Goethe hat auch viel Einfluß darauf, daß ich mein Gedicht gern recht

vollendet wünsche. An seinem Urtheil liegt mir überaus viel. Die Götter Griechenlands hat er sehr günstig beurtheilt, nur zu lang hat er sie gesunden, worin er nicht Unrecht haben mag. Sein Kops ist reif und sein Urtheil über mich wenigstens eher gegen als für mich parteisch. Weil mir nun überhaupt nur daran liegt, Wahres von mir zu hören, so ist dies gerade der Mensch unter allen die ich kenne, der mir diesen Dienst thun kann. Ich will ihn auch mit Lauschern umgeben, denn ich selbst werde ihn nie über mich befragen."

Wir sehen, Goethe hatte Schiller außer sich gebracht. Es konnte keine härtere Tortur erdacht werden für einen Mann von Schillers Selbstgefühl, als so dicht neben Goethe zu leben, immer von ihm zu hören, heimlich ihn als die höchste dichterische und höchste kritische Instanz anzuerkennen, und sich von ihm wie einen Aussätzigen zurückgesstoßen zu sehen. Das Schäriste im Briefe an Körner ist offenbar ausgelassen worden. Nach dem Satze: "Ich betrachte ihn wie eine Prüde" sinden wir sogar in Gödeke's letzter Ausgabe noch die Gestankenstriche! Wir ahnen daß das hier Gesagte auch heute noch unsmöglich schien.

Ueber den möglichen Inhalt dieser ausgefallenen Sätze bedarf es jedoch nicht groß der Bermuthungen: ein Brief von Anfang März enthält die volle Bitterkeit, welche Schiller erfüllte:

"Ich muß lachen, wenn ich nachdenke was ich Dir von und über Goethe geschrieben habe.

"Du wirst mich wohl recht in meiner Schwäche gesehen und im Herzen über mich gelacht haben. Aber mag es immer. Ich will mich gern von Dir kennen lassen wie ich bin. Dieser Mensch, dieser Goethe ist mir einmal im Wege, und er erinnert mich so oft, daß das Schicks sal mich hart behandelt hat. Wie leicht ward sein Genie vom Schicks sal getragen und wie muß ich bis auf die Minute noch kämpsen! Einsholen läßt sich alles Verlorene für mich nun nicht mehr — nach dem Dreißigsten bildet man sich nicht mehr um — und ich könnte ja selbst diese Umbildung vor den nächsten trei oder vier Jahren nicht mit mir ansangen, weil ich vier Jahre wenigstens meinem Schicksale noch opfern

muß. Aber ich habe noch guten Muth und glaube an eine glückliche Revolution für die Zukunft."

So also lag die Rednung. Eine halbverfehlte Ingend, und jett, wo ter äußerste Termin gewesen ware für Rachholung tes Berfäumten, die Nothwendigkeit elender Arbeit, um bas tägliche Brot gu gewinnen und Schulden zu bezahlen. Und neben fich den großen Gienius, bessen belebender Umgang diese ungeheure Lude ber Bergangenheit hatte ausfüllen können, kalt und gleichgültig an ihm vorübergebend. Das Capitel "Goethe" mar für Schiller abgeschlossen. Dftern 1789 ging er nach Jena hinüber. Die Jenenser Universitätsarbeit auf ber einen, seine glückliche Berheirathung mit Lotte Lengefeld auf ber andern Seite nehmen ihn für die nächste Zeit gang in Unspruch. Allerdings, die anfängliche Bitterkeit des Gefühls milderte fich. Ende September 1789 — ein Jahr also nachtem er Goethe bort gum ersten Male gesehen — hatte er von Rudolstadt aus an Körner über Goethe und über Herder geschrieben, mit denen Körner inzwischen ohne Schiller in nähere Berührung gekommen war. Körnern eröffnete fich damals eine Existenz in Weimar und an Schiller war es nun, Körner über bessen unzweifelhaft bevorstebendes Zusammentreffen mit den beiden großen Männern bort seine Auguren zu machen.

"Bas Dich betrifft, schreibt Schiller, so wirst Du hoffentlich tie Bekanntschaft mit Goethe und Herder bald auf ihren wahren Werth herabsetzen lernen; aber mit aller Vorsicht wirst Du dem allgemeinen Schicksale nicht entgehen, das noch Jeder ersuhr, der sich mit diesen beiden Leuten liirte." Das heißt, Körner werde zuerst bezaubert werden und sich eines Tages, auf die grausamste Weise sich selbst überslassen, einsam wiedersinden.

Diese Stimmung hielt nicht vor. Im December schon, als bie Heirath mit Lotte näherrückte, kam Schiller boch einmal wieder der Gedanke, sich Goethe anzuvertrauen. Und als er dam nach Weimar kommt und Goethe dort gar nicht sieht, beflagt er das in mehr elegischer als gereizter Sprache; "Ich würde mich freuen, schreibt er an Lotte, wenn ich ihm mehr sein könnte." Und als Anfang 1790 die Heirath

tann zu Stande kam, hat Lotte vielleicht bei mehr als einer Gelegenheit eine Unnäherung herbeizuführen versucht. Aber es gelang nicht. Sie gehen kalt nebeneinander her. Fünf Jahre dauerte diese Entfremdung, während welcher Keiner von Beiden im Stande war, den Anderen im rechten Lichte zu sehen.

Nehmen wir an, einer von ihnen, Schiller oder Goethe, sei mährend dieser fünf Jahre gestorben! Würden jene schonungslosen, immer nen gewandten, immer heftiger lautenden Urtheile Schillers Goethe in diesem Falle nicht wie ein Brandmal anhasten? Würden sie nicht Goethe's moralische Tristenz in Frage stellen und wie ein kalter Moorrand über ihm liegen und lasten, den zur Seite zu blasen kein Athem stark genug wäre? Würde Jemand den Muth haben, diesen zahlreichen Briesen Schillers entgegen zu treten um ihn sür verblendet, ungerecht und parteissch zu erklären? Würde irgend ein Berehrer Goethe's Aussicht haben, auch nur gehört zu werden wenn er sagte: wäre Schiller (oder Goethe) nur leben geblieben: später würde er schiller oder Goethe vor 1794 gestorben, erlanbt worden sein, das was in der That später dann geschah, als Hypothese auszustellen?

Wir wissen heute, daß diese Einsicht auf beiden Seiten sich eines Tages fand. Es ist eine ber glücklichsten Fügungen der Vorsehung, daß trot allem was zwischen ihnen lag, Schiller und Goethe endlich dennoch zusammengeführt wurden.

-->X<---

## Imanzigste Vorlesung.

Goethe's Einfamkeit. — Die Verbindung mit Schiller. — Schillers frau.

Soethe hatte durch den Eintritt der Familie Bulpins in sein Haus mit der Weimaraner Welt abgeschlossen. Es ist kaum nöthig zu berichten, auf welche Weise der Bruch mit Frau von Stein ersolgte: Goethe schrieb, nachdem die Misverständnisse immer schärfer und deren geheimer Grund allmälig offenbar geworden war, den berüchtigten Absagebrief, nach dessen Empfang die alte Freundin sich als verabschiedet ansehen mußte. Es kann mancherlei zur Entschuldigung dieses Briefes gesagt werden, wodurch Einzelheiten darin gemildert erscheinen: der Brief selber aber läst sich nicht fortschaffen und auch die rücksiche Gesimnung nicht, mit der er geschrieben worden ist. Ein harter Brief. Ein surchtbares historisches Memento sür alle Frauen in ähnlichen Verhältnissen. Stellen wir uns die Lage Charslotte von Stein's vor.

Seit länger als zehn Jahren durch Goethe zur höchsten Richterin seiner Schicksale und seiner geistigen Thätigkeit gemacht, in unermüdslicher Treue mit zahllosen schmeichelnden Beweisen seiner Sorge umsgeben, zumal mit allem versorgt was an geistigen neuen Erscheinungen auf den Markt kam, von ihm in ihren besten Fähigkeiten entwickelt, durch ihn zur beneideten Theilhaberin seiner geistigen Existenz erhoben und in keiner Weise auf die nun eintretende plötzliche Entbehrung

vorbereitet, fab fie fich ohne fichtbare Schuld von ber alten gewohnten Bobe in eine Leere und Duntelheit berabgedrückt, Die sie aus eigner Rraft nicht mehr auszufüllen vermochte. Goethe hatte ihr unmerklich eingeredet, seine Unhänglichkeit werde, wenigstens ber Gesinnung nach. niemals aufhören. Und nun brach er auf jo schmähliche Beije ab. Denn nicht nur abgesetst fühlte sie sich, fondern es emporte sie bie Perfonlichkeit die fie nun an ihrer Stelle fah. Zugleich mußte Charlotte von Stein fich fagen, daß eine natürliche Rache bes Schicffals in Alledem liege, ober hatte es fich jagen muffen. Gie hatte Goethe nicht fo in ihrer Rahe leiden gedurft, feine unfruchtbaren Suldigungen nicht in Jahren dulden follen, wo er fich ein eignes hauswesen grunben konnte. Gerade fie mar vielleicht die erfte Urfache, daß Goethe, überfättigt an ben feineren Saucen des Lebens bei benen bas Ber; hungerte, jetzt einen tüchtigen Laib Schwarzbrot unter ben Urm nahm in ben man hineinbeigen konnte ad libitum, und von bem er fortan fich feine Mahlzeiten zuschnitt. Wie bem nun fei: bas Entscheidende war geschehen. Goelhe's Thure war verriegelt und blieb es. Er giebt Gesellschaften wo auch Damen erscheinen, aber fie treten bei Goethe in keinen Familienkreis ein. Der Welt gegenüber war er von nun an Junggeselle. Ueber diese Partie, ben Mann ber bas vornehmste Saus in der Stadt inne hatte, war nicht mehr zu disponiren in der Weimaraner Gesellschaft. Dergleichen pflegt empfunden zu werden.

Goethe hatte ferner durch sein ablehnendes Berhalten gegen Schiller mit der strebenden gleichzeitigen Literatur sich außer Berbindung gesetzt. Es waltete jetzt ein schärferer Geist bei uns als früher. Eherem hatte es nur Eliquen gegeben, jetzt erseben wir die Anfänge von Parteien. Goethe wähnte in aller Stille aus dem thätigen ins beschauliche Leben eingetreten zu sein, aber sein Berleger sollte bald merken, daß mit der Gesammtausgabe der Goethe schen Werke nicht viel zu machen sei. Die Sammlung seiner Gedichte, welche Goethe jetzt zum ersten Male Deutschland darbot, sand, wie Düntzer mit Recht sagt, eine sehr kalte Ausnahme. Die Kritik kam

über eine höfliche Anerkennung nicht hinaus, das Publikum ließ sie sich eben gesallen ohne irgent in Begeisterung zu gerathen. Goethe socht tas freilich nicht an. Er war vollauf beschäftigt. Er arbeitete, seiner Iree nach, jest nur noch poetisch, um einmal Begonnenes zu vollenden. Bei Tasso und was ihn soust beschäftigte, rachte er kaum mehr an das größere Publikum. Schon als er dem Herzoge über den Egmont aus Italien schrieb, hatte es in dem Briefe geheißen: "Ich möchte nun nichts mehr schreiben, was nicht Menschen die ein großes und bewegtes Leben führen und gesührt haben nicht (sie) auch lesen dürsten und möchten." Goethe's Erwartung eines seiner würdigen Leserkreises sehen wir damit auf einen so engen Kreis beschränft, daß von Publikum kaum mehr gesprochen werden kann.

Endlich, unter Goethe's amtliche Thätigkeit war in oftenfibler Weise ein Strich gemacht worden: im Conseil erschien er nicht mehr.

Goethe fiedelt fich wie ein Privatmann nen in Weimar an. Die "Behn Jahre" maren zur mythischen Frankfurter Zeit geschlagen worden und ein neues Conto wart angelegt. Goethe's in öffentlichen Leiftungen fich äußerndes Interesse ift ber Pflege ber Wissenschaft gugewandt. Aus ben Lavaterichen Dilettantischen Bestrebungen mar bei ihm ein folides anatomisches, ofteologisches Studium erwachsen. Botanit und Geologie hatten längst ben Rang von Lieblingefächern bei ihm eingenommen, in die er fich nun gelehrtenmäßig immer grund= licher bineinarbeitete. Die Kunftgeschichte mar seit Italien zu einem Welde für ihn geworben, bas, wie ein reicher Garten bicht um sein Saus liegend, ihn zu fortwährender, bald gar nicht mehr fortzubenkender gartnerischer Arbeit verleitete Goethe erkannte baf bie Aufzeichnungen ber bilbenben Künftler neben benen ber literarischen Sistorifer, die beim besten Willen meift bod nur Mythen produciren, bas eigentlich exacte historische Material seien, und zu Philologie und Literaturgeschichte frand er in gang neuem Berhältniffe feit er bie unentbebrliche Wichtigkeit ber griechischerömischen Cultur als Ausgang aller Fortbildung erkannt und anerkannt hatte, benn fofort ift er öffentlich für Diese Wahrheit eingetreten. Ich habe ben Bergleich schon

früher einmal gebraucht: Goethe stiftet in der Stille in Weimar eine unsichtbare Universität, an der er zugleich Rector, Professor in allen Facultäten, Privatdocent, Zuhörer und Pedell ist. Alles bezieht sich hier nur auf ihn, Alles beforgt er selber.

Selten ift eine so umfassende wissenschaftliche Thätigkeit in fo ernster Weise von einem einzigen Manne begonnen worden als jett Die seinige. Rur eine Kraft wie Goethe konnte sich scheinbar so völlig zersplittern und bas Unternommene nach verschiedenen Seiten bin dennoch jo eruft und jo umfassend durchführen. Die neu erworbenen Kenntnisse fangen an bei ihm productiv zu werden: entweder indem fie ihn wissenschaftlich forschend mit einzugreifen ober, bem Publikum gegenüber, zu erflärender Rritif berausfordern. Gein Berhältnig gu Jena wird dadurch ein immer innigeres. Und, indem ich diesen lleberblick abschließend das zusammenfasse was sich als Resultat der ersten Jahre nach Italien ergiebt: Goethe gelingt es, sich, als einen bereits integrirenden Bestandtheil des Weimarischen Staatswesens, in eine dem Herzoge, den Interessen des Landes und seinen eigenen Bunschen entsprechende unentbehrliche Stellung zu bringen. Er erhebt fich zum Range eines Staatstanzlers für die geistigen Angelegenheiten und eröffnet fich ein umfangreiches freies Gelb perfonlichen Wirkens, wobei er seine Energie bald babin bald borthin wendet, wie ihm gerate zu Sinne ift. Und alles das macht fid, unmerklich als reiften die Berhältnisse wie die Aepfel am Baume und sei nichts davon hinweggunehmen ober hinzuzuthun. Goethe fühlt fich als Mann von Bierzig. Equipirt sich jo gemächlich als möglich für die kommenden Jahre und geht mit einem gemiffen Fatalismus vorwärts. Die Stadt Beimar ift nicht mehr, wie früher in ben Steinschen Zeiten, ber unentbehrliche Boden außerhalb bessen er nicht leben möchte, sondern für bie nächste Zeit nur fein Absteigequartier, wohin er von längeren ober fürzeren Abwesenheiten gurudfehrt, ohne daß jemand Anderes als tie Leute in seinem Sause sich barum zu fümmern hatten.

Dazu noch Folgendes, um den Hintergrund diefes neuen Daseins gang verständlich zu machen.

Goethe hatte sich seit er Franksurt verließ immer mehr von der allgemeinen Menschheit zurückgezogen. Er hatte sich langsam auf die Desensive gestellt und wenig Eiser gezeigt mit alten Freunden im Bersehr zu bleiben. Er suchte sich seinen Umgang sorgfältig aus und est umgab ihn, nicht gegen seinen Willen, der Schein einer gewissen Unnahbarkeit, ja Absonderlichkeit. Kein Zweisel, daß er Manchen fühl an die Luft gesetzt hat, der ihm wie in guten alten Tagen gemüthlich auf die Schulter klopfen wollte.

Huch bas hatte nun wieder ein Ende.

Machdem Goethe den ehemaligen Begriff persönlicher Bergens= brüderschaft in den Zehn Sahren fallen gelassen hatte, gab er entlich jetzt selbst den der "Freundschaft" auf, Jedermann war nun willtommen, von dem er Förderung seiner Zwecke erwartet. Die gesammte Menschheit verwandelte sich für ihn in einen höchst wissenswürdigen Gegenstand. Wo es etwas zu lernen giebt, ba ift Goethe zu finden. Statt der leidenschaftlichen Abneigung ober Singabe der früheren Beit: eine gleichmäßige wissenschaftliche Rengier, mochte es sich um gedruckte Kenninisse und Ideen, oder um die Menschen handeln welche fie vermittelten. Auf Dieje Epoche des Goethe'ichen Lebens pagt Emer= jons Ausspruch: Goethe murbe feinem Feinte nachgelaufen fein, wenn er geglaubt hätte etwas Wiffenswürdiges von ihm lernen zu fönnen. Und deshalb sehen wir ihn nun auch alte abgethane Freund= schaften mit einer gemiffen fühlen Buthunlichkeit wieder aufnehmen: fie gehörten in sein großes Inventarium, in bem fein Stud, bas etwas gelten konnte, Dem Mottenfrage anheim fallen durfte.

Der Werth seiner Berhältnisse wird beshalb von jetzt ab ein anderer. Sie dürfen selbst bei scheinbarer Bertranlichkeit nicht übersichätzt werden.

In jüngeren Jahren kommt es bei persönlichen Verbindungen mehr auf die Einwirkung eines Menschen im Ganzen auf den andern im Ganzen an. Das was man ift, Alles mit eingerechnet, der Charafter, bestimmt das Zusammengehen. Ich brauche nicht auf Goethe's frühere Verbindungen einzeln hinzuweisen, jede ist ein Beispiel dafür.

In späteren Jahren ragegen ist nur noch das Einzelne wichtig, wobei es sich um Zusammenarbeiten auf Zeit, um bestimmte Zwecke handelt und wobei die Totalität des Menschen ausdrücklich ignorirt wird. Wie sollte man sonst im Leben auskommen? Hierfür sind eine Fülle neuer Berhältnisse Goethe's die Belege.

Schon bei Morits handelte es sich um bestimmte Punkte, welche Goethe in Gemeinschaft mit diesem wunderlichen Heiligen im Auge hielt, der Rest von Morizens tunkler Existenz kam außer Betracht. Trotzbem sehen wir ihn zu Goethe in ziemlich engem Berhältnisse. Goethe sicht in Rom an seinem Krankenlager und nimmt ihn in Beimar in sein Haus auf. Nicht anders war es mit Meher, dem sogenannten Kunst-Meher, der als kunsthistorischer Adjutant damals Goethe sich anschloß und seitdem bei ihm in Beimar, zum Theil in Goethe's Hause lebte: auch diese Intimität blied nur auf die kunsthistorische Provinz beschränkt. Goethe stand zu diesen und viesen Underen etwa auf dem Fußerwie ein Fürst zu seinen Ministern, deren seder sich auf sein Ressort beschränkt. Goethe's Berbindungen von nun an, mögen sie amtlicher oder wissenschaftslicher oder gesellschaftslicher Natur sein: stets war ein sestes Programm vorhanden, an das beide Theile sich als gebunden betrachteten.

Dies konnte der um so viel jüngere Schiller freilich nicht wissen, der an den ganzen Menschen in Goethe appellirte. Er hätte zehn Jahre früher kommen müssen. Schon dies also hatte Goethe verhindert, Schillers Ansprüchen gerecht zu werden. Diesen Naturproceß konnte freilich auch Frau von Stein nicht begreifen, welche früher bei Goethe den Schlüssel zur Speisekammer gehabt hatte, und der jetzt bloß herausgegeben werden sollte wie den Uebrigen. Das begriff Euristiane aber, welche es niemals nach dem Eintritte in die Gemächer gelüstere die Goethe etwa vor ihr verschlossen halten wollte. Das konnte nun selbst Herder nicht recht einsehen, dessen Berhältniß zu Goethe von jetzt ab langsam wieder erkaltete. Herders Frau konnte Ebristiane nicht ertragen: sie vertheidigte zwar das Verhältniß, sprach aber darüber ohne Rückhalt.

Mur ter Herzog verstand Goethe jetzt, weil er sich jo durchaus im gleichen Falle befand. Mochte Carl Anguft auch viel junger fein: Fürsten fangen früher an zu leben. Wir feben zwischen ihm und Goethe allein die alte große Wirkung von Charafter zu Charafter fortbestehen. Als ächte Grandseigneurs geben sie nebeneinander ber und die sie trennende Distance war ihnen gerade recht. Sie kummern sich Einer um ben Andern genau soviel als nothwendig ift und halten getrennte Wirthschaft. Aber sie fühlten, wie nützlich sie einander waren. Aus Freunden werden Goethe und der Herzog allmälig Verbündete. Während alle Welt an Goethe's verlängerter Abwesenheit in Italien zu mäkeln fand, wollte ber Herzog ihm großmüthig weiteren Urland zugestehen. Als Goethe bann zurückfan, erleichterte er in berfelben fürstlichen Gesinnung ben Gewinn einer neuen Form für Goe the's Wirksamkeit. Anfang 1790 übertrug er ihm die Oberaufsicht über die Landesanstalten für Runft und Wiffenschaft, im Frühjahr 1790 sendet er ihn der Herzogin-Mutter, welche in Italien war und die Goethe selbst aufangs dort hatte erwarten sollen, bis Benedig entgegen - bies Goethe's zweiter italianischer Aufenthalt, wobei, in Erinnerung an Christiane, Die venetianischen Epigramme entstanden -; im Commer beffelben Jahres begleitet er ben Bergog zu ben preufischen Manövern nach Schlesien, wo dann, neben dem Leben im Lager, werthvolle wissenschaftliche und amtliche Bekanntschaften gemacht, und Die Reise bis nach Galizien, der Bergwerke wegen, ausgedehnt wird. Ueber "Goethe in Schlesien" haben wir eine gut geschriebene fleine Monographie von Wengel. Bom Mai 1791 an dirigirt er das (nachrem 1785 schon die Belluomo'sche Gesellschaft Weimar wegen Rahrungslosigkeit verlassen hatte um in Göttingen zu spielen) neubegründete Hoftheater, für das er eine Menge Dramatisches liefert: Prologe, Epiloge, Cinlagen, Uebersetzungen, eigene Stude, und beffen Schidfale er auf bas Umfichtigste leitet. Decorationen, Coftume, Ginftudiren, Sorge für bas perfonliche Wohl des Perfonals: Alles wird wie ein großer neuer Sausbalt übernommen und mit peinlicher Bewissenhaftigkeit fortgeführt.

Im Juli 1791 stiftet Goethe die Bersammlungen bei der Herzogin-Mutter, unter dem Namen Freitagsgesellschaft, wo es um Kenntnisnahme wissenschaftlicher Neuigkeiten zu thun war. Im Sommer 1792 solgt er dem Herzoge in den französischen Feldzug. Die Frucht dieser Expedition, die Beschreibung der "Campagne" ist manschaulicher Lebendigkeit gegeben und es wird erzählt, wie dabei neu Bekanntschaft und Biedersehen alter Freunde zusammenlies. In Beimar wird derweise der Neubau seines Hauses betrieben. 1793 macht er die Belagerung von Mainz mit. Um Schlusse des Jahres verläst der Herzog den preußischen Dieust und Beimar wird wieder Mittelpunkt ührer beiderseitigen Thätigkeit.

Ich unterlasse, die Dinge in annähernder Bollständigkeit auch nur anzudeuten. Es gilt von diesen Erlebnissen was von Schillers Jugendschicksen galt: sie hätten ausbleiben oder anders eintreten können, ihr Werth wäre derselbe geblieben. Es war gelegenes Huter ür eine energische Natur die sich betäuben nuchte weil ein eigentlicher Endzweck ihrer Existenz mangelte. Undere große Herren pflegen in solcher Lage weite Reisen zu machen. Im Ganzen ist für diese Zeit, Ende der achtziger und Unsang der neunziger Jahre, nur das eine Resultat für uns von Wichtigkeit: daß sie, Alles in Allem genommen, doch nur so hingebracht worden sei.

Goethe besaß in diesen Jahren was er wollte und bedurfte. Er hatte sich ein neues Leben gezimmert und darin eingewohnt, er hatte seine tägliche Thätigkeit, genoß Ansehen, Sinfluß und Ruhm und konnte den Bersolg ruhig erwarten, wenn er überhaupt damals an die Zukunft groß dachte. Allein diesem Dasein sehlt ein letzter Glauz, eine höchste Weihe. Es scheint sich in Sinzelheiten aufzulösen. Es wird mit einem gewissen Syndeint sich in Sinzelheiten aufzulösen. Es wird mit einem gewissen Syndeint sich in Einzelheiten aufzulösen. Es wird mit einem gewissen Syndeint sich aller Promotion hatte doch ein Stillstand stattgesunden. Egmont und Tasso zogen nicht, selbst der 1790 endlich gedruckte Beginn des Faust, der, in srüherer Zeit den Freunden vorgelesen, so ungemeine Wirkung hatte, blieb fast unbeachtet. Die Römischen Elegien sanden kein Publikum, und eine Menge

anderer Sachen, die hier nicht genannt zu werden brauchen, wurden beinahe übersehen, während die Anfänge der Farbenlehre schon durch den Titel "Beiträge zur Optif" die Mißbilligung der Fachleute erregten. All das waren sich zersplitternde Leistungen eines Schriststellers, dessen letzte Ziele Niemand mehr zu errathen vermochte und auf desen Vortentwicklung Niemand mehr neugierig war. Wäre Goethe bei der Kanonade von Balmy durch eine Kugel vom Pserde gerissen oder sonstwie damals hinweggenommen worden, so würden seine besten Freunde vielleicht, wie bei Lord Byron, geurtheilt haben, es sei sein Berlust zwar zu bedauern, sür seinen dichterischen Ruhm aber habe er das Köthige geleistet und man zweiste, ob Größeres noch zu erwarten gewesen wäre.

Das aber war der Wille der Vorsehung nicht. Tetzt endlich kam die Zeit wo Goethe und Schiller einander anders kennen lernen sollten als bis dahin. Ich hatte bei Jacobi das Bild gebraucht, er und Goethe seien eins geworden wie zwei ineinanderstlessende Meere — Goethe und Schiller sollten wie zwei Flüsse zu einem großen Strome gewaltiger Wirkungen sich vereinigen.

Diese Annäherung ist gerade so organisch als es die ihres anfänglichen Auseinandergehens war.

Schiller saß in Iena. Er war glitcklich verheirathet, hatte zu leben, anhängliche Schüler und arbeitete ununterbrochen. Seine dichterische Production trat zurück gegen historische und ästhetische Arsbeiten, sein Eredit als Schriftsteller aber wuchs zuschends unt seine Iveen entsprangen stets dem was im Momente zumeist die Welt bewegte. Seine Frau war eine der intimsten Freundinnen welche am Kummer der an Erinnerung und Gegenwart zehrenden und sich verzehrenden Frau von Stein Theil nahmen. Goethe galt in diesen Kreisen als ausgebrannter Vulcan, als "verlöschter Stern", als der dick Geheimrath mit dem Doppeltinn, als der Epicuräer. Seine neuerscheinenden Sachen sinden wir in Schillers Briesen kann erwähnt.

So standen die Dinge als Schiller auf einer 1793 mit seiner

jungen Frau in die Seimath unternommenen Reise die Bekanntschaft eines Mannes machte, bessen entscheidender Einfluß für seine spätere Entwicklung nicht zu verkennen ist: des Buchhändlers Cotta. Seitzem Beider Brieswechsel gedruckt vorliegt, wird offenbar, worin die Ersolge Cotta's lagen: in einer Spürkraft für die Lebensfähigkeit literarischer Unternehmungen die genial genannt werden muß, in einem ebensogroßen Geschick, die rechten Leute nicht nur zu sinden, sondern auch sestzuhalten, und in einer was den Gestpunkt aulangt vorwaltenden Kücksicht nur auf große Summen. Heute, wo Adelsertheilung als der bereits gewöhnlich gewordene Lohn commercieller Ersolge einzutreten psiegt, kann man deshalb wohl sagen, daß Cotta sich durch die großartige Behandlung der Geschäfte den Freiherrntitel wohl verdient habe.

Cotta ging Damals mit ben ersten Geranten ber Angsburger Illgemeinen Zeitung umber. Daraus bag ein jo kalt urtheilenter Beidhaftsmann, wie er, Schiller als ten Dann erfannte ber mit 2000 Gulven an die Spige eines folden Unternehmens gestellt werben muffe, erfeben wir, wie Schillers Stellung eine immer gebietenbere geworben mar. Schiller war vor allem Anderen jetzt Politifer. Seine Geschichtsschreibung bezwedte sofortige Ginwirkung auf bas große Bublitum, er bachte nie baran, als Gelehrter für Gelehrte gu idreiben. Auf Cotta's Plan konnte er feiner Kränklichkeit wegen nicht eingeben, bagegen wurde bie Berausgabe einer Zeitschrift verabretet, welche Anfang 1795 zuerft erscheinen follte: Die berühmten "Boren". Alle Monate ein Stud von acht Bogen. Will man wiffen, mas in Deutschland mahrend ber letzten zwanzig Jahre fich verändert hatte, jo braucht man nur Wielands "Deutschen Merkur", als ben feiner Zeit bodiften Anspruch an Die lesende Welt, und jetzt bie Boren gu vergleichen.

In Jena wurden sie unter Schillers Oberleitung domicilirt. Bei bobem Honorare sollten die vornehmsten Kräfte Deutschands zur Mitarbeit gewonnen werden. Kant, Jacobi und Goethe waren tie ersten Schriftsteller: schon Cotta batte barauf bestanden, Goethe

musse gewonnen werden, aber Schiller übernahm diese Expedition uns aufgesordert und sie gelang ihm. Wir empfangen aus Schillers Correspondenz mit Cotta neue Beweise, wie staatsmännisch er Goethe beurtheilte und behandelte. Immer ist er darauf bedacht, Goethe's Cigenthümlichkeiten ihr Recht zu verschaffen. Die Art, wie er ihn jetzt endlich zu erobern weiß, muß uns mit der reinsten Bewunderung erfüllen.

Jedenfalls hatte Schiller seine Leute die ihm Nachricht gaben. Sich nach den verunglückten Bersuchen, die wir kennen, Goethe zu nähern, konnte ein Mann in Schillers Position nicht unternehmen, wenn der Erfolg nicht sicher war. Wir erkennen daraus schon, mit welcher Klarheit Schiller Goethe's ungünstige Lage durchschaute, klarer vielleicht als Goethe selbst, und ermessen das Feldherrntalent mit dem er seine Belagerung eröffnete und durchführte.

Wir notiren als erstes Actenstüd ben Brief vom 13. Inni 1794. Chrsurchtsvoll aber geschäftsmäßig wird im Namen einer ihn "undegränzt hochschäftenden Gesellschaft" — die sich freilich mit berselben unbegränzten Hochachtung auch an Kant gewandt hatte, auch von Humboldt wurde Körner bamals unbegränzt geschätzt) — Goethe zur Mitarbeiterschaft an den Horen ausgesordert.

Bölliger Bruch war zwischen Schiller und Goethe nie eingetreten. Zuweilen erscheint sogar ein gewisser Zusammenhang. 1790 giebt Goethe die Itee zu einem Titelkupfer für eine der Schillersichen literarischen Unternehmungen au; er besucht Schiller in Iena einmal oder öfter, was nicht ganz klar ist), und es wird über Kant'sche Philosophie gestritten: wie kalt aber Schillers Brief, worin an Körner darüber berichtet wird; endlich, Goethe bringt den Don Carlos zur Aufsührung und es tritt dabei eine gewisse Mitwirfung Schillers hervor. Von da ab kaum Spuren persönlicher Besgegnung.

Zu der Goethe unbegränzt hochachtenden Gesellschaft gehörten übrigens Wilhelm von Humboldt, Fichte und andere Leute von ähn= licher Bedeutung. Goethe läßt die amtlichen vierzehn Tage nicht

verstreichen und autwortet unterm 24. Juni kühl, freundlich, ermunternt und zustimmend.

Er hätte einer solchen Unternehmung gegenüber kaum anders gekonnt. Auch sagt er ber Gesellschaft und nicht Schiller zu. Au das war, wenn es als erster Schritt gelten soll, freilich nur ein sehr kleiner Schritt zu gegenseitiger Annäherung.

Goethe's engeres Verhältniß zur Universität Jena, als beren oberste Instanz er sungirte, brachte vielsachen persönlichen Verkehr mit sich. Goethe ging oft hinüber. Der heute behaglich sanste Weg zwischen Weimar und Iena läßt nicht ahnen, daß selbst diese kurze Partie für Wagen damals eine "Reise" nicht ohne Gesahren war. Vatsch hatte eine natursorschende Gesellschaft zu Stande gebracht, deren periodischen Versammlungen Goethe beiwohnte. Hier traf er Schiller. Zufällig verlassen Beide zu gleicher Zeit die Versammlung. Es entspinnt sich ein Gespräch, das Goethe bis zu Schillers Wohnung und endlich die Treppe hinausslockt. Beim Abschiede sagt er: er hosse Schiller bald persönlich wieder zu sprechen. Goethe also war diesmal der gewesen, der seines großen Nachbars Haus zuerst wieder betreten hatte.

Schon am folgenden Tage schieft er für die Horen eingesandtes, ihm zur Begutachtung übergebenes Manuscript mit der Wendung zurückt. "Erhalten Sie mir Ihr freundschaftliches Andenken und sein Sie versichert, daß ich mich auf eine östere Auswechslung der Iveen mit Ihnen lebhaft freue". Man muß diese Worte mit den bei weitem gemesseneren Wendungen vergleichen, welche Gocthe im brieflichen Verkehre damals zu gebrauchen pflegte, um den herzlich wohlwollenden Accent, und mehr, herauszusühlen. Goethe hatte in seinem Wesen etwas Steises, Kerzengerades, Dienstmäßiges angenommen, das, schon in seiner Art den Kücken und den Kopf zu halten, den Leuten aufsiel.

Nun eine neue Zusammenkunft in Iena. Man kam tief ins Gespräch und wieder auf philosophische Dinge, bei denen Schiller gerade am wohlsten und Goethe am unbehaglichsten war. Goethe beschreibt

in fast tramatischer Wirkung, wie Schillers principieller Widerspruch ihn so unglicklich gemacht habe, daß "Alles wieder in Frage gestellt wurde". Schiller war eine hagere engbrüstige Gestalt die den Kopf etwas gebeugt hielt. Er rauchte und schnupste, was Goethe unerträglich war, und war unruhig und hastig in seinen Bewegungen. Doch, fährt Goethe in seiner Erzählung fort, Schillers persönliche Liebenswürdigkeit sei unwiderstehlich gewesen und habe ihn sestgehalten. Die Lebensstlugheit und Lebensart, welche Schillern in weit höheren Maaß als ihm selber eigen gewesen, hätten ihn gesesselt. Die beiden großen Naturen waren einander zu nahe gesommen um sich wieder zu trennen. Goethe siel in die Begeisterungsfähigkeit seiner Jugendjahre zurück, er hatte endlich einmal wieder Jemand gesunden wie Jacobi und Lavater: von dem er nicht los konnte.

Was Ediller mehr befaß als jene Beiten, wußte er biesmal gewiß jo gut zu versteden, daß es Goethe's rudblidendem Beifte, als er nach Schillers Tode erzählte wie seine Freundschaft mit Schilfer entstanden sei, nicht einmal gang klar ward: Schiller ftand die unter einem Mantel von Gemüthlichkeit unergründliche Schlauheit ber Schwaben zu Gebote. Die Gabe Die Homer im Donffens personificirte. Das Schicfal hatte Schiller gelehrt mit Menichen umzugehen. Er fannte alle Büge im Echachspiele bes Daseins. Mit wem er gutfteben wollte, mit dem verdarb er es nicht: ich branche nur an die verbind= liche Behandlung Rotebnes zu erinnern. Wen er forthaben wollte beförderte er mit Aplomp, ich brauche nur an seinen Absagebrief an August Wilh. Schlegel zu erinnern; und wen er berauf haben wollte, Den wußte er zu loden. Schiller konnte eben unbeschreiblich liebenswürdig fein, wir brauchen nur zu verfolgen wie er feine Schwiegermutter behandelt hatte. Eine alte Dame, aufgezogen als adliges Fräulein, adlige Fran, Mintter adliger Töchter, Schwiegermutter eines adligen Sohnes - Der es niemals im Traume eingefallen wäre, ihre Tochter könne ein bürgerlicher Professor honorarius der Geschichte tavontragen, beffen Bater als Chirurg angefangen hatte. Wie Schiller fie herumzubringen weiß! Wie aufangs bas Berhältniß vor ihr verbeimlicht und zuletzt ein Generalsturm vorgenommen wird, dem eine Klügere unterlegen wäre! Schillers Brief an die »ehere mere « der ten Ausschlag gab, ist ein Meisterstück. Mit all ihrem Abelstolze war die gute Frau von Lengeseld geliefert. Wie ein sanster Windsturm die Segel eines Schisses voller und voller erfüllt, slog diese Beredsamkeit unwiderstehlich heran und überwältigte sie. Schiller wußte zu überzeugen. Er würde, wenn er heute lebte, keinen seiner Gegner im Reichstage auskommen lassen und ihnen da bald die Lust vergangen sein, mit ihm anzubinden.

Der entscheidende Schritt für beide war Schillers Brief an Goethe vom 23. August 1794.

Dieser Brief, lang und aussührtich, in tadellosem, farblosen Deutsch versaßt, sollte Goethe beweisen, daß nur ein Mensch im Stande sei, unter den in Frage kommenden Mitlebenden, ihn völlig zu begreifen und dasur, daß er ihn begriffen, öffentliches Zeugniß abzulegen: Schiller.

Grethe, in seinem Charafter, in seinen Werken, in seinem ersten Auftreten, in seiner jetigen vielfach verkannten Stellung konnte in ber That von Niemand so gewürdigt werden als von Schiller.

Goethe's ganze Entwicklung legt er ihm bar. Was Goethe gewollt, was er erreicht habe, was ihm zu verdanken sei, was von Niemand an ihm erkannt und anerkannt werde, — außer von Schiller.

Abermals trägt er sich Goethe an. Abermals stellt er ein festes Programm auf. Abermals stellt er sich ihm als Macht gegenüber: nun aber nicht mehr auf Gleich und Gleich, sondern in deutlich ausgesprochener Unterordnung dem Range nach.

Und diesmal nimmt Goethe an. Und zwar in einer Art, die auch seine ganze Größe enthüllt. Sein Brief ist vom 27. Angust 1794.

"Zu meinem Geburtstage, schreibt er, ter mir diese Woche ersicheint, hätte mir kein angenehmer Geschenk werden können als Ihr Brief, in welchem Sie mit freundschaftlicher Hand die Summe meiner Existenz ziehen und mich durch Ihre Theilnahme zu einem emsigern und lebhaftern Gebrauch meiner Kräfte aufmuntern.

"Reiner Genuff und mahrer Ruten fann nur wechselseitig fein und ich freue mich, Ihnen gelegentlich zu entwickeln, was mir Ihre Unterhaltung gewährt hat, wie ich von jenen Tagen an auch eine Epoche rechne und wie ich zufrieden bin, ohne sonderliche Aufmunterung auf meinem Wege fortgegangen ju fein, ba es nun scheint, als wenn wir, nach einem unvermutheten Begegnen, mit einander fortwandern müßten. Ich habe ben redlichen und jo jeltenen Ernft ber in Allem erscheint was Sie geschrieben und gethan haben immer zu ichaten gewußt, und ich darf nunmehr Anspruch machen, durch Sie jelbst mit dem Gange Ihres Geistes, besonders in den letzten Jahren bekannt zu werden." -

Die Leute fallen fich jetzt nicht um ben Hals, ober fteben Rachts am Tenfter miteinander und feben zu ben Sternen empor, fuffen fich und nennen sich Du - sondern fie bleiben in den Formen, die ihrer Lebenserfahrung entsprechen.

Aber sie jagen einander das Höchste was ein Mensch dem andern jagen fann. Goethe ift jett der erfte, der bas Wort Freundichaft ausspricht. Er bietet sich an. Davon war nichts in Schillers Briefe zu lesen, ber sich in seinen Wendungen nicht über die Gränzen geichäftlicher Söflichkeit gewagt hatte. Goethe aber ift es unerträglich, einen umfassenden Geist wie den dieses Mannes verkannt zu haben. Mit Scham erinnert er sich seines früheren Benehmens und gesteht es durch den nun angeschlagenen Ton offen ein. Er giebt fich so unbefangen, daß Schiller jett feine Bedingungen hatte stellen können. Schillers Größe aber erkennen wir in ber Mäßigung mit ber er diesen Erfolg ausnutzt. Und ihm ging unn bald auf, wie falich er Goethe benrtheilt hatte. Goethe ahnte nichts von den Briefen in denen Schiller auf bas Barteste sein Urtheil über ihn abgegeben: Schiller aber war sich seines Irrthums bewußt und suchte ihn wieder gut zu machen. Für Beibe war die Tremnung eine vorbereitente Zeit ter Brüfung gewesen.

Schiller war auf einer fleinen Reise abwesend als Goethe's Rückäußerung in Jena eintraf. Er giebt in seiner Antwort, die ben 31. Angust erfolgte, eine Fortsetzung seines Brieses vom 23.: "Unsere späte. aber mir manche schöne Hossenung erweckende Bekanntschaft ist mir abermals ein Beweiß, wie viel besser man oft thut den Zusall walten zu lassen, als ihm durch zuviel Geschäftigkeit vorzugreisen. Wie lebhait auch immer mein Verlaugen war, in ein näheres Verhältniß zu Ihnen zu weten, als zwischen dem Geist des Schriftstellers und seinem ausmerksamsten Leser möglich ist, so begreise ich doch nunmehr vollkommen, daß die so sehr verschiedenen Bahnen, auf denen Sie und ich wandelten, uns nicht wohl früher, als gerade jetzt, mit Rutzen zusammen sühren konnten. Nun kann ich aber hossen, daß wir, soviel von dem Wege noch übrig sein mag, in Gemeinschaft durchwandeln werden, und mit um so größerem Gewinne, da die letzten Gesährten aus einer langen Reise sich immer am meisten zu sagen haben."

Es ift nicht bentbar bag bas was Schiller hiermit fagen wollte, beffer und schöner gejagt wurde. Schiller ift der bewußte Meifter Dentscher Profa. Wie gart ber Borwurf in dem Abjectiv "fpate Befanntichaft", wie ichon gleich darauf die völlige Entichulvigung. Wie wehmuthig prophetisch für einen noch jo jungen Mann die Wenbung "foviel von dem Wege noch übrig sein mag" und gleich darauf das überströmende Vertrauen auf von nun an rückhaltslose Waffengemeinschaft. Er geht dann über zu einer Charafteristif feiner Individualität im Gegensatz zu der Goethe's. Diese ersten Briefe ber Correspondenz enthalten Charafterichilderungen, welche uns, wären wir es nicht von fonft her, vollkommen über beide Männer ins Rlare fetten. Bon diefen Briefen ab hat der Briefmechfel regelmäßigen Fortgang. Schon ben 4. September lädt Goethe Schiller zu fich nach Weimar hinüber, wo dieser 14 Tage in seinem Hause zubringt. Und dann leje man Schillers erften Brief nachdem er nach Jena gurudgefebrt ist "mit seinem Sinne aber immer noch in Weimar weilt". batte Goethe einen "Professor" genannt: jetzt endlich hatte er einen Buhörer gefunden wie er ihn brauchte. Schiller wollte nichts Befferes sein als bas. Nie hat er um eine Linie die Gränzen überschritten, welche Chrinrcht und Dankbarkeit und bas Gefühl, zu empfangen

während er nichts bagegen bieten könne, ihm Goethe gegenüber zogen.

Es sei, nachdem die Errichtung dies Freundschaftsbündnisses erzählt worden ist, zum Schlusse ein Element noch erwähnt welches bei ihrem Zustandekommen ganz in der Stille gewaltet hat und ohne das sich die beiden Männer am Ende doch nicht gefunden haben würden, deren Naturen so verschieden waren, daß ihr Zusammengehen wie eine Art Wunder erscheinen muß.

Schiller hatte in seiner neuen Heimath bas erzwungen was Goethe ausschling: die Verbindung mit einer der Familien des thüringischen kleinen Abels. Schiller selbst wurde in späterer Zeit geadelt und seine Fran zumal gehört seitdem wieder zu der vornehmsten Weimaraner Gesellschaft. Während Goethe's "Innge", wie Fran von Stein ihn nennt, als unehelicher Sprößling nebenher lief, waren Schillers Kinder die Vlutsverwandten vieler Familien Von, die sich im Reiche Weimar als die ersten dünken durften.

Hob diese Heirath im Allgemeinen Schiller auf eine höhere Stufe, so war die Fran in noch anderer Beziehung eine sehr werth-volle Errungenschaft.

Die "Deutsche Frau" nach der alten Façon steht heute etwas in Mißcredit. Mädchen die schüchtern sind, an Ideale glauben, in zarten Gesühlen schwelgen und auf ihren Begen durch die Stadt mit einer gewissen Jurückhaltung den Leuten auszuweichen suchen, scheinen nicht mehr die Erziehungsresultate zu realissen deren es heute bedarf. Man verlangt daß eine junge Dame außer dem Hause ein in Nothfällen aggressives Wesen habe und ihre Ellenbogen zu gebrauchen wisse, damit bösen Menschen nicht bloß aus Nespect, sondern auch aus etwas, das man eher Furcht nennen müßte, die Lust verginge mit ihr anzubinden.

Indessen die Ersahrung zeigt, daß manche dieser couragirten jungen Geldinnen später sehr unbehülfliche Hausfrauen geworden sind, während jene bescheidenen Mädchen in die schwierigsten häuslichen

Berhältniffe eintretend mit wunderbarem Erfolge ihre Stellung zu behaupten wußten.

Was eine Fran stark macht, ist eine feine, wohl ausgebildete Beobachtungsgabe. Damit lernt sie die schwachen und starken Stellen der Charaktere kennen mit denen sie zu thun hat, und regiert, indem sie gar keinen eigenen Willen zu haben scheint, kräftiger als jene reisisgen Naturen, denen es in ihrem eigenen Hause später oft wenig nützt, daß sie unbekannten Leuten auf der Straße Schrecken einzujagen versmochten.

Eine fo zart angelegte Natur mar Schillers Frau: als Lottchen von Lengefeld aus ihrem Briefwechsel mit ihrem Berlobten allbefannt, als Lotte Schiller frater am ichenften aus ihrer fürzlich wieder berausgegebenen Correspondenz mit einem alten Jenenser Buhörer ihres Mannes, Fischenich, kennen zu lernen. Ohne diese Frau hatte Schiller nicht die zehn Sahre noch gelebt, die ihm neben ihr gegönnt waren. Singebend, fast willenlos wo es sich um Schillers Wünsche handelt, sehen wir sie boch niemals in den Ueberzeugungen wanken die der Menfch für fid, allein hat, und als Wittwe fpater hat fie Schillers Andenken würdig aufrecht erhalten und ihre Kinder zu erziehen gewußt. Ihre Gaben waren nicht glänzend, ihr Trieb sich Renntnisse zu erwerben, hat zuweilen etwas Pedantisches, Mechanisches, dennoch war fie es, die mit Schiller zusammen Goethe's Arbeiten und Gedanken beurtheilte (wie Berbers Fran dies neben Berber that), während Goethe fie in dieser Stellung respectvoll gelten ließ. Die Art, wie fie bei joviel Bescheidenheit immer wieder vortritt und genannt wird, zeigt wie unentbehrlich sie auch als geistiges Element in ihrem Kreise anerkannt wurde. Der Styl ihrer Briefe ift einfach und fliegend und läßt bie natürliche Begabung erkennen, die in ihrer Schwester sich jo glänzend ausbildete, daß, wie in ben Literaturgeschichten nicht übergangen gu werden pflegt, Carolinens Roman "Agnes von Lilien" von icharffichtigen gleichzeitigen jenenser Rritifern mit Sicherheit für ein anonnmes Wert Goethe's erklärt wurde. Man fieht es Lotte Schillers Briefen an, daß fie Carolinens Schwester war.

Zu Lotte Schillers Ueberzeugungen gehörte von Kind auf der Glaube an Goethe, und nichts konnte sie später darin wankend machen.

Wir sehen, mit welcher Energie sie in ihrem Briefwechsel mit Schiller beffen Abneigung gegen ben großen Rebenbuhler umzustimmen sucht. Schiller ist geneigt, sich in Allem den Anschanungen seiner Braut anzubeguemen, nur da will er ihr nicht Glauben schenken, wo fie ihm von Goethe's gutem, großem Bergen ergählt. Gegen Lotte hat er sich über Goethe am stärksten ausgesprochen. Sie nimmt bas ruhig bin und wartet: immer wieder erfolgt in ihren Briefen ein Hauptangriff nach dieser Seite. Endlich schweigt fie bier freilich gang, um Schiller nicht weh zu thun, aufgegeben aber hat fie ben Gedanken an eine Bereinigung Beider gewiß niemals. Dieses Festhalten eines jungen Mädchens an Goethe zu einer Zeit wo er sich völlig veräudert zu haben schien, so daß seine besten Freunde irre geworden waren, hat etwas Grofartiges und erscheint später in noch höherem Maake als der Ausflug einer auf fich felbst gegründeten Ratur, ba Lotte, wie bereits bemerkt worden ist, als verheirathete Frau Charlotte von Stein's intimfte Freundin wurde, Diese in ihrem Rummer verstand, bas Berlorene mit ihr betrauerte und gewiß die Abneigung gegen Christiane theilte, deren ewige Gegenwart in Weimar ten dortigen Franen eine Quelle der Beschämung war. Mußte Lotte unter Diesen Umständen oft bas Bitterfte gegen Goethe mit anhören, niemals hat ties auf ihre eigne Stellung zu Goethe Ginflug gehabt. Dhne Zweifel ist Lotte es gewesen, die, als endlich die Möglichkeit sich bot, beide Männer zusammenzubringen, ihr Bestes bazu gethan hat. Denn wenn ich Schiller auch als einen genbten Schachspieler bargestellt habe, bem daran gelegen war Goethe matt zu jetzen, jo blieben ihm doch immer ber alte Stolz und bas Gefühl, er muffe fich felber genug fein, treu, und er wäre niemals weiter gegangen als er gegangen ift. Die Frauen find es gulet meistens, die Männer trennen ober gusammenhalten. Wir sehen bald, in welcher Weise zwischen ben beiden Dlännern als ftill waltendes Clement Edillers Fran Die Dritte im Bunde ift.

Goethe nimmt Lotte und die Kinder mit in sein Herz auf. Es ist ein schwer Anblick, wie Goethe, nachdem der erste Schritt hinein geschehen war, in Schillers Hause sich heimisch fühlt, und wie Schiller in die anfangs mehr künstlich construirte Rolle der Unterordnung wirklich hineinwächst.

Goethe's Bestreben ist von nun an, seinen Freund nach Weimar zurückzuziehen, was ihm natürlich gelingen mußte.

Ihr Briefwechsel ging dann wieder in das persönliche Zusammenleben über und nur wenn Reisen, oder was schlimmer war, Krankheit üe zeitweise von einander hält, nehmen die kurzen Billets ben alten Umfang inhaltreicher Mittheilungen an.

---->><----

## Einundzwanzigfte Vorlefung.

Schiller und Goethe in Weimar.

Tenn zwei Männer von hervorragenden Mitteln sich zu gemeinssamer Activität vereinigen, so verdoppelt sich nicht ihre Kraft, sondern verviersacht sich. Ieder von Beiden hat den Andern unsichtbar neben sich. Die Formel würde nicht lauten: G + S, sondern G + S + S. Iedem wächst die Krast des Andern zu. Dies ist der Sinn sches Compagniegeschäftes; der disciplinirten Armee, gegenüber den bloß zufällig zusammenhängenden Einzelkämpsern; der Afademie, gegenüber dem bloß zufälligen Zusammenarbeiten. "Schiller und Goethe" ist ein Collectivbegriff innerhalb der Deutschen Geschichte. In Beismar stehen sie nebeneinander mit den Händen den gleichen Lorbeerstraz fassend. Der Ansicht des größeren Publikums, dem die Einzelsheiten nicht gegenwärtig sind, entspricht es, daß Schiller und Goethe jetzt ihre besten Werke mit vereinten Kräften geschaffen hätten, daß keiner ohne den andern geworden wäre was er geworden ist.

Hier aber waltete boch ein Unterschied, und hier, wenn wir es genau nehmen wollen, dreht Rietschels schöne Gruppe durch den äußerslichen Habitus der beiden Männer das Verhältniß um. Rietschel hat Goethe in Hoftracht, Schiller in dem schlarvockartigen Kleidungsstück dargestellt, das etwa einen Menschen charafterisirt, welcher selten aus

der Studirstube heraussommt, und bessen große weite Seitentaschen eine gewisse Bedürftigkeit andenten. Auch Begas hat diesen Rock für die Berliner Statue adoptirt, ein Kleidungsstück, von dem zu wünschen wäre, daß es wieder abkäme.

Die Dinge ftanden nicht fo. Schiller, ber jetzt mit rubelofer Energie in bas Leben nen eintritt, ift ber Reprafentant bes Buntniffes. Edillers Kranklichkeit wurde immer privatim abgemacht. Nad außen bin ift er allen Unstrengungen gewachsen. Jett geht er wieder nach Weimar, wird bort geabelt, erideint bei Bofe, braucht Wagen und Pferde und führt überhaupt feinen Banshalt in bem es armlich berging, mabrend Goethe neben ibm mehr als ber ftille Gefellichafter, ter Privatmann ericheint, ber ben aus ber neuen Gemeinschaft fliegenren Rubm joviel als möglich Schiller guzuwenden juchte. Und fo fei auch dies gleich ausgesprochen: für Schiller ift bie Bereinigung mit Goethe ter Anbruch einer neuen Epoche gemejen, welcher eine frijdre Reibe von Werken entsprungen fint, an benen Goethe's Mitarbeitericait fic betheiligte; fur Goethe mar biefe Gemeinschaft nur eine Episode und mas mahrend ihrer Dauer an neuen Arbeiten gu Stande fam, nimmt innerhalb ter Entwidlung Goethe's geringeren Raum ein. Goethe verdankte Schiller bas wiedererwedte Intereffe an augenblidlicher literarischer Wirkung auf bas Publikum. Er arbeitete wieder wie in den alten Frankfurter Zeiten vom Tage zu Tage: aber als Schiller endlich fortging, flog ber große Strom im alten ruhigen Tacte einsam weiter.

Schillers und Goethe's vereinigtes Capital war eine Macht, gegen die Niemand auffam. Nach außen konnten sie jeder Concurrenz die Spige bieten: was sie dem Publikum schenkten, nußte mit Entzücken in Empfang genommen werden und ward es. Nach innen waren sie Beide einander sosehr genng, daß Einer der hier so natürlich der Dritte im Bunde hätte sein müssen, auf das Traurigste verstoßen ward. Nicht etwa Wieland, welcher bereits in das Alter unschädlicher Gummüthigkeit getreten war und dankbar annahm was man ihm zufommen lassen wollte, sondern Herder. Schillers Freundschaft mit

Goethe ift bas Datum ber Trennung Goethe's von Berber, ber jett in die Epoche der Berbitterung eintrat, aus der er fich nie wieder berauswand. herber ift in jämmerlicher Weise überall vom Schicffal an die falide Stelle gebracht worden und daß er felber dies wußte, trug nicht zum Wenigsten zu seiner traurigen Lage bei. Ausgerüftet mit ungebeurer geistiger Kraft bat er niemals bei deren Unwendung in vollen Zug fommen können und ift schließlich durch seinen Sandel mit Wolf, diesem fatalen Bertreter einer Hypothese an der noch jetzt Die Alterthumswissenschaft leidet, in mürdelose Streitigkeiten verwickelt worten, welche jogar feinen Radrubm angetaftet haben. Grateren Generationen, die aus besseren Ausgaben ber Berberichen Schriften ben großen Mann nen kennen gelernt haben werben, wird es ein Rathiel fein, wie eine folde Leuchtkraft fo wenig Strahlen zu werfen vermochte. Herder erinnert an Lionardo da Binci, welcher neben Michelangelo und Raphael als ein Riese erscheint, aber als ein Riese, ber, nachdem er ein paar Welsen die keine andere Sand bewegt batte, von der Stelle gerückt, wie Simson in der Mühle bes täglichen Lebens sid unnütz abnutte. Bis zuletzt aber ist Gerder die Kraft geblieben Durch fein Urtheil zu verletzen. Man kann Goethe's richterische Kraft nicht fälter und böswilliger anerkennen als von Berder in seinem in der "Adrastea" gegebenen Abrisse der Deutschen Literaturgeschichte geichab. Die Formel lautet: "Theilnahmlose genaue Schilderung ber Sichtbarfeit". In jedem Worte liegt ein hieb der bis auf den Knochen geht. Ich befenne mich, im Gegensatze zu Freunden die sich weit fühler verhalten, zu besonderer personlicher Berehrung für Berber: Diese bamonische Macht aber, seine besten, intimsten Freunde zu treffen flößt mir Schrecken ein. Biel unschuldiger flingt was Knebel, ber fich durch Schiller ebenfalls abgesett fühlte, Berders Fran als das Stichwort der Jenenser gegen Goethe mittheilte "der gebildetste Mann des Jahrhunderts". Sier ist nur die Absicht vorhanden, etwas Boses ju fagen, etwa wie Seine Goethe breifig Jahre fpater ben "falten Kunftgreis" nannte. Goethe hat fich damals ftill von Berter abgewandt, Schiller aber feiner Abneigung farten Ausdruck gegeben.

Bielleicht, raß ohne Schiller in Weimar Goethe boch nicht jo unerbittlich mit seinem ältesten Freunde und Lehrer zerfallen wäre.

Schillers Gewinnst durch Goethe erstreckte sich auf alle Ber-

Dadurch, daß er Cotta mit Goethe leise in Berbindung brachte, gab er dem tamals unternehmendsten Deutschen Buchhändler, der, tief in Schwaben sitzend, den süddentschen Markt mit beherrschte, einen Zuwachs an Macht, für den Cotta ihm ewig dankbar sein mußte, während Goethe und Schiller wiederum die Verbreitung ihrer Berke und deren hohe Verwerthung, sowie die bedeutenden Honorare derer sicherten, denen sie die Shre gönnen wollten ihre Mitarbeiter zu heißen. Es wäre damals unmöglich gewesen, in Deutschland ein Journal zu gründen, welches sich neben den Horen gehalten hätte. Schiller und Goethe hatten unter den besten Kräften die Auswahl und thaten zugleich die Hauptarbeit.

Schiller brauchte sich von nun an auch nicht mehr um den guten Billen der fremten Bühnen zu kümmern: das Weimarische Theater unter Goethe's Direction stand ihm zur Tisposition. In Goethe's Hause wurden die ersten "begeisternden" Proben der Schillerschen Stücke abgehalten, von Schiller und Goethe gemeinschaftlich seber scenische Effect berechnet und probirt. Schiller dagegen inscenire Goethe's Stücke: Iphigenie, wie schon gesagt worden ist, und Egmont.

Schiller brauchte nun auch keinen fremden Kritiker mehr. Goethe's Kritik stand ihm von den ersten Gedanken seiner Dramen an hülfreich zur Seite. Goethe hat Wallenstein, das erste der Schillerschen Dramen aus dieser neuen Spoche, umgestalten helfen, er es (durchweg in neuen glänzenden Costimen von Utlas) ausgesührt, und er endlich durch seine Besprechung in der Cottaischen Allgemeinen Zeitung dem Deutschen Bolke dietert, was es über das Stück zu denken habe. Ihr Brieswechsel zeigt, wie an allen Schillerschen Schöpfungen Goethe's Hand von jetzt an mitsormen half. Und, was im Allgemeinen schon gesagt worden ist, Schiller wurde von Goethe so ausschließlich und so reichlich mit neuen Ideen versorgt, daß tiese Berbindung seine

übrigen unnöthig machte, ja in gewissem Sinne aufhob. Körner und Humboldt bleiben Schillers Herzen immer jo nah als verher, allein ihrer Kritik hatte Schiller nun durchaus entrathen können.

Goethe seinerseits fant in Ediller einen Freund, ber ihn unabläffig zu bichterischer und fritischer Arbeit ermunterte (ober ihm Cotta als zweiten Ermunterer fauft auf den Leib bette), der ihn durch feine rückaltslose Anerkennung über Racht in all seinen alten Ruhm zurückversetzt hatte, jo daß die dagwischenliegenden fühlen Jahre wie fortgeblasen waren und es den Anschein gewann als werde die glänzende Frankfurter Zeit fortgesetzt. Schiller und Goethe organisiren nun Die Meinung bes Bublifums im besten Ginne, sie fint es, welche Lob und Tadel in Deutschland austheilen; benen, die nicht damit einverstanden waren, oder die gern dieses Umt für sich in Anspruch genommen hätten, blieb nur ohnmächtige Wuth übrig. So ten Gebrütern Schlegel, jedenfalls den talentvollsten Schriftstellern jener Zeit, von benen ber eine, nachdem Schiller ihm ben Stuhl vor tie Thure gesett, wenigstens mit Goethe in Berührung blieb — auch diesen Bortheil hatte Edillers und Goethe's Gemeinschaft tag fie manche Leute nur "zur Hälfte" abzustoßen brauchten — während Friedrich Schlegel Nordbeutschland gänglich aufgab und, unterftützt von feiner Frau, von Wien aus einen ununterbrochen überfliegenten Giftvulcan gegen Goethe aufwarf. Goethe's Feinde für unfer Jahrhundert schreiben fich in ber altesten Auflage aus biefer Zeit ber. Geine früheren Wegner sind antiquirt: Die Borwürfe der jetzt Aufkommenden aber haben and für die Bildung unserer Anschauungen noch literarischen Werth. Dicht neben Goethe, in Weimar selber, setzen sich jetzt einige tiefer Wanzen an: Rotebue, Merkel ic. stechen in sicheren Augenblicken und machen fich mit berfelben Sicherheit unfichtbar. Goethe, wenn es ihm gelang, Berven wie Berber aus bem Wege zu gehen, erblicht biefes Gefindel fo tief unter fich, daß es völlig ftraflos malten burite. Geben wir ben Dingen aber auf ben Grund, fo tritt hier nun wieder Echillers literarische Klugheit als fast bedenkliches Element entgegen, benn anch er hatte seine Leute, mit denen er es nicht verderben wollte. Zwischen Goethe und ihm ist dergleichen niemals aber Gegenstant ter Discussion geworden. Die große, einmal in Weimar angesponnene Intrigue, sie Beite zu trennen, wobei man auf das Tämmerslichste Schillers Citelkeit, die man nach dem eignen Maaßstab maaß, zu reizen gedachte, bedurfte kann eines erklärenden Wortes. Schiller und Goethe's Gemeinschaft berubte auf festerer Basis. Wie hätten sie einander je entbehren mögen? Sie, zwischen denen die höchsten Gedanken ausgetauscht wurden, empfanden so tief die welthistorische Beteutung ihres Zusammengehens, daß all biese auf den Effekt von zwei, drei Tagen gerichteten Kleinschesten kann von ihnen beachtet wurden.

Goethe fant in Schiller einen Freund, bessen Bestreben mar, sich in alle Richtungen, welche Goethe's Gedanken genommen hatten, einsühren zu lassen. Nasch fühlt Schiller sich auf Gebieten jetzt zu Hause, in die Goethe ihn eben nur hatte hineinblicken lassen. Schiller vereinigte den Sifer eines Schülers mit der reifen Kritik eines Mannes der sich als gleichstehend empfindet.

Und unn das Glücklichste für Beide: ihr Berhaltniß trug bie Möglichkeit unendlichen Wachsthums in sich. Ihre Naturen waren jo grundverschieden, daß niemals der Moment kommen konnte, wo Einer im Andern aufging. Der gute Kunstmeper hatte fich nach einigen Jahren gemeinsamen Lebens jo in Goethe hineingedacht und diefer in ibn, daß Giner von ihnen gar nicht mehr im Stande gemesen fein joll, ein Kunsturtheil abzugeben, bas der Andere nicht bereits voraus= gewußt. Echiller und Goethe wurden niemals fo gufammen gefallen fein. Wie zwei einander sich zuneigende Linien, die durch unendlich dazwischen geschobene kleine Räume immer wieder verhindert werten fich ju schneiden, murbe sich biefer kleinste Grund zur Divergen; immer wieder gefunden haben. Goethe bachte im tiefften Bergen absolut anders als Schiller. Er erfannte nur Schillers Perfon, fein Streben, feine menichliche Große an. Was Schiller bagegen unter Dichten verfrand, mar für Goethe gar tein Dichten. Schillers poetifches Schaffen mar Goethe etwas Fremdes. Schiller fuchte fich feine Stoffe. Dann modellirte er folange baran berum bis fie ibm bequem lagen.

Dann machte er kaltblütig die Disposition. Dann wurde tagewerkweis, wie Maurer einen Palast aufführen nach bestimmtem Plane, das Werk emporgebracht. Dann der Bau geputzt, ornamentirt und möblirt, und endlich mit einem gewissen Neuigkeitsglanz dem Gesbrauche des Publikums anheimgestellt.

Dieses Mechanische war Schillers Kraft. Er war Dichter von Profession und ließ andre Dichter von Profession neben sich gelten. Goethe verstand das wohl, aber nicht für sich selber. Er behandelt die technischen Fragen, welche für Beurtheilung von Dichtungen und für beren Entstehung werthvoll sind, mit dem größten Ernite, jedoch als Außenstehender. Dichten war ihm ein unbegreiflicher Proces. Wer sich an Goethe mandte, ob er Dichter werden folle, fam icon an. Junge versificatorisch begabte Leute haben den natürlichen Glauben, es gebe irgendwo einen Areopaa, von dem ihnen feierlich und verbindlich die Erlanbnig ertheilt werden fonne, Berfe zu machen welche Erfolg haben, b.h. gelesen und bewundert werden muffen. Goethe wußte nur Eins zu erwidern, was etwa auf bas Gleichniß hinauslief: ber achte Seibenwurm branche nur Blätter zu fressen, die Seite werte ichen nicht ausbleiben. Er antwortet ausweichend, abmahnent, betenklich. Echiller geht frisch barauf ein. Er fritifirt bie eingesandten Berse und for-Dert auf, wenn fie ihm zusagen, fleifig fortzufahren. Er ermuntert; freilich, man muffe fich ber Dichtkunft völlig weihen wenn man etwas erreichen wolle.

Wie konnte Goethe sich Schiller gegenüber der Unwahrheit schuldig machen, als lasse er dies gelten, was er doch innerlichst nicht gelten ließ? Hier kommen wir, nachdem wir das benannt haben was die Linien jemals sich zu tressen abhielt, zu dem Andern, was sie doch immer einander zustreben ließ.

Goethe hatte gelernt, daß ohne Eingreifen des handwerfes keine vollendete Dichtung zu Stande kommen könne. Die bildenden Künste hatten ihn das zuerst gelehrt, die Dichtungen der Griechen bestätigten es. Es war viel "Meistersängerei" bei der griechischen Bersfabrikation. Goethe hatte stets als Mangel an sich betrachtet, daß dies

Handwerksmäßige ihm fehle. Er hatte gewünscht, frau wie im Traume, mehr bei klarem Bewuftsein dichten zu können. Er hatte, außer an den Griechen, an Shakspeare die Bortheile erkannt, welche darin lagen, daß ein Mann als erwerbender Theaterdichter die Befriedigung seines Publikums als entscheidendes Kriterium mit ins Ange zu saffen gezwungen war.

mur fid jelbst freilid vermochte Goethe nicht mehr flug zu werren. Seine Manier blieb die alte. Aber Schillern follten feine Erfabrungen jetzt zu Gute kommen. Schillers Stücke - man leje ben Briefwechfel - entfieben zuweilen fast fo, bag Schiller als Goethe's Bevollmächtigter bichtet. Goethe commandirt und Schiller führt bie Unregungen aus. In Aleinigkeiten fpringt Goethe fogar perfonlich bei, indem er zusetzt ober ausstreicht. Dieses Zusammenarbeiten, bei tem sie einander dennoch niemals ins Gehege kommen — benn von Goethe's eigensten Planen erfuhr Schiller nie etwas, mochte ibnt Goethe auch noch foviel einreden, bag er ihn um Rath frage - gereichte Beiten zur bochften Genugthung. Schiller entfaltet eine umfangreiche, regelmäßig productive Thätigkeit als Theaterdichter er rechnet einen Sommer für ein Stück -: bier liegt jetzt ber Sauptaccent feiner Thatigfeit. Goethe beginnt ebenfo planmäßig eine ungemeine Fülle angesammeltes Material: Berje, Proja und Biffenichaftliches, zu veröffentlichen. Er will weniger fich felbst in neuen Werken offenbaren, als die Ginsichten des Publikums befordern, sich mit dem Publikum in unmittelbarer Berbindung fühlen; bier ber Sauptaccent feiner Thatigfeit. Auf beiten Seiten bot fich unermeflicher Stoff, ebenso wie Cotta ftets unendliches Papier, unend= lide Honorare und das Publikum eine unendliche Fähigkeit in Bereitichaft hielt, all das aufzunehmen.

Nun aber stellen wir die Frage: wie würde das fortgegangen sein, wenn Schiller leben geblieben ware?

Es scheint unnöthig nach etwas zu fragen, was Niemand wissen kann und zu wissen brancht. Ich habe eben ja dargelegt, daß aus der Berschiedenheit beider Naturen die Garantie für die Unerschöpflichkeit

ihrer in stetigem Wachsthum sich ausbreitenden Freundschaft gelegen habe. Aber von Goethe selbst in späteren Jahren gethane, sein versgangnes Leben betreffende Aenserungen verleiten uns, zu berechnen, was entstanden sein könnte.

Gur Goethe war Diefes Zusammenleben nicht, was es für Schiller geworden war: der Abschluß einer Lebensarbeit, sondern nur gleichsam eine zehnjährige Che, nach beren Berlauf man einen geliebten Lebensgefährten verliert, lange beweint, schließlich aber fühl beurtheilt. Auch über Schiller hat Goethe endlich unbefangen wie über fich felber gesprochen. Doch darf uns nicht zweifelhaft sein, daß Goethe als Schiller noch lebte, genan wußte wie ihr Berhältniß beschaffen sei. Goethe besaß tie Gabe, tas Gleichzeitige historisch zu sehen. Zwar fagt er: "Unmöglich ift's, bem Tag ben Tag zu zeigen" aber giebt damit nur zu erkennen, wie einzig er mit der Gabe, dies zu vermögen, dastand. Er fab mit den Augen der Zukunft. Er urtheilte über die Gegenwart wie wir über Dinge von vor 50 Jahren. Er weiß 1820 bereits, daß "jedes Gefühl vom Werthe ter Gegenwart in Deutschland mangle". Er hält sich im hohen Alter politisch indifferent, weil er voraussieht, wann der Sturm in Deutschland auch ohne sein und anderer Leute Zuthun losbrechen musse. Deshalb wirken feine Urtheile auch heute mit fo gutreffender Kraft. Dem achten Siftorifer ruden sich die Dinge gleich in die rechte Entfernung, wie dem Portraitmaler, welcher weiß wie weit man zurück, wie nah man herantreten muffe, um einen Ropf im richtigften Maage zu feben. Es giebt Charaftere Die nur in colossalen einsachen Linien bargestellt werden können und von benen ab ein weites Zurücktreten nöthig ift, es giebt andere die nur als Miniaturportrait wirken und die man bicht unter das Auge halten muß. Goethe hat im Berkehre mit Schiller niemals vergeffen, auf welche Bobe Schiller zu ftellen fei, da aber hat er ihn ruhig ins Ange gefaßt und kritisirt, als historis iches Object wie jedes andere. Zwanzig Jahre nach Schillers Tode urtheilt Goethe folgendermaagen über feinen großen Freund: "Schiller, der wahrhaft poetisches Naturell hatte, dessen Geist sich aber zur

Reservion hinneigte, und manches, was beim Dichter unbewußt und freiwillig entspringen soll, durch die Gewalt des Nachdenkens zwang, zog viele junge Lente auf seinem Wege sort, die aber eigentlich nur seine Sprache ihm ablernen konnten." Damit ist Schillers Rhetorik abgethan. Und weiter, als Eckermann, Goethe's letzter Amanuensis, eines Tages Anweisung zu empfangen wünschte, wie er es selber denn als Antor zu machen habe, sagt Goethe, dem hier einige Ermunterung ausnahmsweise ungefährlich erschien: "Halten Sie Ihre Kräite zusammen. Wäre ich vor dreißig Jahren so klug gewesen, ich würde ganz andere Dinge gemacht haben. Was habe ich mit Schiller an den Horen und Musenalmanachen nicht sür Zeit verschwendet! Grade in die Tagen, bei Durchsicht unserer Briefe, ist mir Alles recht lebendig geworden und ich kann nicht ohne Verdruß an jene Unternehmungen zurückdenken, wobei die Welt uns mißbranchte und die für uns selbst ganz ohne Volge waren."

Was heißt bas "wobei bie Welt uns migbrauchte" -? Schiller und Goethe hatten fich mit ihren Unternehmungen ja ber Welt aufgeträngt? Goethe wollte nicht beutlicher sprechen, um von bem, eine gewisse Linie Des Berftandnisses nicht überschreitenden Edermann nicht migverstanden zu werben. Sein Getanke mar: bag er von Schiller mißbraucht worden fei. Wir muffen bas Wort bier im ebelften Ginne nehmen. Er wollte jagen: batte ich mich stille auf bem einsamen Wege gehalten, ber meiner Natur gemäß mar, so wäre ich weiter gefommen als auf all meinen großen Expeditionen mit Schiller. Goethe jah, als er feine Fassung und Rube nach Schillers Tobe wieder gewonnen batte, auf Diese abermals "Zehn Jahre" gurud wie ein Reiiender der sich lange in aufreibender Mühfeligkeit in einem fremden Erdtheile umbertrieb, erichopft und mit unendlichen Erfahrungen bereichert gurudfehrt, und gu Saufe angelangt Alles in gang anderer Beije fast mübelos und burch eigne Schwerfraft fortgeschritten findet. Er möchte bie Erinnerung an feine Mühen um feinen Preis hergeben, muß sich aber boch fagen, bu hättest bei geringerer Kraftverschwendung ju Sause vielleicht mehr nüten und erreichen fonnen.

Wir durfen soweit urtheilen. Jedenfalls fah Goethe im Alter, sei es auch nur an dem Tage wo er mit Edermann darüber sprach, Die Dinge fo an. Er betrachtete fein Zusammenwirken mit Schiller als das größte äußere Ereigniß feines Lebens, Schiller als tie bedeutendste Persönlichkeit der er begegnet war, seinen Berluft als den ichmerglichsten ber ihn je betroffen. Er bachte an Dieje Zeiten gurud wie ein Feldherr an einen siegreichen Feldzug, über deffen Erfolge fein Zweifel fein kann, bei bem zugleich aber boch eine gewiffe Begränzung dieser Heldenzeit ber Dauer nach nicht ausgeschlossen blieb. Man möchte nicht fein ganges Leben damit verbringen, von Sieg ju Sieg zu eilen. Und beshalb fragen wir: was würde geworben fein wenn Schiller länger gelebt hatte? Burbe es ihm gelungen fein, in alle Zukunft hinein jedes Jahr eine neue große literarifche Unternehmung zu beginnen und Goethe als Berbündeten dafür in Beschlag zu nehmen? Man könnte es für möglich halten, benn wer ift vor und nach Schiller Goethe in den Weg gekommen, ber ihn ein= genommen hat wie er? Aber Goethe's Unabhängigkeitsgefühl? Biel= leicht daß er eines Tages bennoch auch hier empfunden hätte: genug! Dag er, noch einmal fliehent, ben stets im hintergrunde lauernden Borfat, nach Rom zu gehen und dort zu bleiben, wirklich ausgeführt hätte. Es scheint thöricht, so zu kannegießern. Aber die Aeußerungen Goethe's nöthigen folde Fragen auf. -

Rriegszeiten allerdings sind die zehn Jahre neben Schiller für Goethe gewesen. Kein Jahr war ihr Bündniß alt, als Goethe durch Schiller in eine Affaire verwickelt worden war, die er weber vorhersgesehen, noch auf eigne Faust jemals unternommen hätte: der berühmte und berüchtigte "Xenienkamps", deutlicher: der Angriff Schillers und Goethe's gegen ihre gesammten literarischen Zeitgenoffen, unternommen mit der Absicht, eine Fülle unklarer Berhältnisse mit einem großen Schlage zu bereinigen und die Firma Schiller und Goethe als eine absolut selbständige Macht den übrigen Firmen gegenüber aufzurichten.

3d möchte behaupten, Schiller habe die nothwendigen Folgen Grimm, Goethe. 5. Aufl. 25

riefer Unternehmung nicht nur deutlicher erkannt, sondern auch entsichiedener gewollt als Goethe.

Es handelte fich zuerst bem Anscheine nach um eine Anzahl witsiger, unschuldig beißender Ueberschriften in Distidenform zu Dem und Jenem in Deutschland, Dingen und Persöulichkeiten, benen fich ein kleiner Berweis anhängen ließ. Bährend ber Arbeit ging ihnen auf, eine gewisse Planmäßigkeit werde gute Wirkung thun. Go kam es, ban Riemand ungewaschen blieb und ban, um Reinem Unrecht zu thun, Die nächsten nicht am besten behandelt wurden. Anfangs ift Jedermann unbefangen und die Angegriffenen wissen nicht recht ob man lachen ober weinen follte. Allmälig aber melden fich Einzelne, bei benen bie geführten Schlage zu fest fagen, um gu thun als fei nichts vorgefallen. Und daraus wird balt ein Sturm sittlicher Entruftung und zugleich treten bie Bersuche auf, Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Das Resultat war, daß beide Dichter sich getadelt und angegriffen faben - ries hatten fie vielleicht gewollt -; zugleich aber, daß fie fich dagegen wehren mußten - bagu murben fie genöthigt. Schiller war einmal fo weit gebracht, daß er an polizeiliche Sulfe gegen bie perfonlichen Beleidigungen bachte, welche auf ihn und Goethe losgelaffen wurden, tenn kann man ber Sade nach nichts thun jo fucht man sich an ber Person zu rächen.

Während Goethe der Ansicht war, man müsse den Sturm ruhig ausbrausen lassen, sah Schiller, daß es nur Ein Mittel gebe sich zu retten: die Bildung einer Partei: und dies ist der Anfang einer Dichterschule, deren Namen heute noch seinen Glanz bewahrt hat, der sogenannten "Romantischen Schule", aufangs die Bereinigung der takentvollen, emporfommenden, in Iena ihr Centrum sindenden jungen Lente, die man, da man sie brauchte, gewähren lassen mußte, und als deren unnachsichtlicher Hauptmann Schiller das Commando sührte. Goethe stand als höchste Macht nur im Hintergrunde.

Die Romantische Schule übernahm es, in so schwieriger Lage für die beiden Häupter einzutreten. Sie erklärte Schiller und Goethe für die großen Dichter ohne Concurrenz, alle übrigen kamen nun gar nicht mehr in Frage, und nur sie selber, die Romantifer, wurden als Erben oder Verwandte der wahren Dichtkunst anerkannt. Goethe's Ersolge, dem äußeren Umsange nach, übertrasen jest alle früheren. Schillers Werke zogen die seinigen mit, Goethe galt als der erste Dichter Deutscher Nation. Erabb Nobinson berichtet vom Jahre 1800: Goethe sei das Ideal des literarischen Publikums in Deutschland. Goethe ließ sich das gefallen, wer hätte das nicht gethan? Kaum aber war Schiller todt, als er die ganze Gesellschaft sanst wieder loszuwerden suchte.

Schiller arbeitete von Anfang an mit zerftörter Besundheit. Er war ichon frank als er nach Thuringen tam: er litt an Bruftkrämpfen. Als Goethe ihn das erste Mal einlud bei ihm in Weimar zu wohnen, nahm Schiller an indem er zugleich jedoch auseinandersetzte welche Lebensweise er innezuhalten genöthigt sei: Dieser Brief läßt am besten erkennen, unter welch unablässig ihn bedrückender und bedrohender Laft Schiller feine größten Werke geschaffen hat. In elende gehn Jahre ift feine höchste Lebensarbeit hineingepregt worden. Er arbeitete fieberhaft, eilte von einem Werte zum antern ehe tas vorhergehende nur vollendet war und trug sich neben dem was er unter den Sänden hatte, mit neuen Planen. Er mußte, wie er felbst gesteht, immer viele große Unternehmungen zu gleicher Zeit betreiben. Bon der einen zur andern gehend erhöhte er seine Arbeitskraft. Eines Tages aber war das lette Goldstück ausgegeben. Er brach ab, wie Byron, wie Raphael, wie Mozart; hatten fie langfamer gelebt fo würden fie bei der großen Krantheit der Jeder von ihnen erlag, mag fie beißen wie sie will, vielleicht durchgekommen sein. Aber sie hatten zu rasch und reichlich gelebt, um für solche Fälle Sparpfennige zurüchzulegen.

Schiller dichtete von 1795 bis 1805 die drei Stücke welche zusammen unter dem Namen Wallenstein gehen, und ließ Maria Stuart,
die Inngirau von Orleans, die Brant von Messina, Wilhelm Tell
nachsolgen, unter den Anfängen des Demetrius starb er. Daneben
eine Fülle von kleineren, aber nicht kurzen Gedichten, Bearbeitungen

und Abhandlungen. Daneben wiederum eine ungemeine Corresponbeng mit Freunden. Und neben dieser endlich ein ausgedehnter geichäftlicher Briefwechsel, Die Redaction ber Horen, ber Musenalmanache und anderer bedeutender Unternehmungen. Schiller nutte jede Minute aus, zuletzt indem er durch gewaltsame Mittel seine Ratur der Uebermacht förperlicher Mattigfeit entreißen mußte. Ein traurigerer Rampf zwischen Arbeitsluft und Zusammenbrechen ift niemals gekämpft worden. Ueber Schillers letzte Zeiten lieft fich am ruhigsten und rührendsten in den Briefen des jüngeren Bog, Cohn des berühmten Bog, ber, felber einem frühen Tode zueilend, Lehrer von Schillers Kindern war. Gine fanite, gartbefaitete, burchgebildete Ratur, hatte er gu Schiller eine kindliche Liebe gefaßt und war in ben letten Stunden bülfreich bei ihm. Man hat bei Schillers frühem Tobe immer bas Gefühl, als fei etwas verfehlt worten. Man meint bas Unglud hatte fich verhüten laffen. Dan fucht nach Jemand, bem fich Borwurfe deshalb maden ließen. Man ift schließlich, da die Dinge so gang natürlich und unaufhaltsam gingen, barauf verfallen, die Art anzugreifen wie er beerdigt wurde. Und als auch da sich herausstellte, rag Alles ordnungsmäßig verlaufen fei, hat man Goethe vorwerfen wollen, Schiller nicht genug Theilnahme gezeigt zu haben. Goethe war jelber von einer Krankheit befallen als Schiller ftarb. Wir wiffen genau, wie er sich benahm als ihm endlich die furchtbare Nachricht nicht mehr verheimlicht werden konnte. Es giebt nichts Erschütternderes als Goethe's Unblid, wie er verlassen und beraubt daftand und sich fagen mußte, daß diese Ginsamteit nun für immer dauern werte. Denn Goethe kannte das Leben genugsam, um zu miffen, daß die Datur, die nur "das Rothwendige thut", ihn nicht zum zweiten Male mit einem solchen Freunde beschenken werde.

.>7.4.

## Bweinndzwanzigfte Vorlesung.

Schiller und Goethe (Schluß).

Tenn eine Geschichte der Deutschen Literatur gegeben werden sollte, so wäre es unumgänglich, da wo von Schillers und Goethe's gemeinsamer Arbeit die Rede ist, von der großen literarischen Bewegung zu sprechen, welche mit ihr anhebt. Hier liegt das Schöpfungs chaos der Gedankenwelt unseres Jahrhunderts. Weiter brauchen wir nicht zurückzugehen, dis hierher aber zu gehen ist nothwendig. Die Dichtung, Philosophie, Philosogie und Geschichtschreibung, in deren Entwicklung wir heute noch stehen, tritt am glänzendsten in der Birksamseit der jenaischen Gelehrten am Schluß des vorigen und zu Ansfang dieses Jahrhunderts hervor.

Sobald wir aber nur Goethe ins Auge fassen, ändert sich der Anblick. Wir sahen vor dem Zusammenleben mit Schiller einen einssamen Mann, der sich vom Scheine ganz besonderer Gestirne den Weg bestimmen läßt, welchen er einschlägt. Wir sehen ihn neben Schiller eine Reihe von Jahren mitten im allgemeinen großen nationalen Fortschritte eine leitende Stellung einnehmen, allein wir gewahren auch, wie er, sobald Schiller todt ist, in die alte Zurückgezogenheit verfällt. Goethe, unser größter Dichter und Schriststeller, hat mit der allgemeinen literarischen Arbeit nur in geringem direkten Zusammenhange gestanden. Ihre Vertreter haben sich mit ihm zu

thun zu machen gesucht: aber eine dieser Verbindung entspringende consequente gemeinsame Thätigkeit hat niemals existirt. Goethe hat immer nur herausgegeben, was ihm ein Zufall als Geschenk brachte, er hat als Dichter oder Gelehrter nur weniges geplant, gewollt, ausgesührt: es hat seine Thätigkeit zu Zeiten, zumal unter Schillers erskärendem Beisein, wie regelmäßige Production ausgesehen: gewesen ist sie es auch da niemals. Sobald Goethe die Dinge über waren, ließ er sie liegen. Nur in Sachen der Gelehrsamkeit macht er eine Ausnahme.

Und ferner, obgleich Goethe's Dichtungen zwischen 1795 und 1805 unter Schillers Bulfe und Mitarbeit zu entstehen icheinen, fo hat Goethe in Wahrheit fie gang für fich hervorgebracht. Wir haben auch Iphigenie, obgleich fein Bers darin ohne Frau von Stein's, Berders und Wielands approbirendes Botum für fertig erklärt morben ift, bennoch nicht als unter bem Beirathe biefer Personen gu Stande gekommen betrachtet, und jo wird Riemand in Goethe's Sachen eine einzige Wendung nachzuweisen vermögen, welche auf Schillers Ginfluß gurudzuführen mare. Es ift alles einsames Goetheiches Fabritat. Schiller hat auf die endliche Gestaltung des Wilhelm Meister Einfluß gehabt, aber nur indem er Goethe zu einigen äußerlichen Uenderungen bewegte, jo daß diefer Schiller gleichsam die Feder in die Sand gab. Schiller hatte fehlen konnen: Goethe murbe die früheren gewohnten Kritifer zu Rathe gezogen und sich ihnen untergeordnet haben. Bei Wilhelm Meister ift Schillers Ginwirkung fast ju bedauern. Ohne ihn würde biefer Roman nicht eine fo absurbe Abrundung erhalten haben, sondern als Fragment von weit größerer Wirkung geblieben fein.

Goethe war, als er Schillers Befanntschaft erneuerte, mit ben Römischen Elegien beschäftigt.

Ihr Ursprung ist bereits genannt worden: es sind zu Römischen Erinnerungen zurückverklärte Abenteuer neuester Weimarischer Gegenwart. Nachdem sie aber einmal als fertige Gedichte Existenz für sich gewonnen haben, läßt Goethe, der jetzt die Lehren der antiken Meister

nie wieder vergißt, ihnen eine rudfichtslose Feile zu Theil werden. Sie follen fich völlig von ihm ablösen und die Fähigkeit erwerben, für sich zu existiren. Er unterwirft sie ber hartesten Erziehung. Er giebt fie fremden Menschen in die Sande, damit nichts gurudbleibe, was auf persönlichen Zusammenhang deute, und so ist bewirkt worden daß diese Berse etwas für sich Bestehendes gewonnen haben, was fie allem früher Entstandenen unähnlich macht. Man benkt nicht an Goethe, der uns bloße Erfindungen auftischt, sondern was durch diese Berameter in unserer Phantasie erwedt wird, ist so mächtig, daß es als unmittelbare Wirklichkeit wirkt. Mögen wir noch jo fehr wissen, es seien die Weimarischen Erlebnisse nach Rom verlegt worden; wir lehnen diese Renntniß ab und genießen die Elegien als proba di Roma « ohne über ihren Urfrrung und irgend belehren laffen zu wollen. Das ist berselbe Geist, ber uns homers Ilias als Relation buchstäblich so geschehener Thatsachen auferängt, so daß heute noch immer nach dem ftäischen Thore, und nach dem Brunnen und Feigenbaume gesucht wird, deren Lage Homer so deutlich und unversehlbar angiebt. Immer wieder werden die Gelehrten mit der Ilias und der Obuffee in der hand die troische Chene reconstruiren oder die Sohle auf Ithaka wiedererkennen, in die der schlafende Douffeus nieder= gelegt wurde, und immer wieder wird in Rom die Schenke besucht werden wo Goethe sein Abenteuer erlebte. Goethe hat hier eine Realität gedichtet wie Propers das gethan hat, deffen nächtliche Römische Stragenabentener uns fo unbefangen mahrhaftig anspreden als feien es die in Hexameter gebrachten Berichte eines Reporters, dem es überhaupt nicht möglich gewesen wäre aus seiner Phantasie zu schöpfen, sondern der nur das einzige Geschäft betreibe, das Vorgefallene so fattisch als möglich in Sprache wiederzugeben.

Worin lag nun diese Kunst, im Sinne der Alten so zu dichten, daß das zur Erscheinung kam, was ich eine "Realität" nenne? Es hätte schon bei der Römischen Umarbeitung der Iphigenie davon die Redesein müssen, denn es handelt sich hier um den letzten Grund der entsicheidenden Umwandlung, welche Goethe's künstlerisches Schaffen in

Nom ersuhr, um das Geheinniß welches sich ihm dort erst enthüllte und um dessentwillen die Schriften und Kunstwerke der Griechen ihm von nun an unentbehrliche Muster sind. Wollen wir dem Geschenen ben rechten Namen geben, so sagen wir: Goethe gewann in Italien was wir den "Styl" nennen.

Bom "Styl" eines Werkes ist oft genug die Rede. Jeder spricht davon. Man sagt, ein Werk habe Styl ober es mangle ihm der Styl. Es würde nicht Jeder gleich erklären können, einmal, was überhaupt Styl sei, und zweitens, was er gerade diesmal damit meine. Und doch wird der Unterschied immer wieder gemacht und der Begriff, so undeutlich er scheint, ist ein unentbehrlicher.

Was ist Styl?

Worin unterscheidet sich Iphigeniens letzte Form von den früheren?

Ich will die Wendung jetzt weiter ausführen, welche ich vorhin brauchte: Goethe habe bei den Römischen Clegien gewollt, daß fie, ohne persönlichen Zusammenhang mit ihm, für sich existiren sollten.

Sie wissen, von welcher Wichtigkeit die Kenntniß ber Entwick-Inng eines Kindes ist von den ersten Anfängen der Entstehung an. Setzen wir statt Rind Runftwerk.

Dir glanben bei mehr als einem Goethe'schen Kunstwerke die Entstehung vom ersten Gedankenblitze verfolgen zu können. Wir besobachten seine ersten dunkeln Bewegungen. Es ist vorhanden und ist zugleich auch nicht vorhanden. Wir sehen es wachsen und endlich bei ausgebildeten Gliedern zur Welt kommen. Nun ist es da und schreit. Die Betrachtung dieses Werdens, dieser Entwicklung aus dem Nichts zur Persönlichkeit schein Kinde wie beim Kunstwerke das Wichtzur Persönlichkeit schein Kinde wie beim Kunstwerke das Wichtzur Genne getreten ist, scheint das Geheinmiß auszuhören. Im geistigen Sinne beginnt es aber jetzt erst! Das Entscheidende in der Carrière eines Kindes ist nicht der Moment, wo es als Wesen sür sich zu bestehen beginnt, sondern die Epoche, wo seine Erziehung vollendet ist und es, sich von seinen Estern nun auch geistig frei machend, ein nur

auf sich bafirtes Leben beginnt. Wenn ter Anabe ein Mann gewors den ift.

Diese Macht, geistig ganz für sich zu existiren, so daß, wie beim Manne von Bater und Mutter, so beim Kunstwerke vom Künstler gar nicht mehr die Rede ist, haben nur die griechischen Künstler ihren Gestalten verleihen können, und von den nachsolgenden nur die welche den Griechen das Geheimniß absahen. Bei Dante's, Shakspeare's und Lionardo's Figuren, bei denen aus Raphaels und Michelangelo's Ingendzeit, drängt sich die Frage nach dem der sie hervorgebracht hat, fast immer wieder als das Bichtigere auf. Dante, Shakspeare, Lionardo, den jungen Raphael und Michelangelo selbst erblicken wir zumeist in den Gestalten die sie schusen: es sind ihre Kinder, aber unmündige Kinder, und der Bater steht in erster Linie; ohne ihn würde seiner Schöpfung zum Theil die Erklärung sehlen. Homer, Sopho: kles' und Aeschplos' Gestalten aber leben ihr abgeschlossens Daseins die Bäter verschwinden neben ihren Schöpfungen.

Und so sind die vor seinen Nömischen Zeiten entstandenen Werke Goethe's nur abgesplitterte Theile einer Persönlichkeit, welche selber und ebenso wichtig bleibt als ihre Werke, und erst was er nach der Italiänischen Reise gedichtet hat, bedarf Goethe's Person nicht mehr, um eine vollendete freie Schöpfung mit eignem Willen und eigner Bewegung zu sein. Das ist es was die Arbeiten des Jungen Goethe zurücktreten läßt gegen die des Goethe, welcher in Rom den Griechen das Geheimniß des Styles abgesehen hatte.

Und weiter:

Die griechischen Künstler schufen neben der natürlichen eine ideale künstlerische Menschheit, deren Körper niemals mit den natürlichen Leibern übereinstimmten, sondern die, wie ein Bolt von Erz oder Marmor, ihre eigne Gestalt hatten. Der Körper, den die griechischen Künstler neu erfanden, ist einfacher als der natürliche. Nur die edelsten Flächen und Linien, in einer künstlerischen Harmonie zu einander stehend wie die Natur sie niemals zeigte, wandten sie an. Der Arzt, der Natursorscher sieht im menschlichen Körper einen Compley nie völlig

gu ergründender Stoffe und Bewegungen. Für ihn giebt es weber ein Innen noch ein Außen, je schärfer er beobachtet, um so unerwartetere neue Feinheiten entbedt er: ber griechische Rünftler will nur ras jur Darstellung bringen was ben geübten Bliden jeines Bolfes als die munichenswertheste außere Form erscheint. Go wie alle Manner oder Frauen am liebsten felbst gebildet sein möchten, formt er feine Geftalten. Und indem Generationen von Rünftlern auf Diefes Biel bin den Geschmad des Bublifums und die Mittel ihn zu befriedigen immer von neuem ftudirten, gelang es ihnen endlich, bas höchfte Maaf von Schönheit fo gur Anschauung gu bringen, als habe bie Ratur felber es hervorgebracht. Der griechische Künstler wuchs innerhalb eines Ueberlieferten auf, welches ihm die Freiheit nahm. Diefes Marmorvolk ichien sich selber in neuen Generationen fortzuzeugen. Der Zens bes Phibias, wenn auch nur Phibias allein ihn ichaffen konnte, war ben Griechen das Bild bes Gottes als fei Zens im Marmor gegen= wärtig, und habe Phibias nur im Auftrage bes Bolfes jo lange an bem Steinblode gemeißelt und geglättet bis bie letzte, nothwendige Form entstanden war.

Und nun: dieses Bolk von Statuen ift nicht stumm: es redet, und seine Sprache ift die der griechischen Dichtung! Diesen Mars morlippen entspricht der Bers ber griechischen Dichter.

Nur diejenige Gestalt einer Dichtung rebet wirklich, beren Worte sich in dem einfachsten Tonialle bewegen, der über den zufälligen Accenten des menschlichen Geschwätzes erhaben ist wie die Marmorleiber über den sebendigen. Die dichterische Sprache giebt den Worten klazren, abgegränzten Werth. Sie verleiht ihnen zugleich aber den Klang, der an die höchsten Gedanken erinnert deren die Menschheit fähig ist. Sie engt die Sprache scheinbar ein, zwängt sie in Regeln und schließt gewisse Worte aus, denen jener ideale Accent noch sehlt. Nur die Griechen haben ihrer Sprache diesen Klang und Tonfall so zu verleihen gewußt, daß ein System daraus wurde; andere Nationen haben es nur zu einzelnen Lauten der dichterischen Sprache gebracht. Angesichts der Kunstwerke Griechenlands in Italien hat Goethe's

Iphigenie diese Form und diese Sprache nachträglich angenommen, hat er Tasso und Egmont umgearbeitet. Jede Spur subjectiven Zusammenhanges mit dem Dichter sollte getilgt werden. Iphigenie hat mit der Gestalt der Frau von Stein, Orest mit der Goethe's nichts mehr zu thun. Keine persönlichen Schicksale, unter deren Anstoß sie entstanden waren, kleben den Personen mehr an: sie sind mündig und der Gewalt selbst dessenigen nicht mehr unterthänig, der sie sormte und der, ehe er ihnen in Kom die höchste Vollendung lieh, sie nach seinem Willen immer noch hierhin und dorthin lensen durste.

Eins aber hatte Goethe auch hier nicht fortzuschaffen vermocht: daß diese Gestalten in ihren ursprünglichen Anfängen boch anders geformt gewesen waren als sie endlich erschienen. Die alte erste Unlage behielt ihren subjectiven Ursprung, und fogar bei den Römischen Elegien bleibt ein gewisser letzter Anschein allzu nahen Zusammenhanges mit Goethe's Person, weil er sich als Träger der berichteten Abentener einführt. Wir muffen, um zu gewahren wie durchaus Goethe jett im Sinne ber antiken "Runstmäßigkeit" zu bichten versteht, uns an eine Anzahl Dichtungen halten, bei denen Inhalt und Form noch auffallender find: Die Brant von Corinth, Der Gott und tie Bajadere, Der neue Paufins und Das Blumenmädden, vor allen aber Alexis und Dora. Diese Gedichte — ich nenne nur die vorzüglichsten find im eigentlichen Sinne des Wortes Meisterwerke, das heißt: Arbeiten eines Dichters der sich zur Meisterschaft erhoben hat. Man fann ohne zu übertreiben bei diesen Gestalten, - welche nicht, wie Goethe's frühere, als gang entfernte himmlische Bermandte des Dich= ters felbst durch eine verfolgbare Genealogie mit ihm zusammenhängen, sondern die er nun wie aus dem Gewölke uns plötzlich entgegentreten läßt, - von einer Bereinigung griechischer Sculptur, Raphaelischer Zeichnung und Tizianischer Farbe sprechen. Dieser Bergleich brangt fich auf, weil ein so bedeutender Zuwachs an plastischer, zeichnender und colorirender Kraft bei Goethe hier sichtbar ward. Er weiß durch= aus, welche Effecte er haben will, mit welchen Mitteln fie zu erreichen seien und wie schließlich dem Werke eine derartige Vollendung verliehen werden fönne, daß von der "Arbeit" die letzte Spur getilgt wird. "Alexis und Dora" ist unübertrefslich. Nicht wie aus dem Griechischen übersetzt, sondern als hätte ein alter Grieche Deutsch zu dichten gewußt. Goethe hatte sich damals in die antike Welt, als eine lebende, dermaaßen eingelebt, daß er der Ilias einen Gesang zussügte, ein Beginnen zu dem die neue Theorie, es lägen hier nur zufällig zusammengeschweißte Lieder vor, ihn berechtigte. Goethe's Achilles ist kaum bekannt und pslegt als verunglückter Bersuch angessehen zu werden. Ich stimme dem nicht bei. Ich halte dieses Gedicht für eines, das mit seinen gelungensten in der gleichen Reihe stehen darf. Leider ist es unvollendet gelieben.

Doch es würde dieser Art zu arbeiten etwas ankleben, was sie als ein Herabsteigen von der Höhe der Kraft erscheinen lassen könnte, hätte Goethe nicht alle Vorzüge dieser neuen Methode in einem großen Werke zur vollsten Blüthe kommen lassen, das im artistischen Sinne als die schönste und tadelloseste, und im reinmenschlichen Sinne als die wahrste aller seiner Dichtungen dasteht: Hermann und Dorothea.

Der Triumph eines Kunstwerkes, im Sinne der ächten Kunst, war, wie wir gesehen haben, die Phantasie so zu berühren, daß sie eine Schöpfung vor sich zu haben glaubt, bei der, über dem Werke selber, der Künstler ganz vergessen werde, so daß man nachträglich, und wie aus einer Bezauberung sich erholend, erst sich sagen müsse, die Natur, oder das Bild oder die Dichtung verdanke den Händen eines Mannes ihre Entstehung, ohne den es nicht vorhanden seines Mannes ihre Entstehung, ohne den es nicht vorhanden seine würde. Diese Höhe hat Goethe bei Hermann und Dorothea erreicht. In der Form rieses Gedichtes scheint er den Urrhythmus der germanischen Sprache entdeckt zu haben; in seinem Stosse verklärt er das jenige, was die Duelle aller Deutschen Kraft und Herrlichkeit ist, das gesunde, gemäßigte Familienleben. Waren die Römischen Elegien aus der Beschreibung des Glückes entsprungen, das ein aus langer Einsamkeit zum Besitze einer Geliebten Gelangender empfindet, so haben wir hier den Inhalt der ruhigen Hänslichkeit, die aus jenen

Anfängen sich entwickelte, in der schönsten Form niedergelegt, die sich denken läßt.

Ich will zuerst von dieser Form reden.

Klopstod ist der Schöpfer der modernen Deutschen Prosodie. Bersuche die vor ihm gemacht worden sind, sind eben nur Bersuche gewesen. Klopstod dichtete zuerst wirkliche Deutsche Oden; er baute wirkliche Deutsche Hexameter, indem er unsere Sprache, in Nachsahmung der antiken Syntax und im Nacherschaffen neuer Wortformen, gleichsam im antiken Maaße einexercierte.

Klopstock würde mehr geleistet haben wenn er weniger geschrieben hätte: er gewann eine solche Leichtigkeit, im antiken Schritte zu gehen, daß seine Kunst die natürlichen Fähigkeiten der Sprache überbieten wollte. Es war nicht mehr Deutsch, sondern Klopstockisch was er schrieb, und so großes Gefallen das Publikum eine Zeit lang an seinen Versen fand, so konnte was nur eine Mode war doch immer nur kesgränzte Dauer haben.

Emald von Rleift ber ältere Kleist, welcher im siebenjährigen Kriege fiel hat Hexameter und antifisirende Phantasiemaage in discreterer und darum beute lesbarerer Beise angewandt. Ich ermähne Rleift unter Bielen die hier zu nennen wären - gedenken wir nur Ramlers, von bessen Oben zu Friedrich bes Großen Zeiten Berlin wiederhallte - weil er uns auf den Mann bringen foll, dem die eigentliche Gründung des Deutschen Hexameters verdauft wird: auf Bog. Aleist besaß ichon etwas bas hier bedeutend in Frage kommt und bei Klopstock vergeblich gesucht wird: er formte nur wenig an der Sprache um, in welcher er bichtete, sondern suchte fich ihren Wendungen nach Bermögen unterzuordnen. Statt fie zu zwingen, fcmeichelte er ihr. Statt neue Erfindungen zu machen, paft er bas vorhandene Material den fremden Maaken an und vermeidet sorafältig ben Schein ber Fremdartigfeit. Er bittet ausbrücklich, man moge jeine Hexameter und andern antifen Maage lesen als wenn es einfache Profa fei.

In dieser Richtung ist Bog weitergegangen und der Entbeder

verden nuß, daß auch er seine eigne, so glücklich ersundene Sprache später zu einem künstlichen Ivome zu erheben trachtete, welches die Bortheile wieder einbüßte, die es zuerst besessen hatte und Vossens letzte Arbeiten beinahe unverständlich gemacht hat. Während Alopstocks künstliche Bauten immer doch nur Schwierigkeiten boten die sich überwinden ließen, wird Voß ledern, oder hölzern, oder starr, oder wie man sonst geistlosen Formalismus bezeichnen will.

Hier aber ist von dem Bog die Nede, welcher den Deutschen zuerst die Gedichte Homers erschlossen hat.

Der Hexameter des Homer war ein Product eines Dialektes: des ionischen. Niemals hätte sich aus dem attischen, der Sprache der Denker und Politiker, ein so sanstes Bersmaaß gebildet. Der attische Erzähler par excellence ist Plato. Mit allen Hülssmitteln welche die Syntax überhaupt der Sprache zu bieten im Stande ist, stattet er das aus was er mitzutheilen hat, eine Prosa edelster Art, wo jeder Satz seinen eignen Rhythmus hat. Mir scheint: das Höchste was mit menschlicher Sprache überhaupt geleistet werden könne, habe Plato geleistet. Sine Harmonie von abhängigen Constructionen bis zur höchsten Potenz, wie sie Plato's "Gastmal" z. B. ausweist, ist nie wieder auch nur versucht worden. Alle moderne Prosa ist, was die Ausbeutung der Sprache als Material anlangt, Kinderei gegen Plato's Leistungen.

Plato's Perioden verlangen angespannte Ausmerksamkeit: Homers Berse lassen sich, im Vergleich zu dieser Anspannung, halb im
Schlase einschlürfen. Das Epos bedarf einer einkachen, sich mühelos
breit machenden, durch den Wohlklang der Worte die Gedehntheit der Construction aushebenden Sprache. Der ionische Dialekt war die
Sprache der behaglichen Prahlerei mit Abenteuern. Er verhält sich
zum Attischen wie das sanst rauhe Sicilianisch zum pointirten Toscanisch, nur daß das Ionische zur Schriftsprache erhoben wurde, was
dem Sicilianischen nie zu Theil ward. Homer war Speise für Tedermann. Der größste Geschmack und die seinste Zunge ergötzten sich an

ihm. Sein melodischer Gang verfette ben Ginen wie in einen Traum, während er den Andern zur Beobachtung seiner Feinheiten aufreizte. Die Substantiva schreiten in Begleitung wohltonender, sich wiederholender, beinahe inhaltsloser Adjectiva langfam einher, aber diese Beiwörter, wenn man fie genauer betrachtet, icheinen doch unentbehrlich, wie die Schleppen fürstlicher Gewänder durch unnützen aber prachtvollen Faltenwurf das Auge erfreuen. Dieses Vorwalten eines wohlklingenden Sprachmateriales, bas in Molltonen zu klingen fcheint, verleiht ber Erzählung einen festen sinnlichen Grund. Man geht einber wie über eine weite blumenbefaete Wiefe. Es icheinen überall nur dieselben Blumen, denen man immer wieder begegnet, es ift ftets daffelbe Gras, das am Ende nur die Schritte hemmt, aber es athmet überall dieselbe Frische aus, giebt das Gefühl mühlosen, elastischen Fortschrittes, bietet willtommene Zögerung und erhebt die Reise gum Spaziergang, mahrend felbst die Gleichartigfeit der Blumen fich gulett in unmerkliche Unterschiede auflöst. Wer hat im Frühlinge nicht auf ben Wiesenflächen ber römischen Billen bie Anemonen gepflückt, die in unendlicher Fülle da auffpriegen? Zuerst sieht eine aus wie die andere und es scheint sich bald nicht mehr der Mühe zu lohnen: allmälig erkennt man, wie jede an Farbe und Wachsthum ein eignes Wesen sei, und man kann nicht mude werden sie einzusammeln. Go mit Homers einsachen fich wiederholenden Worten, Die an jeder eignen Stelle neue Farbe und Geftalt annehmen.

Die Deutsche Sprache hat einen Dialekt welcher dem ionischen nahe kommt: das in den nördlichen Ebenen und an den nördlichen Küsten heimische Platt. Ein rauher aber sanster Tonfall, ein Beruhen der Stimme auf gebrochenen Vocalen, eine Fähigkeit, breit zu sein ohne leer zu werden, zeichnet es aus. Die Niederdeutschen haben keinen Homer und Herodot gehabt und müssen es sich schon gesallen lassen daß dies gesagt werde: vielleicht würde, wären Vorgänger von solcher Kraft dagewesen, Voß seinen Homer gar nicht ins Hochdeutsche übertragen haben. Voß, als Niederdeutscher, fand den Ton, in welschem das Jonisch des Homer in einem, man möchte sagen: als Platt

empfundenen Deutsch wiederzugeben sei. Er wußte seinen Hexametern die Ruhe zu geben, die diesem Maaße unentbehrlich ist. Voß erhob sich, nachdem er durch seinen Homer eine Prosodie angebahnt hatte, welche eine Deutsche Prosodie zu nennen war, zu eignen Dichtungen. Er schuft das Epos "Luise" die Geschichte einer Pfarrerstochter, die mit einem jungen Amtsbruder des Vaters verheirathet wird, und lieserte damit das Vorbild sür Goethe's Hermann und Dorothea so unmittelbar, daß Goethe die Nachahmung gern eingestand und daß die Schaar seiner Gegner ihm sogar zutraute, er habe Vossens Luise Concurrenz machen wollen.

Goethe Concurren;!

Der uralte Glein, der in Halberstadt sitzend nichts mehr zu Stande brachte, als zu Gunsten seiner Freunde (die ihn heimlich sür einen eitlen alten Narren hielten) in ohnmächtige Wuth zu gerathen, wo er sie für angegrifsen ausch, schrieb über Hermann und Dorothea an Boß, er habe Goethe's "Sechssüßer" angesehen, denn zu lesen sei dergleichen ja nicht, und nun sage er sich, dieser Hermann und Dorothea sei eine "Sünde gegen seinen heiligen Boß" — "ich lass emir nicht nehmen, eine gottlose Satire: Bossens Luise will der Bube lächerlich machen! Robespierre beging kein größeres Bubenstück! Hier (in Halberstadt nämlich) sind alle guten Seesen meiner Meinung!" Dies war nun gewiß eine Uebertreibung von Seiten des guten Casnonicus, im Ganzen aber urtheilte man: Goethe habe Hexameter gemacht, wie sie vor zwanzig Jahren Mode gewesen. Und heute noch, wo Goethe's Gedicht ausnahmssoser Bewunderung begegnet, will man die Hexameter nicht alle gelten sassen

Ich erlaube mir dagegen zu behaupten, durch Goethe erst sei der von Boß zu einem Deutschen Metrum erhobene Hexameter mit vollem Leben begabt worden. Goethe's Anfänge, die in die beseinnenden achtziger Jahre fallen, sind freilich öfter schwer zu lesen. In Italien aber ging ihm der Fall des elegischen wie des epischen Hexameters auf. Was ihm früher wie eine mühsam nachgeahmte Tanzbewegung war, wurde ihm zum natürlichen Gange. Jeht nahm

er Boffens Urt in Die richtige Schule, ftreifte bem Deutschen Berameter die akademische Unbehülflichkeit ab und machte ihn ben Lippen bes Bolfes geläufig. Goethe ift babei mit ber größten Borficht und gartem Sprachgefühle verfahren. Glopftod's verfehlte Methode erkannte er: er batte erlebt wie bessen Schule aufgekommen war und sich folieflich verflüchtigte; aber er burchschaute ebensofehr Boffens gefährliche Reigung zum Gemüthlich-hausbachnen: es handelte fich für Goethe barum, einen bodbeutschen, nicht fremd flingenden, ungezwungenen Berameter zu ichaffen, ber bem Genius ber Sprache fich anbequemte. Das ift ihm gelungen. Goethe's Berameter fielen bem Spotte der von Bog eingenommenen Schriftsteller anheim. Dan lese über diese Frage die inhaltreichen Recensionen ber jenaischen Literaturzeitung aus bem Jahre 1807 nach. Goethe's Arbeit erft, fein unendliches Feilen, sein Zuratheziehen Anderer, denen er ein feines Dbr gutraute, seine gegernde Auswahl beffen mas ihm als bas Befte ericbien, bei fortwährender Hudficht auf ben Rlang ber Sprache wie fie gesprochen murte, hat ben Mustervers geschaffen, ben wir branchen.

Merken wir uns tas wohl: es giebt keine richtigen Berse an sich, so wenig wie es eine richtige Sprace an sich giebt. Es giebt nur Verse, die große Dichter gemacht haben, und eine Sprache, deren sie sich bedient haben. Man hat Goethe's Hexameter und Pentameter durch sogenannte richtigere zu überdieten gesucht. Platen z. B. hat, Alles in Allem genommen, einige Hundert Verse dieser Art geschrieben, welche in ihrem Bau gewissen Feinheiten entsprechen die sich an griechischen Hexametern entdecken lassen. Platens Hexameter sind vortresssich, aber die Goethe's, weil bei ihrer Entstehung die Rücksichten nicht sämmtlich genommen wurden welche Platen walten ließ, sind darum wahrhaftig nicht etwa geringer. Im Gegentheil, Goethe's sogenannte incorrecte Verse sind unentbehrliche Erweiterungen der uns gestatteten Treiheit. Unser hentiges Ohr verlangt nicht mehr als Goethe geleistet hat. Es ist geradeso mit den Reimen. Goethe reimt:

Allein und abgetrennt von aller Freude Seh ich ans Firmament nach jener Seite.

Man wirft ihm "Frende" und "Seite" als unreine Reime vor. Ich möchte fragen, wo die Männer benn sitzen, welche barüber ju entscheiden haben, ob "Seite" und "Freude" von Goethe hier gereimt werben durften? Unfere gange heutige Deutsche Berslehre leitet unter bem pedantischen, ungerechtfertigten Eingreifen einer Rücksicht auf gewiffe Eigenschaften ber älteren Sprachen, die zu beobachten für die beutige Sprache ein Ueberfluß find. Reinen Ruten, fondern Schaten stiften diese Puristen, wenn sie uns ohne den innersten Genius um Rath zu fragen äußerlich die Regeln griechischer und lateinischer Prosodie aufzwingen wollen. Wie matt und mühsam klingt das Musterftud Deutscher Somerübersetzung von Wolf, wie reichen nicht im Durchschnitt die Uebersetzungsversuche griechischer und lateinischer Dichter, welche mit der Absicht unternommen wurden, die prosodischen Keinheiten zu reproduciren, bis an tie Gränze tes Unverständlichen, jo daß wer den Urtert nicht kennt oft gar nicht errathen würde was die Deutschen Worte bedeuten sollen. Der Mificredit, in welchen ber Betrieb der claffischen Sprachen in neuerer Zeit gerathen ift, konnte unschuldiger Beise diesen Unverständlichkeiten mit zuzuschreiben sein. Die Lecrheit folder Rünfteleien ift zu offenbar. Gine Sprache hat ihr gartes Wachsthum. Man muß ihren Ranken ben Willen laffen, wohin sie sich wenden wollen, man muß mit geübtem Ange beob= achten, wohin der Drang ihres Lebenssaftes fie vorwärts treibt. Faft unbegreiflich erscheint uns die tastende, zogernde Arbeit Goethe's, der Jahre lang mit sich und Andern berathichlagt wie ein Wort zu wählen, ein Tonfall zu gestalten sei. Ich sehe eine Zeit kommen, wo Diefe Sorgfalt einem Studium unterliegen wird, beffen höchsten Ruten in Zweifel zu ziehen, dann als wissenschaftlicher Hochverrath gilt.

Goethe's Hexameter, wo sie in Hermann und Dorothea sehlerhaft erscheinen, bedürfen nur der richtigen Wortaccentuation bei lauter Recitation, um sich in Wehlklang aufzulösen. Sie sind fürs Ohr und nicht fürs Auge geschrieben. Was den Stoff des Gedichtes anlangt, bemerke ich:

Vossens Luise hat in ihrer Art eine hohe Leistung. Her erkennen wir am einsachsten die Einwirkung der classischen Vorbilder. Sie ist ein rundes abgeschlossenes Gemälde, das um verstanden und gesnossen zu werden, nichts weiter bedarf. Sie hat die Eigenschaft des ächten classischen Kunstwerkes: in der That "vollendet" zu sein, das Wort in beiden Bedeutungen genommen. Goethe las das Gedicht gern vor und zeigte sich bewegt von seiner Schönheit. Die Reize des schleswigsholsteinschen Landes sind durch Voß verewigt worden. Klaus Groth hat in neuerer Zeit hinzugesügt was von ihm etwa nicht gesagt worden war. Voß hatte mit erstannlicher Treue der Natur ihre Farbengebung abgesehen und von Homer gelernt, Landschaften in Worte zu übertragen. Goethe's Gedicht gegenüber aber kommt Voß nicht auf. Wer außer Goethe vermochte so friedlichen Scenen die ungeheure Berwüstung der Revolution zum Hintergrunde zu verleihen, welche damals die Welt erschütterte?

Goethe hatte diesen Stoff lange Jahre mit sich herumgetragen noch ehe an die französische Revolution gedacht wurde. Er schwankte über die Form, in der er ihn geben sollte: wir sehen, wie beides, die Form und die Beziehung auf die Zeit, ohne welche das Gedicht gar nicht deuthar scheint, erst im letzten Momente hinzukamen. Bielleicht sind sie es, die den Ausschlag gegeben haben. Goethe vollendete das Werk, im Jahre 1796, in der größten Schnelligkeit, — der Brieswechsel mit Schiller giebt diese Daten genau an — und brachte es in raschem Tempo gleich bis zum Abschlusse. Hinterher begann erst die peinliche Kritik, welche die Mündigkeitserklärung des Gedichtes hinausschob.

Goethe sagte zu Eckermann, in hohem Alter, Hermann und Dorothea sei unter seinen größeren Gedichten das einzige, das ihm noch Freude mache wenn er es wiederlese. Dorothea's Gestalt steht so sest auf dem Boden des Vaterlandes wie meiner Ersahrung nach überhaupt keine andere der Deutschen Dichtung entsprungene Gestalt. Sie hat nur eine Schwester, an die sie mich erinnert und die wiederzum eine der wenigen dichterischen Figuren ist, welche Goethe nicht

gefannt baben mag: Gubrun, Die Belvin Des Gebichtes bas mit Redr neben ten Nibelungen als tie Dentiche Obuffee gilt. Auch bier tritt und tiefe Berbindung tiefen Gefühls mit einer gemiffen Burudhaltung, Dies feste Beruhen auf bem Boben ber Pilidt entgegen, Dieje fast philosophische Mägigung in Glud und Unglud. Goethe's Dichtung fieht bas fo mohl an, baf bie fittlichen Conflitte aus tem Gegensatze bes Deutschen Charafters zu ben Greigniffen erwachsen welche eben von den nächsten Rachbarn zu uns ins Land getragen murten. Dorothea empfängt badurch eine besondere Mission. Gie tritt für bie höchsten Gedanken ein welche die Zeit bewegen und ift fich beffen nicht einmal bewußt. Gie erscheint als Bertreterin jener gefunden Gefinnung, tie nicht barin besteht bag man sich an bas Alte anklammere, jondern daß man das Gute mitzuerhalten wirke und die Rube in natürlicher Thätigfeit als ben Preis bes Lebens angebe. Mit wie fiderem Tufe fie einberidreitet, etwas burgerlich Belbenmäßiges liegt in ihrem Auftreten. Goethe's andere Gestalten haben mit ihr verglichen etwas Schwebendes, nicht völlig Consistentes, als kamen fie mit einer letzten Falte ihrer Gemander nicht gang und gar aus bem Gewölf bervor. Man murbe es faum bemerken, frande Dorothea nicht als Gegensat ta. Und boch ist ihre Gestalt Diejenige, Die mehr als alle andern im realen Sinne einzig aus Goethe's Phantafie gur Entstehung fam. Es liegt nabe, bei ber Mutter und beren Berbaltniß zu hermann an Goethe's Mutter zu benken. Doch fördern folde Bergleiche bier nicht, weil bie Gestalten ihrer nicht bedürfen. Auf das Eine weise ich noch bin. Indem Goethe das wohlbegründete unericutterte Familienleben bes inneren Deutschlands ber durch Frantreichs Nachbaridaft bereits aus ben Tugen gegangnen Eriften; am Mbeinufer entgegensette, abnte er tamals nicht, bag biefer Sturm gebn Jahre fpater fich über gang Deutschland austehnen werte. Das Gedicht verewigt als bistorisches Denkmal die Zeiten gwischen ben Anfängen ber frangösischen Revolution und ben Rapoleonischen Rriegen, einen für uns verbältnifmäßig friedlichen, geistig bewegten, erwartungsvollen Zuffant, Der ja auch bie Stimmung geliefert bat,

aus welcher heraus Schillers Hauptwerke gebichtet und in welcher fie aufgenommen worben find.

Die mißgünstige Kritik, mit welcher Hermann und Dorothea zum Theil aufgenommen worden war, hatte ihren Entstehungsgrund in den Xenien. Einem Manne der an einem solchen Attentate betheisligt war, mußte gezeigt werten, selbst wenn es Goethe war, daßman auch zu zürnen verstehe. Es half den Leuten blutwenig: denn bereits im Mai 1798 berichtet Cotta an Schiller über die "ungehenere Berbreitung" des Werkes. —

Ich würde Wilhelm Meister, als fast zu gleicher Zeit in Arbeit, hier auf sich beruhen lassen, wenn nicht über Schillers Einfluß barauf gesprochen werden müßte. Das Berk war abgeschlossen vor der Bestanntschaft mit Schiller, ber nun jedoch burch seine Theilnahme daran Goethe in solche Geschäftigkeit versetze, daß ber Roman, sür den Truck abgerundet, als abgeschlossenses Ganzes herauskommen sollte. Schiller hatte übernommen, die neue Schöpfung in dieser Gestalt zu rechtsertigen. Er beruhigte vor allen Dingen Goethe selbst durch einige Briese, die ein Meisterstück von Recension enthalten, und brachte sodam in weiteren Kreisen eine Bewegung zu Gunsten des Romanes hervor, die ohne ihn, hätte Goethe allein gestanden, nimmermehr ersolgt wäre.

Wilhelm Meister zeigt am besten die Eigenschaften des Goethesschus Etyles. Wie ein Gebirge in seinen verschiedenen Höhenregiosnen die Flora verschiedener Zonen beherbergen kann, so sinden wir hier Stylproben aus allen Epochen Goethe's. Die Erzählung bewegt sich zuerst in der lebendigsten Franksuter Diction, geht durch die Prosa der "Zehn Jahre" hindurch und endigt mit einem schematisch gehaltenen, für bloßes Fertigwerden hingeworsenen Ubschlusse, der in Sprache und Composition weder Linien noch Farben, sontern nur noch den stizzenhaften Entwurf giebt. Der Roman beginnt als seitzgewebte Novelle, welche auf einen Ubschluß loswill, wird von immer loserem Stosse, läßt immer mehr Fäden fallen, während andere dafür eingeschlagen werden, und endigt in sast räthselhaft eiligen Mittheislungen. Der Iree nach, welche jedoch erst im Laufe der Arbeit sich

bildete: tas Leben zu zeigen wie es ift, konnte der Roman überhaupt nie geschlossen werden, sondern mußte, wie Memoiren thun, an irgend einem Punkte abbrechen. Dadurch daß Goethe mit einer Art Ende die Schicksale der Personen nachträglich theils zu erklären, theils in ein-ander zu passen und in Berbindung zu halten sucht, legt man das Buch mit einer Enttäuschung aus der Hand. Man verlangte das gar nicht.

Wilhelm Meisters Tehrjahre beherbergen Mignon und Philine, die beiden seltsamsten und liebenswürdigsten Ausgeburten der Phantasie Goethe's. Weder bei Mignon noch bei Philine wissen wir, wie ich schon sagte, woher sie stammen. Es sind von verschiedenen Seiten Bermuthungen aufgestellt worden, die uns aber schon deshalb nicht fördern, weil wir von den Persönlichkeiten welche genannt werden nicht mehr als die Namen haben. Niemals ist eine coquette, unruhige, unwiderstehliche Soubrette realistischer dargestellt worden als in Philine, und niemals ein im Süden gebornes, vom Schicksal zunicht geschlagenes, träumerisches, leidenschaftliches Mädchen so hinreißend, rührend und so unvergestlich als in Nignon.

Ein Kind, von dämonischer Anhänglichkeit an ihren Beschützer gefesselt, fühlt Mignon plotlich, daß sie kein Kind mehr sei. Als Rind noch schleicht sie Rachts zu ihm, wie ein Sund sich zu Füßen seines Berrn betten will, drängt fid unerkannt an fein Berg und indem fie fich plötzlich erwachender Leidenschaft hingiebt, wird ihr Wesen zugleich ber Bernichtung geweiht. Sie muß sich von nun an verzehren und ihr Tod ist mit ergreifender Wahrheit geschildert. Rachtem Marianne, welche die Seldin des Romanes in seinen novellistisch für sich bestehenten Anfängen gewesen war, bei Seite geschafft worben war, tritt Mignon als die ein, um derentwillen die ganze Dichtung ba ift. Goethe felbst faat es. Er warf Frau von Stael vor, in ihrer Beurtheilung des Wilhelm Meister Mignon nur als Episode gefaßt zu haben, während um sie doch alles Uebrige sich bewege. Was anders wohl konnte Goethe jo erschüttert haben, als er ben Weg zwijden Erfurt und Gotha einmal einsam gurudlegend fich mit ben Gebanken in ben Roman verliert, bis er in Thränen ausbrach? Er idreibt Frau von Stein darüber, es war in den ersten Zeiten. Mignons Schicksal, wie ein dünner Spinnweb von Blume zu Blume gespannt durch einen einzigen Athemzug der Leidenschaft geriffen, muß ihm da vor der Seele gestanden haben.

Goethe hat sich durch Schillers Gesellschaft, welchem er Wilhelm Meister im Manuscripte mittheilte, leider versühren lassen, diesen höchsten, reinsten Ssect des Romanes zu zerkören, indem er dem so deutlichen Zuge der Entwickelung entgegen Philine für die erklärt welche in jener Nacht sich zum Belden des Romanes hinwagte. Philinens Charakter ist mit diesem nachträglichen Zusatz zugleich aufgehoben worden. Dem darauf eben beruht ihr Verhältniß zu Wilhelm daß Philine, bei der lockersten Ungebundenheit und indem sie ihm tausendsache Gelegenheit bietet überzugreisen, ihn durchaus kalt läßt. Sie selber nämlich ist fühl von Natur und all ihre Verliebtheit nur eine scheinbare. Sie ist im Vertrauen auf die Gleichgültigkeit ihrer Natur in moralischen Dingen nachlässig dies zum Erceß, aber keiner Leidenschaft fähig.

Wilhelm Meister bringt neben entzückender Abwechslung der Scenen eine Fülle von Lebenserfahrungen, Die unerschöpflich scheint. Bei jeder wiederholten Lecture wird man neue Züge ausfindig machen Die von durchdringender Beobachtungsgabe zeugen. Goethe versett uns in die Stimmung ironischen Vorherwissens bei jedem neuen Abenteuer Wilhelms: er werde ohne rechten Genuß, aber doch mit heiler hant wieder davonkommen. Das menschliche Leben erscheint als eine ewige Kolge von Gastmälern wo entweder der Appetit oder die Gäste fehlen, sowie von Stunden des schönsten Appetites wo man mit einer Brotrinde vorlieb nehmen muß. Einige Zeit nach dem Erscheinen Wilhelm Meisters lieferten ein paar jungere Schriftsteller eine Kritif besselben: fie ließen in einem Romane, "Karls Bersuche und Sinderniffe" betitelt, einen bloden Meniden auftreten, welcher, vom Schickfal ewig an der Rase herumgeführt, zu einer komischen Figur wird. Darin aber liegt eben der wahrhafte Inhalt der Goethe'ichen Dich= tung, daß und Wilhelm Meister niemals läderlich erscheint. Le Sage hat im Gil Blas von Santillana in berselben Weise seinen Belden

durch unzählige meist resultatlose Abenteuer hindurchgeleitet, ohne ihn, selbst da wo er die übelste Figur spielt, lächerlich werden zu lassen. Denn jeder Leser wird sich sagen: dir hätte es nicht besser gehen können.

Goethe's Roman ist zugleich von literarhistorischer Wichtigkeit. Er enthält sehr wichtiges Material für die Geschichte der Reception Shafspeare's in Deutschland. Die in ihm gegebene Erklärung res Charafters Hamlet ist berühmt und allbekannt.

Nur einen Nachtheil hatte das Werk: die Dinge sind von Goethe mit einer so völligen Ungeschminktheit genannt und dargestellt worden, daß man ihm, wie Schiller mit Recht voranssah, diese Persisslage ter Menschheit nicht verzeihen konnte. Gerade weil man wußte daß man so sei, sollte es nicht gesagt werden. Schiller hatte die Welt richtig tagirt. Wenn von Goethe's Immoralität die Rede ist, pflegt man sich vorzugsweise auf Wilhelm Meister zu berusen.

Hiermit ift basjenige genannt und besprochen worden was ven Hauptarbeiten in die Epoche der Gemeinschaft mit Schiller an bichterischer Arbeit zu setzen ift. Halten wir es neben bie bas Denische Bolt damals begeisternten Werke Schillers, jo ift uns bei tiefer Busammenarbeit zu Muthe, als werde, mahrend in einem großen Theaterfaale raujchende Orchestermusik und laute Stimmen ertonen, nebenan ein Streichquartett aufgeführt, beffen garte Melobien nur mandmal, wenn bort ber Zufall eine Baufe fchafft, vernommen wer den. Goethe dichtete für sich. Die in plötliche Theilnahme übergehende frühere Ralte bes Publifums war ein Werk Schillers; faum war Ediller tobt, fo zeigte fich ber alte Zuftant. Wieber kamen biejenigen empor, welche Goeihe als ben großen Mann priesen, ber nun aber genug geleistet habe, wieder mar Goethe felber dies Geschreit ebenjo gleichgültig als früher. Der Betrieb wiffenschaftlicher Thatigfeit erichien ihm wichtiger als bas Schichal feiner bichterischen Werke, und es muß bavon nun als einer Sanptangelegenheit bie Rebe fein.

-----

## Dreinndzwanzigste Vorlesung.

Studium der Maturwissenschaften. — Die Natürliche Cochter. — Die Wahlverwandtschaften.

Nach Schillers Tode war das natürlichste Mittel, Fassung zu gewinnen, Thätigkeit für Goethe. Eine herrliche Arbeit schien sich jetzt von selbst zu bieten: die Vollendung des Demetrins, des letzten Dramas, welches unsertig auf Schillers Tische liegen geblieben war.

Goethe allein hätte tas Stück in Schillers Geiste abzuschließen vermocht. Er, ter alle Geheinnisse und Absichten des Hinweggegansgenen kannte. Auch glaubte er es im ersten Augenblicke; er hielt sich für berusen und verpflichtet. Die Aussührung des Stückes hätte sich zu einer großartigen Todtenseier für den verstorbenen Freund gestaltet. Aber trotz des besten Willens: Goethe fühlte sich außer Stande der Aufgabe zu genügen. Nicht einmal Bersuch sind von ihm gemacht worden. Das Einzige was Goethe zu Schillers Andenken vamals gedichtet hat, ist der Epilog zur Glocke, die zu einer Erinnerungsseier für ihn dramatisch in Scene gesetzt wurde, der ergreisende Trauersgesang, in dem sich die Verse sinden:

Und hinter ihm in wesenlosem Scheine Lag, was uns Alle bänbigt, bas Gemeine.

Warum ift Goethe machtlos bem Demetrins gegenüber?

Warum fintt mit Schiller felbst Alles in tie gleiche Grube mit hinab was Goethe während bes Zusammenarbeitens mit ihm so gang und gar in Beichlag genommen zu haben ichien? Goethe, um fich über den unersetzlichen Berluft hinaus zu bringen, flüchtet fich in seine praktische Thätigkeit ober nimmt etwas vor, das ihn am wenigsten an Schiller erinnert: er fehrt zu ben Briefen Windelmanns gurud. Schiller war wie ausgeloscht. Woran Schiller bei seinen Lebzeiten fich kaum zu betheiligen fähig gewesen war, aus Mangel an Borkenntniffen, waren Goethe's Runftstudien: er nahm lebendigen Antheil taran, aber verhielt sich zu ihnen wie ein Augenstehender, der in aller Eile jo viel als möglich zu lernen jucht, ohne viel auf eignes Urtheil Anspruch zu machen: hierauf schien Goethe jetzt seine vornehmste Arajt concentriren zu wollen. Schon während Schillers letter Jahre hatte er bamit begonnen. Die aufere Lage ber europäischen Berhalt= nisse machte die Kunstgeschichte zu einem mehr und mehr sich vorbrangenden Gegenstande des öffentlichen Interesses. Die große Beute bes italianischen Feldzuges Bonaparte's, welche bas Louvre in Paris füllte, bot eine Bereinigung von Runftwerken, wie fie feit tem Befteben ber modernen Welt noch niemals auf einer Stelle zusammen fichtbar gewesen waren.

Indessen, das hatte, wie bemerkt, sich schon ereignet als Schiller noch am Leben war: der Hauptgrund, weshalb nach seinem Tode Goethe in eine so aufsallende dichterische Unthätigkeit versiel, ist, daß eine Abspannung nach dieser Seite hin, welche gleichfalls bei Schillers Lebzeiten schon begonnen hatte, nun im vollsten Umsange ihre Nechte geltend machte. Zugleich wirkten die beiden großen Ereignisse, welche jetzt erst eigentlich das 18. Jahrhundert abschlossen: das Ende der französischen Nevolution durch Napoleous Kaiserthum und der Umsturz des Dentschen Kaiserthums sammt dem der preußischen Monarchie durch die entscheidenden Siege der Franzosen, von denen der eine in Goethe's nächster Nähe gewonnen wurde. Die Zeiten gemäßigster Freiheit, auf welche Schiller trotz der Excesse ter sranzösischen Revolution bis zu seiner letzten Stunde noch hatte hossen dürsen,

waren für alle Völker wie zu einem Traume geworden. Eine surchtbare Ernüchterung verbunden mit dem Schrecken vor der ins Ungeheure wachsenden Macht des einen Mannes, der alles in den Händen hielt, übertäubte alle andern Gefühle. Goethe, an der Schwelle des Alterssstehend, mußte erleben, daß Constellationen irdischer wie geistiger Art eintraten, für die sein bis dahin geführtes Leben in keiner Beise ihn vorbereitet hatte. Er erkennt daß eine große Epoche abgethan sei, und indem er sich still auf sich selber zurückzieht, erwartet er, welche neue Welt sich aus dem Chaos entwickeln werde.

Und hier nun haben wir was seine dichterische Fähigkeit anlangt ein seltsames Schauspiel. Er fängt gleichsam ganz von vorn an. Es beginnt ein Roman in seiner Phantasie zu wachsen, in derselben Art wie einst Werther entstanden war: aus rein innerem Anstoße, nur für sein eignes Herz geschrieben gleichsam, und ohne Gedanken an ein Publikum, welches daran Theil nehmen könnte; wie Werther auch nur für einige wenige Leute gedichtet welche im Geheimnisse waren.

Dieses Wert ist nun aber doch in einem anderen Geiste geschrieben als Werther einst. Trot des leidenschaftlichen Inhaltes sehlt ihm das bewegte persönliche Slement, welches dis dahin das Kennzeichen der Goethe'schen Dichtungen gewesen war, nur seine allerletzte, die Natürsliche Tochter ausgenommen, in welcher dieser neue Geist ebenfalls zu bemerken ist. Und es war nicht Goethe's Alter etwa, das sich hier geltend machte, denn derzenige durste nicht als alter Mann bezeichnet werden, der die glühenden Conflikte der "Wahlverwandtschaften" zu sichreiben im Stande war. Etwas Anderes erklärt diese veränderte Art zu dichten.

Erwähnt ist bereits um was es sich hier handelt, nun jedoch muß es in vollem Umfange besprochen werden: wir haben den Einfluß des Studiums der Naturwissenschaften auf Goethe's Dichtung und Weltzauschauung zu untersuchen. Dieser Einfluß wird jetzt erst flagrant. Denn obgleich Goethe seit seinem Eintritte in Weimar sich den Raturwissenschaften hingegeben und besonders nach der Rücksehr aus Italien sich so tief hinein versenkt hatte, daß Schiller ihn ihrer Herrsichaft geradezu "entreißen" mußte, tritt der Einfluß dieses Studiums

auf seine Dichtungen nicht eher in sichtbaren Volgen wirklich zu Tage als in den Zeiten von deren Anbruche ich eben gesprochen habe. Denn selbst von dem was Goethe nach der italiänischen Zeit an dickterischen Werfen ganz nen producirt zu haben scheint, war das Meiste nichts als die Aussührung alter, längst in ihm lagernder Anschauungen. Hermann und Dorothea, der Gott und die Bajadere, die Braut von Corinth, die Achilleis haben Jahre lang unausgesprochen in seiner Phantasie gelegen. Neu dagegen, vom ersten Keime an, sind die "Natürliche Tochter" und die "Wahlverwandtschaften", bei denen die Ungabe des neuen Jahrhunderts auf ihren Titeln zugleich das neue Jahrhundert als die Zeit ihrer Entstehung anzeigt.

Goethe hat über fein fid allmälig bilbentes Berhältnig zu ten Naturwiffenschaften an vielen Stellen feiner Werte jo ausführlich berichtet, daß wir ihn auch hier von Schritt zu Schritt verfolgen fönnen. Die Unlage dafür war von Anfang an vorhanden. Wir wiffen, wie er in Leipzig medicinische und physikalische Borlesungen hörte und sich in Strafburg fosehr biefen Dingen zuwandte als ob fie fein Hauptfach ausmachten. Doch schneiden wir dies Alles und andere Momente seiner Frankfurter Zeit ab als bloße Borstufen, welche gar nicht in Betracht kommen, mit Goethe's eignem Bekenntniffe; er habe von den Naturwissenschaften bei seinem Gintritte in Weimar nichts gewußt. Dort erst führt sein Amt ihn ernsthaft in fie ein. Die Sorge für die Staatswaldungen in die Botanif, die Berwaltung der Jenaischen Universitätssammlungen in die Anatomie, ber Ilmenauische Bergbau in die Geologie, die Kunststudien in die Physik. Nach allen diesen Richtungen sucht sich Goethe aufangs nur den Bestand der vor= handenen Lehre auzueignen, geht raid jedoch zu selbständigen Untersuchungen über und endet mit Entdedungen, deren Bichtigfeit beute erst in gebührender Beise anerkannt zu werden beginnt.

Es kann, das Wort im ernsteren Sinne genommen, nichts Ummuthigeres gedacht werden als die umständlichen Darstellungen Goethe's, wie er auf ganz besondere Weise in die verschiedenen Fächer

der Naturwissenschaften theils hineingenöthigt ward, theils in fie einbrang. Dem Anfänger gewöhnlichen Schlages pflegt bie Grundlage alles Wiffens zu einer Zeit, wo ber menschliche Beist für bie bloge Aufnahme ter Dinge zumeist gemacht ist, wie eine wohlgeordnete Erbichaft übergeben zu werden, bei ber es nur zuzugreifen gilt. Goethe fam als fertiger Mann, bei bem alles Renaufgenommene fofort eigne Gedanken erwedt, stogweise und gleichjam nur auf Rebenwegen zu ben Dingen. Um sich in ber Botanit, mit ber er, wie wir feben, ben Anfang macht, zurecht zu finden, sucht er in ben Wälbern bie Förster, Kräutersucher und Effengenkocher, an verftedten Stellen Die Besitzer von Berbarien auf, lieft in großen Stogen bagu, mas tie Weimarifche Bibliothek besitzt, beobachtet im eigenen Garten und beginnt nach Rurzem auf neue, zu allem in Büchern Enthaltenen in Widerspruch ftehende Gedanken zu gerathen, Die er eifrig, aber gang im Stillen verfolgt. Nur hier und da bleiben ihm einzelne Stunden dafür übrig. In seinem Geiste bildet sich die Gestalt der "Urpflanze", aus der alle anderen gesetymäßig fich entwickeln mußten und auf die fie wieder gurudguführen feien. Plöglich überrafcht ihn, an tiefer ober jener Stelle, Die Fortsetzung ber diesem Phantasiegebilde gewidmeten Träume. Dann versinkt alles Uebrige und Goethe lebt in diesen Gedanken, als habe fein Leben nur biefen einzigen Zwed. Lange Jahre braucht er, ehe er soweit kommt von seinen Ideen öffentlich zu sprechen, und als er fich endlich dazu entschließt, wird er von den Fachleuten mit Achselzucken und mitleidigem Lächeln abgewiesen. Ihm aber ist, scheint es, am Beifall eines gang anderen Publifums gelegen. Mit Christiane betreibt er in den erften Weimarischen Tagen nach ber italiänischen Reise Diese Studien. Für fie faßt er seine botanische Lehre in ein Gedicht zusammen, bessen Hauptinhalt nicht einmal die Wissenschaft, fondern die Andeutung feines geheimen, ihn beglückenden Berkehres mit ber Geliebten ift.

Heute wird von Fachleuten versichert, daß Goethe's Ideen die grundlegenden Anschauungen enthalten, auf denen die moderne Botanik beruhe.

Einen ähnlichen Verlauf haben Goethe's anatomische Studien gehabt.

Auch hier beherrschte eine äußerlich vergleichende Methode bie Wissenschaft, welcher Goethe seine auf eine höchste ideale Einheit losarbeitenden Phantasien entgegenstellte.

In der Botanik wurden eine Unzahl von Familien angenommen, in die alle Pflanzen untergebracht waren. Das entscheidende Kriterium war ihre Blüthe. Die Berschiedenheit der Familien blieb als eine im Schöpfungsplane bereits enthaltene vorausgesetzt. Gegen beide Prämissen richtete sich Goethe's höheres Bewuftsein.

Er wollte nicht die Pflanze nur als Trägerin einer Blütbe bestimmter Art mit anderen in derselben Periode stehenden Pflanzen verglichen haben: er wollte bas einzelne botanische Individuum vorerit gar nicht mit andern vergleichen. Berfolgen wollte er es in ber Unieinanderfolge feiner eignen Zustände vom ersten Momente ab. Gine Pflanze nimmt er vor, als gebe es nur diese einzige auf der Welt, die er in ben jammtlichen Stadien ihrer Entwicklung kennen zu lernen fucht. Er beobachtet ihren Samen, ihre Berfuche aufzukeimen, ibr Bachsthum, Die Ginfluffe von Boben, Sonne, Licht und Dunkelheit, ben Reichthum ober bie Armuth ihrer Blätter und Blüthen, bas Aufsteigen ihrer Safte. Er examinirt fie auf ihre perfonlichen Berhalt: nisse in jeder Richtung und sucht die Gesetze, nach denen tie unaufhörliche Folge neuer Buftande eintritt, Die fich feinem Auge bier bieter. Er hat fein bestimmtes Biel für seine Beobachtungen, auf welches er gleichfam polizeilich losrecherchirte: er verfolgt unbefangen alle Lebensäußerungen, von denen seinen liebenden Bliden feine entgeben joll. Allmälig, nachtem er von Pflanze zu Pflanze vorschreitent, gemeinsame Eigenheiten ber Entwidlung zu erkennen glaubt, wagt er Gesetze überhaupt als vorhanden anzunehmen. Diese find es endlich, die ihn auf jene ideale Formel aller Pflanzengestaltung binleiteten. Seine Entredung war: bag bie einzelnen Pflanzentheile, Blatt, Blüthe, Stengel ic. einem gemeinsamen Bildungsgesetze folgent, nur die verschiedengestaltete Manifestation berfelben Urform feien, so das

Goethe's Urpflanze sich in Blüthe, Blatt, Stengel und Wurzel nur als ein Ugglomerat idealer gleicher Theile zu erkennen giebt, die unter verschiedenen Einflüssen verschieden geformt in die Erscheinung hervorsbrachen. Das gleiche Princip nun sucht Goethe im Reiche der Thiere nachzuweisen.

Doch wir dürfen uns bier nicht in Specialitäten verlieren, um Goethe's ofteologische Entbedungen zu verfolgen: genug daß es ihm and hier anjangs nicht gelang, sein Princip überzeugend zu begründen, sondern daß seine Entdedungen erst nach der Decennien hindurch dauernden Ungunft der Gelehrten heute nicht nur als begründet, fonbern abermals als grundlegend für die neuere Wiffenschaft auerkannt worden sind. Ich verweise auf das was unsere Fachgelehrten darüber urtheilen. Mit einem genialen Scharfblicke, welcher ben, wie bei ber Botanik nur in abspringenden gelegentlichen Stunden sich mit diesen Studien beschäftigenden Dichter über alle materielle Arbeit hinaus sofort in die höchsten Probleme der Forschung eindringen ließ, erkannte er hier die Gedanken, als deren neueste Frucht Darwins wunderbares, in seiner Begründung großartiges, in seinen letten Confequenzen grundfalfches Princip zu Tage gekommen ift. Goethe würde sich wohl gehütet haben, die Folgerungen der Schule Darwins aus dem abzuleiten, was in dieser Richtung er zuerst der Ratur abgelauscht und ausgesprochen hatte, aber er würde boch mit inniger Benugthnung vielleicht den Effect gesehen haben, den in fo weltbewegender Beife seine einstigen einsamen, mit Sohn aufgenommenen Entdedungen vorbereiteten.

Wir sehen Goethe, wenn ihm als Dichter oder Schriftsteller etwas gelungen ist, zu Zeiten seine Freude darüber aussprechen. Der Ausdruck seiner Gefühle übersteigt dann niemals aber den einer ruhigen Besriedigung. Er empfindet ein sanstes wohlthätiges Behagen an dem Geleisteten. Niemals aber befällt ihn das directe Entzücken, mit dem er seine Entdeckungen als Naturforscher seinen Freunden frisch mittheilt. Hier wird er leidenschaftlich. Eine "markerschütternde" Freude erfüllt ihn. Er vergist alles Andere in solchen Momenten.

Man glanbt zurüchlickent heute zu ersehen, als habe tie Tragweite seiner neuen Gedanken ihn im ersten Augenblicke ihres Auftauchens ergriffen wie ein ungeheures Erstaunen, das ihn außer sich brachte.

Was die geologischen Studien anlangt, so sei nur bemerkt, daß Agassiz die ersten Gedanken der die Erde einstmals beherrschenden, heute theoretisch so wichtigen "Eiszeit" Goethe zuschreibt.

Es bliebe noch übrig, von Goethe's bedeutendstem wissenschaft: lichen Werke, ber "Farbenlehre", zu sprechen.

Hifden danert die trübe Ungunft, welche seine wissenschaftlichen Ansichten sammtlich aufangs ersahren haben, und die auf den übrigen Gebieten dem klaren Sonnenscheine der Anerkennung gewichen ist, heute noch fort. Bon keiner competenten Seite her wird Goethe's Ansichten Beistimmung zu Theil. Er geht von dem gleichen Principe aus, das er überall versicht: er will auch hier auf einfache Anfänge zurick. Er leugnet die Bielheit der Farben, die er sämmtlich als Zwischenstwien zwischen Licht und Dunkelheit auffaßt. Es kann nicht unsere Aufgabe sein, in dieser Frage entscheden zu wollen, und ich beschränke mich, als Nichtsachmann, nur auf solgende, die Sache selber kaum berührende Bemerkung.

Als "Buch" betrachtet, als Product aus Worten und Gedanken, ist Goethe's Farbenlehre ein entzückendes Werk. Das allein was es an historischem Material, nach unendlichen Nichtungen hin, mittheilt, würde ihm diese Bezeichnung sichern. Nach Goethe's Principe, daß man um eine Wissenschaft zu geben die Geschichte dieser Wissenschaft liefern müsse, hat er, indem er über das Verhältniß der Menschen und Jahrhunderte, der gelehrten Forschung sowie der unbefangenen Beobachtung, zu den Farben schrieb, ein Buch zu Stande gebracht, in dem zu lesen der gewiß niemals müde werden kann, der es einmal kennen gelernt hat.

Ueberblicken wir Goethe's naturwissenschaftliche Gedankenthätige feit vorerst nur auf ben maaßgebenden Gedanken hin: daß die ichassende Natur bis zu den einsachsten Gedanken in ihrer Wirksamkeit verfolgt werden musse, so ersehen wir nun den Zusammenhang dieser

Ibee mit dersenigen, die wir als Grundprincip der griechischen Kunst erfannten: die thatsächliche Zurückleitung der menschlichen Gestalt und der menschlichen Sprache auf einsachere, aber inhaltsreichere Formen. Nicht in der genauen Nachahnung dessen, was in niedrigeren Eigenheiten die Erscheinungen trennt, liegt die Aufgabe des Künstlers, sondern in Ersindung einfacher Gestaltungen, in denen das Gestreunte sich vor uns vereinigt. Goethe's Enthusiasmus für die Kunst der Griechen erfennen wir nun als in inniger Verbindung mit seiner Naturanschauung. Doch nicht dies ist es, worauf es uns jetzt zumeist ankommt, sondern einige wichtigere Gesichtspunkte sind auszusprechen, durch welche Goethe's Art die Natur zu beobachten nicht nur für seine Zeit eine ganz eigenthümsliche war, sondern durch welche sie heute noch einen besonderen Platz für sich einnimmt.

Goethe's großer Gesichtspunkt ist die Beschränkung aller Naturerkenntniß auf das Gebiet des "Zugänglichen", wie er sich ausbrückt.

Wir haben gesehen, was ihm Spinoza's Philosophie so thener machte. Nicht weil er Spinoza's Spstem besonders verehrt hätte: Goethe gesteht gelegentlich sogar ein, daß er von Spinoza's "Spstem" nicht viel wisse, sondern weil er in dessen Werken einen zusammen-hängenden Neichthum von Beobachtungen über die menschliche Natursah, bei denen auf das Strengste nur das zur Untersuchung gezogen war, was dem grübelnden, theilenden, beobachtenden menschlichen Verstande saßbar ist. Kein anderer Philosoph leistete Goethe das. Alle wollten sie auch das Unfaßbare in Formeln bringen.

Tenselben Unterschied verlangt Goethe beim Studium der Natur. Bon vorn herein wird das "Unzugängliche" anerkaunt, nicht nur als die andere, sondern als die größere Hälfte der Naturerscheisnungen. Dieses Unzugängliche, das er auch das "große Geheimniß" nennt, dominirt in solchem Maaße, daß sich das ihm innewohnende Wesen sogar auf das "Zugängliche" erstreckt, so daß Goethe das Zugängliche und Unzugängliche zusammen als das "große Geheimniß" bezeichnet. Immer wieder erklärt er davon, daß es dem Einzelnen unmöglich zu begreifen sei. Immer wieder versagt er sich und Andere

ras Recht, aus dem Bekannten hier das Unbekannte zu confirmiren. Er sieht sich gleichsam als einen Seefahrer an, der einen Erdtheil zu Schiff umkreisend und höchstens hier und da die Küste betretend, sich nicht anmaaßen dürfe, von dem was nur aus der Ferne sich seinen Blicken offenbare, bindende Schlüsse auf das Innere des Landes zu ziehen.

Allein, fo fehr Goethe bem Berftande bier verbietet, mehr für Wahrheit zu nehmen als sich in ber That mit ben fünf Fingern ber Sand greifen laffe, um jo voller giebt er ber Phantafie bes Dichters ras Recht, aus unbewußter, träumender Eraft Bilber beffen gu ichaffen, was ber Beift zu erbliden wünscht. Rur bag er mit Scharfe bie Grenze beiber Thätigkeiten aufrecht halt. Längst hatte, in feinen Jugendzeiten ichon, Die große Laplace-Kantiche Phantafie von ber Entstehung und bem einstigen Untergange ber Erbengel Plat gegriffen. Aus bem in fich rotirenden Weltnebel - Die Kinder bringen es bereits ans ber Schule mit - formt fich ber centrale Gastropfen, aus dem hernach die Erde wird, und macht, als erstarrende Rugel, in unfaßbaren Zeiträumen alle Phafen, Die Episote der Bewohnung burch bas Menichengeschlecht mit einbegriffen, burch, um endlich als ausgebrannte Schlade in Die Sonne gurudgufturgen : ein langer, aber bem heutigen Publikum völlig begreiflicher Proces, für beffen Bustandefommen es nun weiter keines angeren Gingreifens mehr bedurte, als die Bemühung irgend einer außenstehenden Rraft, die Sonne in gleicher Heiztemperatur zu erhalten.

Es kann keine fruchtlosere Perspective für die Zukunst gedacht werden, als die welche uns in dieser Erwartung als wissenschaftlich nothwendig heute aufgedrängt werden soll. Ein Aasknochen, um den ein hungriger Hund einen Umweg machte, wäre ein erstischendes appetitliches Stück im Bergleiche zu diesem letzten Schöpfungserrement, als welches unsere Erde schließlich der Sonne wieder anheimsiele, und es ist die Bisbegier, mit der unsere Generation dergleichen aufnimmt und zu glauben vermeint, ein Zeichen kranker Phantasie, die als ein historisches Zeitphänomen zu erklären die Gelehrten zukünstiger Epochen einmal viel Scharisinn auswenden werden.

Niemals hat Goethe solden Trostlosigkeiten Einlaß gewährt. Die unendliche Bergangenheit zu enträthseln, ist ihm ein Genuß, der unendlichen Zukunft anders als dichterisch beizukommen aber, reizt ihn nicht.

Während er im Faust, wo nur seine Phantasie waltet, sich nicht schent die entsernten Himmelsräume in die elenden Schranken einer Theaterbühne zu bringen, rührt er als Gelehrter jene exacten Phantasien gar nicht an. Es würde seinem Begriffe von Freiheit widerssprechen, heute bestimmen zu wollen was einst sein wird. Nur Uhnung ist hier gestattet. Ihm ist die Natur ein sortwährend in jungsräuslichen Zustand zurückehrendes Ganzes, dessen Zusunst verhüllt bleiben nuß. Offenbaren kann sich nur was zusällig sich aufthu:. Kein System umfaßt diese Totalität. Alle Namen und Zissern sint den Erscheinungen nur aufgeschrieben: jeder Regen löscht sie aus.

Daber Goethe's Unbefümmertheit um die Bollständigfeit feiner Beobachtungen. Er constatirt die ewige Beränderung der Dinge. Einen unendlichen Uebergang aus einem Zustante gum antern beobachtet er: wo denn, fragt er, sei der Moment, in dem ein sich entwidelnder abgetrennter Theil ber Ratur als in dem Zustande befindlich bezeichnet werden durfe, welcher die übrigen repräsentire. Der prägnante Moment dieser Pflanze tritt vielleicht in einem Augenblicte ein, wo niemals ein menschliches Auge sie beobachtet ober nur betrachtet hat. Goethe glaubt nichts als was er gesehen hat und nimmt fremde Beobachtungen nicht an, ehe er fie nicht wiederholte. Sein Genuf ift, darzustellen mas er selbst gefunden hat. Er betrachtet fich als Reisenden auf einer Entbedungserpedition, für den jeder erfte beste Gegenstand Werth und Wichtigkeit hat, und der auch zu notiren nicht unterläßt, wo ihm einmal die Lebensmittel ausgehen oder feine Leute rebelliren. Nechts und links budt er fich, hebt auf mas gerade am Wege liegt und ihm zuerst in die Augen fällt. Ein anderer Weg würde ihm andere Objecte geliefert haben. Goethe ist ber achte Dilettant. Er hoffte nie auch nur annähernd ber Natur joviel Bebeimnig abzuborden, um ben verhüllten Rest banach errathen zu können: es find doch immer nur einzelne kante einer unbekannten Sprache, die an sein Ohr schlägt, von der nur hier und da ein ganz einsacher Satzihm klar wird. Goethe's Ueberzengung nach stehen alle Erscheinungen in einem Zusammenhange, welcher niemals aus der mit noch so großer Geschicklichkeit vorgenommenen Behandlung einzelner, abgesonderter Theile herauszudemonstriren sei. Dies ist der Sinn seines Uxioms, daß die Natur "weder Kern noch Schale habe", weder ein Inneres noch ein Ueußeres, weder ein Nothwendiges noch ein Nebenstächliches, sondern daß seber Theil neben dem andern Theile als gleich wichtig angesehen werden müsse.

Daber die Behaglichkeit mit der er sich nur in den gelegensten Momenten den Naturericeinungen zuwendet. Ja, Diefes Berhalten seiner eignen Persönlichkeit sieht er als ein so bedeutendes Ingredien; jeiner wissenschaftlichen Thätigkeit an, daß er seine gelehrten Untersuchungen gar nicht von seinem übrigen Leben abtrennen will. betrachtet fie als Symptome feiner gesammten Lebensführung, Die mit allen andern auf gleicher Reihe fteben. Daber Die Wichtigkeit, mit der er seinen persönlichen Zustand bei seinen wissenschaftlichen Arbeiten mit in Rechnung zieht. Diese Art die Dinge zu betrachten wird schließlich zu einer solchen Sauptsache bei ihm, daß er wissenichaftliche Entdeckungen als unvollkommen mitgetheilt ansieht ebe er nicht die Person und Lebensgeschichte des Entdeckers kenne. Daber, als er sich im höchsten Alter ber Meteorologie und der Beobachtung der Wolfenbildung zuwandte, sein wunderlicheschönes Berhältniß zu Howard, dem englischen Forscher, ber hier zuerst etwas Entscheiten= des leistete. Er wollte Howards Resultate nicht eher gelten lassen als bis er wisse wie seine Person dazu stände, fragte in einem Briefe an und erhielt die schöne, rührende und ausführliche Auskunft, die er als Uebersetzung zum biographischen Ehrendenkmale bes einfachen Mannes veröffentlichte.

In wie eminenter Weise diese Art die Dinge zu betrachten als Die "antike" bezeichnet werden dürfe, ergiebt sich wenn wir einen Blick auf die Stellung des Menschen zur Natur werfen, wie sie seit Jahr-

tausenden bestand und wie sie sich, im Gegensatze dazu, im Umsschwunge des vorigen Jahrhunderts und des unsrigen total verändert und umgewandelt hat.

Die mosaische Schöpfungsgeschichte gipselt im Menschen, welcher als Inhaber der Ausnießung alles Vorhergeschaffenen eintritt. Und die griechische Mythe läßt ihre Götter und Titanen im menschlichen Sinne als Herren der irdischen Erscheinungen auftreten, so daß sie als directe Vorläuser der Menscheit dastehen. Selbst Aristoteles würde sich die Welt nicht ohne die Griechen als das ihr Centrum bildende, an sich bevorzugte Volk darin haben denken können, und das Christenthum erhebt den Menschen in solchem Sinne zum Zweck der Schöpfung daß ohne ihn die Welt inhaltslos wäre.

Gegen diese Anschauung empörten sich die Naturwissenschaften. Die Aftronomie eröffnete den Kampf, indem sie die Erde, die für den Mittelpunkt des Weltspstems galt, als ein nur untergeordnetes Gestirn erkannte, bessen herrschende Bewohner damit zugleich degradirt wurden. Schlag auf Schlag wurde diese Degradation nun für die Erde selbst aber weiter durchgeführt. Ungeheure Zeiträume ihrer Dauer bevor Menschen existirten wurden nachgewiesen. Kräfte entsteckt, deren Wirkungen vom Geiste des Menschen weder geleitet noch gar erkannt worden sind; statt der früher in behaglicher Nähe stehenden göttlichen Gestalten nun dunkle, aus ungeheuren Entsernungen wirksame Mächte.

Und selbst diesen steht der Mensch nicht mehr gegenüber wie er es früher der Gottheit durfte. Neben dem Reiche der Menschen sind die der Pslanzen, Gesteine und Thiere die Herren der Erdoberstäche. Kein Gedanke mehr an die alte Unterthänigkeit, als sei ihre höchste Ausgabe, der Menschheit dienstbar zu sein: nach unbekannten Constitutionen existiren sie für sich, sprechen eine dem Menschen unverständstiche Sprache und wissen nichts von ihm. Aber der Mensch selber weiß nicht mehr, wohin er gehört. Dankbar ninnut er an, daß man ihm im großen Thierreiche eine zweiselhafte Stelle einräume, wo er bescheiden sitzend über seinen letzten verwandtschaftlichen Zusammen-

hang mit der übrigen Thierwelt beschämt nachtenken und sich Mühe geben dars, in seinen ohnmächtigen Gedanken zu der Einsicht zu geslangen, daß es weder für seine eigne Seele noch für Gott, als deren Schöpfer und letzte Zuslucht, irgent bindende Beweise gebe. Dies der geistige Zuschnitt der Menschheit, welche die einstmals in jene Schlacke sich verwandelnde Erde heute mit so zweiselhaftem Eigensthumsgefühl inne hat.

Diese Anschauung ber Dinge ift es, Die in der zweiten Salfte res vorigen Jahrhunderts allgemeinwerdend der Herrschaft der "Römiiden Welt" ein Ente bereitete. Denn aus Diefer ploplich einbredenden Lehre ging der unerhörte geistige Zustand hervor, dessen Folge tie frangösische Revolution mar. Gine Auflösung bes allgemeinen Bemußtjeins fant ftatt, auf bem Taufende von Jahren Die Structur res europäischen Lebens beruht hatte. Alles murte in Frage gestellt und feine Frage gab es, welche nicht als wissenschaftlich erlaubt gelten durfte. Jede praktische Bethätigung ter so gewonnenen Resultate idien geboten. Staat und Rirde maren in Gebanken längst aufgeopfert ehe tas erfte Flämmden bes großen Brandes ber frangöfifchen Revolution aufleuchtete. Richt blog ber liberale Bürgerstant, sondern Soch und Riedrig dachte jo und die katholische und protestantische Beiftlichkeit leiftete keinen Widerstand. Chriftenthum und Berehrung res antifen Wesens vermischten sich friedlich. Darauf fam es gar nicht an: alle Augen maren geblendet von den neuen Offenbarungen welche im Bereiche ber Raturwiffenschaften Schlag auf Schlag fich folgten. Beim Auffteigen bes erften Luftballons herrichte wirklich ein Gefühl als fliege man ein Stud Weges in ben unendlichen Raum hinein. Mus bem Munde ber großen Mutter Natur erwartete man bie bodiften Gefetze, welchen bie neue Menfcheit nachzuleben hatte.

Man sollte benken, Goethe, der ohne Lehrmeister aus eigner Erfahrung in den Umsturz der bisberigen Gedankenwelt hineingerissen wurde, batte sich am willigsten den neuen Anschanungen beugen müßen: gerade bier aber sehen wir in ihm etwas sich erbeben, was

der verzweiselten Logik der Raturphilosophie sich unbesiegbar entgegenstellte.

Für Goethe's früheste Zeiten waren jene auflösenden Gedanken noch nicht vorhanden gewesen, von denen Boltaire freilich ausging, denen Rousseau aber Widerstand leistete. Seine Franksurter Sachen neunt Goethe selbst später poetische Bersuche, welche nur den inneren Menschen schildern und von den Gemüthsbewegungen genugsame Kenntnis voraussetzen. "Hier und da", fährt er fort, "mag sich ein Unklang sinden von einem leidenschaftlichen Ergötzen an ländlichen Naturgegenständen, sowie an einem ernsten Drange, das ungeheure Geheinniß, das sich in stetigem Erschaffen und Zerstören an den Tag legt, zu erkennen. Db sich schon dieser Trieb in ein unbestimmtes uns bestriedigtes Hinbrüten zu verlieren scheint."

Aber auch in den ersten Weimarischen Zeiten noch beherrscht Die alte Weltanschauung seine Dichtung.

l'angiam und unabhängig von dem was um ihn her geschieht, verändert Goethe seinen Standpunkt.

Jemehr er bem "ungeheuren Geheinnisse" näher zu kommen suchte, um so mehr trat tas sich vordrängende Gesühlselement zurück, während die Beobachtung dessen was wir den Verkehr der Natur mit sich selber nennen können, sich bei seiner Anschauung der Dinge in den Bordergrund drängte. Die der Historie nahm unter Herders Einslusse zuerst eine andere Gestalt an. Die Geschichte trat für Goethe als eine Neihe natürlicher Processe in Berbindung zu den Erlebnissen des Bodens selber, auf dem die Geschichte sich abspielt. Die Völker wurden zu Individuen in seinen Augen, deren Bewegungen zu beobachten einen Theil der naturwissenschaftlichen Forschung bildet. Und so das Leben des Einzelnen: immer tieser verweben sich vor seinen Blicken die Schicksalsfäden der Menschheit in das allgemeine Geslecht der Erscheinungen überhaupt.

Die eignen ofteologischen Entbeckungen aber erst haben Goethe's veränderter Weltanschauung ganz neuen Boden geliesert. Er finstet, daß der von den Gelehrten seiner Zeit sestigehaltene materielle

Unterschied zwischen dem Menschenschädel und dem der übrigen Thiere nicht existire. Zwar will man es ihm nicht glanden, daß der durch ihn so berühmt gewordene "Zwischenknochen" (der eine Theilung des Oberstesers in mehrere Stücke volldringt) auch dem Menschen eigen sei, (bei dem man die meist völlig verwachsene, eigentlich nur ideal vorshandene Trennung nicht erkennen wollte): für Goethe war sie vorshanden und die Zugehörigkeit des menschlichen Skelettes in die große Reihe aller anderen Säugethierskelette ausgesprochen. Er zuerst in Europa erlebte in seinem Geiste die desinitive Entthronung des früsheren Herrschergeschlechtes.

Sträubte fich auch fein höheres Bewußtsein gegen jede auf bas Beistige gehende Folgerung, jo war boch die Summe Diefer neuen Erfahrungen zu stark, um nicht eine Revolution in ihm bervorzubringen. Goethe verläßt nun völlig feinen früheren Standpuntt. Er erkennt Die Menschheit, und fich selbst mit, als unter dem Banne einer schickfalsmäßigen Anechtichaft stehend, welche für gange Gebiete bie ba früher scheinbar maltende Freiheit nun als unmöglich erfennen ließ. Seine eignen Erfahrungen, Die ununterbrochene ftille Gelbftbeobachtung mußten es ihm bestätigen, auch wenn er Andern nicht hätte Glauben ichenken wollen. Mit Stannen hatte er längst in sich eine periodische Wiederkehr moralischer (guter und boser) Erscheinungen bemerkt, beren "Umdrehungszeit" er zu berechnen wünschte. Immer neue Beifpiele belehrten ihn, wie fehr der freie Wille dem Ginflusse der "Gestirne" gegenüber machtlos sei. Immer neue Retten entdecte er, beren Endpunkte sich im Rebel verlieren, aber beren Druck er selber nur gu tentlich fühlt. Richts ware natürlicher gewesen, als jetzt ben letzten Schritt zu thun. Den aber thut er nicht! Goethe verfolgt willig ben Weg, auf den die immer größer werbende Macht ber Naturwissen= fchaften ihn brängt: nur aber bis zu einem gemiffen Puntte läft er sich leiten. Erstannlich ist bei all seiner wissenschaftlichen Unterordnung unter tie Gebote ber Ratur Goethe's privates perfonliches Berhalten.

Miemals ift Goethe von tem uralten aristofratischen Stant-

punkte herabgestiegen: trot bem was die Wissenschaft dagegen vorbrächte, die Menscheit dennoch als die Mitte der Schöpfung anzussehen, um derenthalben Alles da sei. Niemals ist ihm eingefallen, für sein Recht, sich so zu verhalten, erst Beweise vorzubringen: er nahm es in Anspruch. Hier erblicken wir ihn in flagrantem Gegensate zu den Grundbedingungen der Wissenschaft welche auf Erforschung eracter Dinge geht. Hier zumeist könnte man Goethe einen "Griechen" nennen, den sein angeborenes Adelsgefühl sogar der Philosophie gezenüber nicht verläst. Er will sich unter keinen Umitänden zum Sklazven machen lassen. Wer hatte ihn darüber zur Rede zu stellen? Wo für Goethe's persönliche, individuelle Gedanken kein Raum ist, da wendet er sich schweigend ab.

Goethe, ben feine Berpflichtungen banben, nutte feine freie Stellung gründlich aus. Er arbeitete an feiner Universität, mo er auf Collegen oder Schüler Rücksicht zu nehmen hatte, er war Mitglied keiner Afademie, was ihm vielleicht eine gewisse repräsentirende Zurüchaltung auferlegt hätte: er war gang auf sich selbst gestellt. Diemant burfte ihn interpelliren, oder ihn ben Ropf mit Gewalt in tiese oder jene Richtung wenden, jo bag er batte jeben muffen, was in ihr lag. Mit feinen gefunden funf Ginnen stellt Goethe fich als bie Mitte der Erscheinungen bin, indem er tas dem unbewaffneten menichlichen Auge Erfennbare als bas eigentliche Maag ter Dinge proclamirt. Dies ber Grund, weshalb er an Aftronomie, wozu es der Fernröhre bedari, und an mikroskopischen Untersuchungen feinen Gefallen findet. And gegen Rewton nimmt ihn jogar ber gang äußerliche Umstand in gewissem Sinne ein, daß dieser mit einem Prisma operirt, fatt bireft von bem auszugeben mas bas gesunde menschliche Auge por sich hat.

Es wird Niemant Goethe's Versahren schlechthin als nachahmungswürdig empfehlen wollen. Indessen da er einmal so verfahren ist, da sein Veispiel so offen dasteht, und da er doch als Gelehrter Bedentendes geleistet hat, so wird sich nicht verhindern lassen, daß diesenigen, welche sich in ähnlicher Weise dem Gutdunken ihres Genius anheimgeben, Goethe als den Schutpatron dieser Art, die Dinge anzufassen, verehren. Goethe erklärt gelegentlich einmal Wissenschaft und Kunst für identisch und proclamirt damit auch für erstere die Inspiration des günstigen Momentes als das Maafgebende.

Es hat etwas Erquickendes, die Unbefangenheit zu sehen, mit der er sich in einer Zeit, wo Alles zu wanken begann, durch dieses subjective Verfahren sesten Grund unter die Füße schafft.

Er hatte gelernt die Entwickelung der Menscheit nur als einen Theil des allgemeinen Fortschritts der gesammten Natur zu sehen und das Schicksal des Einzelnen als eine Welle des großen Stromes, deren Sichheben und Sichsenken von Gesetzen beeinflußt wird, welche zu erkennen ins Bereich des "Unzugänglichen" gehörte. Goethe ist viel zu praktisch, um die Gränze zwischen Freiheit und Nothwendigkeit philosophisch herausrechnen zu wollen. Er läßt den Grund der Dinge auf sich beruhen, aber er untersucht die einzelnen Fälle. Auf irgend einem Wege, fühlt er, muß das Gesetz sich von selbst ergeben, und endlich entdeckt er, ausgehend von naturwissenschaftlicher Vergleichung, die Formel welche auch für das geistige Leben past.

Sie ist in seiner Erklärung bes "Nothwendigen in ber Natur" enthalten.

Mis der beinahe letzte seiner alten Freunde, Carl August, gestorben war, und Goethe sich anschiefen mußte, dessen Sohn, den er von den ersten Lebensmomenten her kannte, als seinen neuen Herrn zu begrüßen, hat er diesem einen Brief zugehen lassen, worin er ihm seine sormelle Huldigung darbringt. Dieses Schreiben, das alle Zeichen des Styles trägt welcher Goethe's, wie Gervinus sagt, "orphische" Periode auszeichnet, hat etwas in seinen Wendungen greisenhaft Umständliches. Man kann erleben, daß uralte Männer, intem sie eine theure Erbschaft weitergeben, ein seltsam ceremoniöses Wesen annehmen, weil sie durch ein langes Leben von der Wichtigkeit auch der nur unbedeutend erscheinenden Handlungen überzeugt, wenn diese nun gar sich über den gewöhnlichen Inhalt erheben sich zu seier lichen Umschweisen gedrängt sühlen. So Goethe in diesem Schreiben,

aus deffen Sätzen ich den folgenden herauswähle: "Die vernünftige Welt ist als ein großes unsterbliches Individuum zu betrachten, welsches unaushaltsam das Nothwendige bewirkt und dadurch sich sogar über das Zufällige zum Herrn erhebt." Dieses "Wort eines großen Weisen" wird hier als die letzte Consequenz aller Betrachtung übershaupt gegeben.

Wir sehen wie Goethe hier zu einer Idee gelangt, bei welcher rie physische und die moralische Welt im genauesten Zusammenhange stehen. Für die physische formulirt sich das Gesetz des Nothwendigen Dabin, daß die ichaffende Ratur fich gleichsam ihr festes Budget machte, deffen Gränzen fie nicht überschreitet, so daß wo fie ihren Gestalten auf ber einen Seite ein plus giebt, Diesem ein minus auf ber andern nothwendiger Weise entsprechen musse. Goethe führt das in Beifrielen forgfältig aus. Für die moralische Welt dagegen gewinnt er fo das Eintreten gewisser unabwendbarer Folgen aus vorhergegangenen Sandlungen und Zuständen, deren Erfolgen in bestimmter Form er nicht verlangt, teren bynamisches Erscheinen er aber für unabänderlich halt. Und hier gilt ihm für die kleinste menschliche Sandlung daffelbe Gesetz, welches die Thaten der größten Massen regelt: überall eine der "Sparsamkeit der Ratur" entsprechende Compensation des Geschenden. Man könnte biese Anschauung ber Dinge einen nach rückwärts gewandten Fatalismus nennen.

Ihr begegneten wir in seinen Dichtungen zum ersten Male, wie schon gesagt worden ift, in der Natürlichen Tochter.

Goethe sieht hier davon ab, das Publikum überraschen zu wollen, die poetischen Gestalten wie Tische durcheinander schwimmen, sie vor den Angen des Beschauers, und voreinander selbst, graciös gleichsam Bersteck spielen zu lassen, so daß der goldene Schuppenschimmer an der Stelle immer in vollem Lichte glänzt, wo man ihn am wenigsten vermuthete. Er läßt diesmal seine Gestalten, denen er nicht einmal allen Namen giebt, sondern die er nur mit Gattungsbegriffen bezeichnet, als König, Herzog, Gerichtsrath u. s. w. wie Repräsentanten halb historischer, halb allgemein menschlicher Abtheilungen der großen

Gefellschaft, halb frei balb unfrei, sich vorwärts bewegen zu unvermeidlichen Katastrophen.

Goethe hatte ben Griechen abgelernt, dag tie menschlichen Fiauren, in beren Kreife fich ein mabrhaftiges Schidfalsbrama entwickeln follte, gleichsam auf ihre moralische höchste Effeng zu reduciren und dann einander in unausweichbaren, ihre ganze Kraft erfordernden Situationen entgegenzustellen seien. Wir wissen, auf wie einfache Formeln Antigone, Kreon, Dreft, Ipbigenie fich gurudführen laffen. So, auf die letzten Consequengen ihrer geistigen Existeng bin, meint Goethe, mußten auch die modernen Individualitäten gu formuliren fein und er versucht es. Er läft in Eugenien, ber Belbin ber Tragobie, ein Matchen auftreten, beffen Schickfal baran bing, ob fie fortan als hervorragente Fürstentochter ober als blog beliebiges Brudftud ber großen gleichmäßigen Menschenmasie gelten dürfte. In bem Momente ter Prüfung zeigt sie, bag fie nichts als ein gutes, aber neugieriges und eitles junges Madden fei, und ihr Loos ift geworfen. Aber Diese entscheidenden Scenen entwickeln sich in einer kalten Rothwendigkeit als fetzte man einen Pendel in einem luftleeren Raum in Bewegung um jede feinste Schwingung möglich zu machen.

Es hat etwas Beängstigendes, diese ästthetisch präparirten Gestalten erscheinen und handeln zu sehen, von deren Leben alles Zuställige abgetrennt ist, so daß nur der, man könnte sagen, in höchster chemischer Reinheit hergestellte freie Wille des Individuums übrig bleibt, dessen Entscheidung die Katastrophe bewirkt.

Goethe hat die Trilogie nicht vollendet, auf welche dieses Stück berechnet war, und in der er, wie er ausspricht, das surchtbare Erscignis der französischen Revolution dichterisch zu gestalten hosste. Er hat den Bersuch aufgegeben, weil er beim Publikum durchaus kein Berständniss fand für das was er wollte. Wir haben nur Schemata der Fortsetzung, aus denen sich nichts erkennen läßt. Aber er suchte die Behandlung menschlicher Schickslebendungen, die ihm hier misstungen war, an einem anderen Stosse durchzusübren, den "Bahlverwandtschaften". Wie er in der Natürlichen Tochter die französische

Revolution darzustellen unternahm, so sollte in den Wahlverwandtschaften sein Berhältniß zu Frau von Stein endlich die künstlerische Berklärung empfangen. Wie eine tiese Wunde welche Heilung begehrte, lag es in seiner Brust. Aber nach Jahren erst gelang es, auch hierfür die Form zu sinden.

Wir dürfen hierbei nichts Aeußerliches im Sinne haben: als habe Goethe eine Dichtung wie ein Pflaster auf die Wunde legen und damit die verschobenen Dinge wieder ins Gleiche rücken wollen.

Er war längst wieder mit Fran von Stein wenn auch nicht verföhnt, so boch in ein erträgliches Berhältniß zu ihr gurückgefehrt. Mit ihrem Sohne hatte er immer in Berbindung gestanden. Der junge Mensch hielt in alter Anhänglichkeit an ihm fest. Gine Anzahl Briefe bezengen es. Peur Anfangs wird darin von den Eltern nichts gejagt, nach kurzer Zeit aber finden wir in ihnen bereits wieder Gruge an Bater und Mutter und nach abermals furger Zeit ift ber Berkehr mit der Familie gang hergestellt. Schon 1789 hatte Berders Fran Goethe wieder bei ber Stein getroffen. Doch war bas wohl nur ein äufferlicher Berkehr. Bu gegenseitigem Aussprechen fam es erst viel später. Schillers icheinen am meisten babei gewirft zu haben. 1796, als Frau von Stein Morgens einmal unter ben Orangenbäumen vor ihrem Saufe faß, fam Goethe mit feinem Sohnden an ber Sand zu ihr durch den Park den alten Weg herüber, und als er endlich gegangen war, schreibt sie nieder, wie es nur möglich gewesen sei, daß sie ihn jo lange verkannt habe. Als Fran Charlotte im felben Jahre bei Schillers zweitem Sohne Pathe ftand, wunderte fie fich, nicht Goethe neben fid, zu finden, ber feinerseits bann burd Schiller Brufe an fie fenden läßt. Bon Jahr zu Jahr fehrt das Berhältnig mehr in die alten Formen zurück, und es darf uns nicht wundern, im neuen Jahr= hundert Goethe in freundlicher Correspondenz mit seiner alten Freundin zu finden. Ein mildes Vertrauen hatte wieder zwischen ihnen Plat gegriffen.

In diesem Sinne war also kein Ansgleich mehr nöthig. Auch sollte mit dem Romane in keiner Beise eine Entschuldigung seines

Bruches oder Verklärung der ehemaligen Geliebten vorgenommen werden.

Ich sage dies ansdrücklich, weil es trotzem so scheinen könnte. Es wäre nicht unnatürlich gewesen, wenn Goethe das Problem sich gestellt hätte, zu verkörpern, was etwa geworden sein würde wenn er Frau von Stein, nach dem Tode ihres Mannes, geheirathet hätte. Der Roman scheint sogar so zu beginnen. Ein Wittwer, aber noch junger Mann beredet eine ihm an Jahren gleichstehende gleichsalls verwittwete Freundin, sür die er vor Zeiten vergeblich geglüht, auf Nechnung jener alten Liebe hin nachträglich seine Hand anzunehmen. Die Heirath kommt zu Stande. Ein junges Mädchen, Ottilie, wird in dieses Hauswesen eingesührt. Zwischen ihr und Ednard, dies ber Name des Mannes, entzündet sich eine Leitenschaft, an der Ednard, Charlotte die Frau, und Ottilie alle drei zu Grunde gehen.

Nichts natürlicher scheinbar, als die Annahme, Goethe habe als Phantasiebild aussühren wollen, was menschlicher Boraussicht nach ja hätte eintreten müssen falls Frau von Stein spät noch seine Frau geworden wäre. Der Zweck des Romanes wäre dann gewesen, zu zeizgen, wie wohl er daran gethan habe, wenn auch in noch so harter Art dem Berhältniß zu rechter Zeit ein Ende zu machen.

Fast möchte ich glauben, Goethe habe diesen Anschein absichtlich gesucht, und deshalb auch Eduards Gattin in so anssallender Beise Frau von Stein's Bornamen verliehen. Er wünschte vielleicht die Kritif auf salsche Bege abzulenken. Beimar war ein zu gefährlicher Boden: es sollte kein Klatsch entstehen. Goethe durste, sobald ihm geglückt war die Spürkrast der Gesellschaft salsch zu leiten, nun sein Berhältniß zu Frau von Stein, zum zweiten Male gleichsam, in demsselben Romane in voller Prägnanz auffassen. Goethe der wegen des als unmoralisch angesochtenen Inhalts der Erzählung in der Folge öfter Anfragen über das was der eigentliche Inhalt der Dichtung sei, zu beantworten habe', spricht einmal einsach aus: das was der Roman wolle, sei ja so deutlich: er bilde nur eine Illustration des Borstes Christi: "Wer ein Beib ansiehet, ihrer zu begehren, der hat schon

tie Che gebrochen mit ihr." Das konnte sich nicht auf sein späteres Berhältniß zu Fran von Stein beziehen als er sie verließ, sondern auf sein anfängliches, als er ihrer noch begehrte!

Fassen wir in drei Worten noch einmal den Inhalt seiner "Zehn Fahre" neben Frau von Stein zusammen:

Ein junger Mann ist zu einer verheiratheten Frau in eine Bersbindung getreten, die man eine geistige Ehe nennen konnte und aus der, wäre der Mann nicht dagewesen, sicherlich eine volle She hervorzgegangen wäre. Schon diese geistige She aber verstößt gegen die Moral der menschlichen Gesellschaft, welche in den zehn Geboten und in höchster Consequenz in jenen Worten Christi (Matth. 5, 25) entsbalten ist.

Goethe stellt bemgemäß ein Chepaar hin, das beiderseits die erste Blüthe der Leidenschaft einander nicht mehr darbringen konnte, wenn es auch aus Liebe sich heirathet. Ein Paar also, das, wie Herr von Stein und seine Frau, halb aus äußerlichen Ursachen zusammensgekommen war. Diesen Cheleuten nun läßt er durch Ottilie das widerfahren was Stein und seiner Frau durch ihn selbst einst widersahren war.

In Charlottens und Sduards She tritt Ottilie ein, wie Goethe einst in Frau von Stein's Haus eingetreten war. Goethe hatte nicht soson, sondern langsam, wie ein moralischer Polyp, sich in der Steinschen Familie sestgesogen. Im Jahre 1780, vier Jahre nachdem diese Freundschaft begonnen, schreibt er Lavater über Frau von Stein: "Sie hat meine Mutter, Schwester und Geliebten nach und nach geserbt und es hat sich ein Band geslochten wie die Bande der Natursind." Goethe war Frau von Stein's Sohn, Bruder und Bräutigam geworden. All das mußte im Romane nun zur Schuld eines armen Geschöpses werden, dem Goethe diese Last ausbürdete. Ottiliens Schuld ist das Hineinwachsen in jene Stellungen zu Eduard, in welche Goethe zu Frau von Stein getreten war. Bei aller Unschuld Ottisliens — wie Goethe unschuldig einst sich zu Frau von Stein hingezogen gesühlt hatte — wurde sie dennach schuldig von dem Angenzogen gesühlt hatte — wurde sie dennach schuldig von dem Angenzogen

blicke an, wo sie dem Gedanken Raum gab, Eduard könne durch eine Scheidung von Charlotten frei und sie Eduards Frau werden. Wie Goethe durch das geistige Element, welches er in die Familie Stein bineingetragen hatte, so großes llebergewicht gewann daß eine Trennung von ihm undenkbar wurde, so läßt er Ottilie durch ihr geistiges llebergewicht zwischen Eduard und Charlotte eine unantastbare Stellung erlangen. Dieses Mädchen ist mit einem natürlichen Verständnisse alles Menschlichen ausgerüstet, dem gegenüber man sich machtlos sinhlt. Wer verdenkt Eduard seine Leidenschaft, wer Charlotte daß sie um Ottiliens willen in eine Scheidung willigen will? Wer einst hatte Frau von Stein verdacht, sich einen Geist wie den Goethe's in freier Abhängigkeit zu halten? Goethe hätte geben müssen. Ottilie allein trägt unschuldig die Schuld an allem Unheil, und muß dasür büßen.

Richt weil er in herrn von Stein's Rechte eingreifen wollte, mar Goethe einft ichuldig gemejen, sondern weil er gegen ein göttliches Gebor verftogen batte, bas er nun als einen Theil ter natürlichen Weltordnung auffaßte, beren Gefete unbeachtet gu laffen, Ber-Derben bringen mußte. In ihrem Berhältniffe gu Charlotte mar Dt= tilie faum ichulbig zu nennen. Charlotte jelbst wollte ja gurudtreten um Eduards Che mit Ottilie zu ermöglichen: schuldig mar Ottilie nur weil fie ten Gedanten, eine Chefrau ans dem Bergen ihres Mannes zu verdrängen, in sich auftommen ließ. Und barin erfannte Goethe nachträglich feine Schuld: dag er in einer Stellung Jahre lang verharrte, welche eine Gunde gegen bie geheiligten Ordnungen mar auf deren Bewahrung die Menschheit gegründer war. Sier ichon feben wir den Ginflug ber neuen Beltanichanung Goethe's, ber bas Allgemeine im Auge haltend, feinen besonderen Fall jett unter bem Besichtspunkte bes großen sittlichen Beltverkehrs beurtheilt und verurtheilt.

Davon war bei Werther feine Rede gewesen, daß dieser in seis ner Liebe zu Lotten nicht nur Alberts Rechte, sondern zugleich bie Grundgeseiße des menichlichen Taseins beschädigte. Ottiliens Liebe zu Ernard stellt sich zuletzt die Natur selbst gleichsam entgegen, welche für die Heilighaltung ihrer Ordnungen eintritt. Die geistige Che Ottiliens und Sduards neben dessen realer Che mit Charlotte war nichts als seinere Bigamie, gegen welche die Mächte der Vorsehung sich empören mußten. Eine solche geistige Che, wie wir gesehen haben, hatte zwischen Goethe und Frau von Stein bestanden. In dem, was ihnen beiden einst der erlaubteste, unschuldigste Ersatz für alles Versagte erschien, sah Goethe setzt das Unerlaubte, Schuldige, Bestrafungswürdige.

Ziehen wir die Gesammtheit aller in den Wahlverwandsschaften austretenden Personen in Betracht, so sehen wir, nach welchem sesten Principe die Composition diesmal aufgesührt worden ist. So pflegte Goethe srüher nicht zu arbeiten. Jest scheint er Schillers Methode sich angeeignet zu haben. Jede Handlung ist vorausbedacht, die Effecte steigern sich in bewußt geschaffener Stärke bis zum Abschlusse. Es ist eine in Form einer Erzählung sich ausbauende Tragödie. Nichts mehr von dem früheren fragmentarischen Drauslosschreiben.

Die Ueberlegung, mit welcher ber Roman mehr auf ben Total= effect geschrieben worden ist, verlengnet sich auch im Ethl nicht. Goethe hat nicht wie früher bis auf jedes Wort eine unruhvolle, immer neuansetente Feile angewandt, welche er endlich aus Ermüdung neben fich legte, sondern er hat der stylistischen Arbeit ihr bestimmtes Duantum Zeit gegönnt und fie bann als genügent nicht weiter getrieben. Daber kommt es bag einige Stellen mit offenbarer Rach= lässigfeit obenhin behandelt sind, andere die Absicht, vermittelst styli= stischer Behandlung bestimmte Effecte erreichen zu wollen, offen zur Schan tragen. Go bie in absichtlich kurzen Sätzen gehaltene Erzählung von dem Tode bes Kindes durch Otiliens Schuld. Der Lefer joll durch die athemloje Satsjolge erregt werden. Co endlich bas äußerliche Mittel, Stilliens geistigen Reichthum baburch als fehr bebeutent erscheinen zu laffen, bag ihr unter bem Titel "Tagebuch" eine Wille der feinsten Lebenserfahrungen in einzelnen Apercus untergeschoben wird. Diese Beobachtungen find bie einer alteren geiftreichen Person und kounten niemals ter Seele eines jungen Matchens wie Ottilie entsprungen sein.

Aber in etwas Anderem noch sehen wir Goethe's nene Weltanschanung bei riesem Nomane durchbrechen. Er sucht die "Nothwendigkeit" des sich Ereignenden dadurch zu erklären, daß er jeder Figur gleichsam einen doppelten Werth verleiht. Er läßt jeden Mitspieler einmal als naturhistorisches willentoses Stüd Schöpfung agiren, wie einen Würsel, von höheren dämonischen Mächten auf den Tisch geworsen, der selber nicht mit zu entschen hat, wieviel Augen fallen; und auf der andern Seite läßt er dieselbe Gestalt als freien, verantwortlichen Menschen handeln, der seden Gedanken seiner Seele zu verantworten hat. Dadurch entsteht im Leser derselbe wunderbare Zwiespalt mit dem man aus der Ferne geschichtliche Ereignisse zu besurtheilen psiegt, deren Unabwendbarkeit man erkennt und bei tenen man trotzem Niemandem die Last eigner Berantwortlichkeit abueh-

Um dieses satalistische Element anzudeuten, hat Goethe das zu soviel Misverständnissen Anlas gebende Beispiel aus der Chemie gewählt, nach dem er den Roman genannt hat.

Er stellt die Menschen als Elemente hin, welche sich abstoßen und verbinden, ohne daß etwas, was irgendwie Willen genannt werden könnte, dabei in Frage käme. Um ihn hier zu begreisen, muß man allerdings in seinen Werken bewandert sein. Diese Anschauung war bei ihm bereits durch die Art angebahnt worden, in welcher Spinoza die menschlichen Dinge behandelt. Den Bergleich gesellschaftlicher Verbindungen mit chemischen sinden mir schon im Brieswechsel mit Schiller, als einsachen Bergleich, bei dem an nichts Besonderes geracht wird. In der Einleitung zu den Wahlverwandtschaften erst gewinnt dieses Vild das den Leser beleidigende staalistische Ansehn, welches Goethe gar nicht hineinlegen wollte. Denn ter Roman selbst ist ein Beweis des Gegentheils. Er sollte zeigen, wie all dieser chemische Zwang von der Berantwortlichkeit für das nicht entbindet, in das die dämonischen Mächte den Menschen bineinstoßen. Goethe

wollte sagen: was auch turch fremde und eigne Verschuldung bier entstehe, wie sehr auch unerkannte schicksehltende Mächte über allen Sterblichen walteten: daß aus ihrer Macht zu entrinnen, dem Mensichen dennoch zuletzt gegeben sei. Dies aber vermochte das Publikum nicht herauszusinden. Goethe behielt den Anschein, als sehe er die sittlichen Handlungen als unfrei, ja als Ausstüsse einer dem Stoffe anklebenden unerklärbaren, bewegenden Kraft an, welche die Bewesquigen der menschlichen Seele hervordringe, so daß diese als der Spielball sinsterer Dämonen erscheint, deren Absichten, selbst wenn wir sie kennten, wir niemals abändern könnten.

Zu einer rechten Klärung dieser Ansichten ist es auch nie gekommen, weil die Wahlverwandtschaften, nachdem sie fünzig Jahre lang als das gefürchteiste Werk Goethe's immer von neuem besprochen wurden, heute, vorübergehend, nur noch wenig gekannt sind.

Dürfen wir für tie Entstehung ter Wahlverwandtichaften nach Maakgabe der übrigen Werke Goethe's urtheilen, jo liegt die Anlage viel weiter gurud als ber Beginn ter Arbeit. Goethe verrath gelegentlich, tag es zuerst nur auf eine kurze Erzählung abgesehen mar. And hat der Roman der Form nach Diesen Charafter behalten: er ift auf die einzige große Entwicklung angelegt und man erkennt an vielen Stellen Einschiebsel und absichtliche Debnungen. Offenbar unterblieb tie ichließliche Ansführung folange, weil Goethe, nachdem er das Ganze zu innerer Selbständigkeit gebracht und von ten perfönlichen Trägern der Erfindung abgelöst hatte, neuer Erlebuisse für Die neueintretenden Träger der Creignisse bedurfte, die in seiner Phantafie sich entwickelten. Immer mar ja bies ber Berlauf bei Goethe's Dichtungen gewesen. Geine Fabeln, auch wenn sie aus ben persönlichsten Erfahrungen entstanden, sind ja niemals blog verhüllte Wiederholungen des Erlebniffes, fondern gestalteten sich, jemehr ihr Wachsthum fich ausbreitete und abrundete, zu neuen Schöpfungen, deren lette Bollendung eben darin besteht daß der Charafter des Erlebten, auf dem zuerst Alles beruhte, zuletzt vernichtet wird.

Um Ottiliens Gestalt zu gewinnen, bedurfte es für Goethe

eines nenen Erlebnisses: nach tiesem erst war es möglich den Roman abzuschließen. Wir wissen wie er dazu gelangte. In derselben Weise wie, was Goethe's Herz anlangt, um Frau von Stein gefämpft wird, ist auch um tas junge Mädchen, daß für Stilliens Urbild gilt, der Kampf entbraunt. Es soll mit beweisenden Gründen sestgestellt werden, wieweit Goethe's Gefühle sich erstreckten, ob er Stilliens Urbild geliebt oder sich ihr gegenüber nur in den Gränzen leidenschaftlichen aber väterlichen Wohlwollens gehalten habe.

And hierüber haben wir bereits eine kleine Literatur. Es hantelt sich tiesmal nicht tarum, ter schönen, guten, liebenswürdigen Minna Herzlieb etwas anzuhängen, sondern eher, ihr zu der gebührenden Ehre zu verhelsen, Goethe wirklich eine Leidenschaft eingeslößt zu haben, auch einige Sonette als an sie gerichtet anzuerkennen, welche Bettina, die Tochter jener Max Lavoche, welche Brentano geheirathet hatte, als an sich atressiert allein in Anspruch nahm.

Was diese Sonette anlangt, so hat, wie sestgestellt ist, Goethe nach verschiedenen Seiten eigenhändige Abschriften verschenkt und badurch bei Bettina den Glauben erregt, sich als die einzige geistige Inhaberin ansehen zu dürsen. Der Inhalt ist wenig leidenschaftlicher Natur; wie man heute sagen würde: mehr akademisch.

Was dagegen Minna Herzieh anlangt, so branchen wir weder die vielsach zu dentenden Aeußerungen Goethe's unter die Presse zu legen, noch Minna's ausdrückliche Angaben: es sei niemals zwischen ihr und Goethe von Liebe die Nede gewesen, auf den Grad ihrer Glaubwürdigkeit hin mit Säuren zu behandeln: Ottiliens Gestalt in den Wahlverwandtschaften zeigt, daß sie keine Conception der Leidenschaft gewesen sei. Goethe schistert ihre und Sduards wachsende Neigung mit den lebendigsten Farben und weiß mit Meisterschaft den Leser auf die höchste Suise der Theilnahme zu sühren; allein er steht tabei als ruhig erzählender epischer Dickter, welcher nicht sein Serzim Surme erleichtern sondern einen tragischen Borgang gesetzmäßig erzählen will, über den Gestalten. Er enwickelt Ottitiens Charakter wie ein Bater den seiner geliebten Tochter entwickeln würde. Und

wenn Goethe ipäter gelegentlich einmal die Wendung gebraucht (und zwal ohne Noth und bei ganz gleichgültiger Gelegenheit) "er habe das Mäden mehr geliebt als er sollte", so ist dies eine Wendung die in keiner Weise den Stempel einer Consession trägt. Ottilie ist ein Erzengnis der künstlerischen Reslexion eines Dichters, welcher, als er diesen Koman schrieb, Alles vermochte, nur das Eine nicht: bei einer bloß epischen Erzählung mit Leidenschaft seine Gefühle hinzuwühlen, wie er srüher gethan. Der Ausdruck, er habe das Mädchen mehr geliebt als er sollte, ist aus der seinem Alter eigenen, zuweilen geheinnissthümelnden Weise zu erklären. Es sollte damit ein höchster Grad des behaglichen Wohlwollens angedentet werden, mit dem Goethe sich öfter nun an junge Mädchen und Francen anschloß. Wir wissen selt, wie in die um Suleisa spielenden Liebeslieder das leidenschaftliche Element erst hinterher hineingemischt wurde.

Goethe's Noman machte bei seinem Erscheinen ungemeines Aufsiehen und erregte neben rückhaltstoser Bewunderung ben schärsten Widerspruch. Setta betrachtet ihn als "Schatz der höchsten Lebens-weisheit". Die jüngere Generation sah in Ottilie ihr Ideal. Sin einsam in der Welt stehendes unschuldiges Mädchen, das so recht offenbar von den himmlischen Mächten ins Leben hineingerissen war um schuldig zu werden, die Verbindung schächterner Bescheidenheit mit umfassender Weltkenutniß, demüthiger Unterthänigkeit mit eiserner Willensfraft, erschien als die Vereinigung der höchsten Sigenschaften.

Die ältere Generation dagegen sah mit starrem Erstaunen, welche bedenklich irdischen Geheinmisse an manchen Stellen des Romans mit beinahe antiker Scheulosigkeit besprochen und erzählt wurden.

Die Intimen endlich suchten herauszubekommen, wer zu ben verschiedenen Gestalten Portrait gesessen haben könne.

Ich brauche was dies anlangt nur an das zu erinnern was wir über die Genefis anderer Goethe'scher Figuren wissen, um auf die Hoffnungslosigkeit der Bersuche derer hinzuweisen, welche ganz sichere Daten hier herzustellen versuchen. Dogleich Minna Herzlieb so gewiß Ottilie ist als Lotte Buss Werthers Lotte war, so schiegt dieses

Angeständniß Minna Herzlieb durchaus nicht ver weiteren Theilnehmerinnen an Ottiliens Ursprung. Es gab "mehrere Ottilien" wie
es einst "mehrere Lotten" gegeben hatte. Es hilft Minna nichts, daß sie
allein hier zufällig bekannt ist: denn ein Zusall kann alle Tage entbüllen, mit wem sie etwa ihren Ruhm zu theilen hätte. Bei Charlotten dürsen wir auch nur von weitem an Fran von Stein denken.
Bei Luciane rieth der Jacobi'sche Kreis auf Bettina; Mittler, der Freund, der überall die Wahrheit sagt, guten Nath giebt und damit nur Unheil anrichtet, könnte Knebel sein. Diesen Aehnlichkeiten nachzugehen hat aber nur sür diezenigen wahres Interesse, welchen das gesammte literarische Material bekannt ist und die mit Sicherheit von sich sagen dürsen, daß nichts ihrer Ausmerksamkeit entgangen sei. Ohne solche Kenntniß handelt es sich um ein seeres Vermuthen, bei dem nicht einmal eine Bestiedigung der Reugier erreicht wird.

Es ist bereits gejagt worden, wie jehr auch die Gestalten Der-Wahlverwandtichaften barin benen ber Natürlichen Tochter gleichen, raß sie einen gewissen Mangel an Individualität haben. Gie fint nicht was man im gemeinen Sinne interessant nennt. Gie haben bas Allgemeine der Figuren der griechischen Tragodie. Es sind Ippen. Es fehlt ihnen die scheinbar intimere Wahrheit, mit welcher die Figuren im Werther oder in den Anfängen des Wilhelm Meifter uns anmuthen. Goethe hat jogar die Natur mehr in allgemeinen Linien Dargestellt. Bahrend man im Berther jeden Baum gu fennen glaubt von dem er fpricht, und fich von Garbenheim angeheimelt fühlt, gewinnt man nirgends eine rechte Unschanung bes Partes, von deffen Anlage in den Wahlverwandtschaften so viel die Rede ist. Es find Die Beschreibungen eines Ingenieurs. Der Teich, in dem bas Kind ertrinkt, fteht uns nie landichaftlich beutlich vor ber Seele, mahrend tie ungähligen Blide ins Freie, welche Goethe's Briefe erfüllen uns mit wenig Worten ein fo volles Gefühl ter Natur geben. Diesmal baben die Naturbeschreibungen etwas Coulissenartiges: sie bilden kein organisches Ganges mit ben Gestalten gusammen, sondern dienen nur als Hintergrund.

Die Wahlvermandtschaften sind, wie bemerkt worden ist, eine in das Gewand einer Erzählung gehüllte Tragörie, in der die ethischen Motive vorwalten follten. Dachten wir, Goethe hatte die dramatische Form für fie gemählt, fo mürden bie Figuren vollends etwas Unperfönliches empfangen haben, wie die der Natürlichen Tochter. ries mag benn mit ber Grund gewesen sein, bag man bas Walten demischer Berwandtschaften bier für mehr gehalten bat als es fein follte. Das ftarke Bervortreten bes Reinmenschlichen in dem Romane wirkte zu ichwer und brachte faliche Auffassungen mit fich. Und ichlieglich mag es jedem Lefer etwa wie jener jungen Frau gegangen fein, welche, wie sie Goethe erzählte, das Bud, das ihr zuerst unverständlich war, plöulich verstanden hatte ohne es doch zum zweiten Male gelesen zu baben: es gehörten bestimmte Erfahrungen dazu um ihr die Dinge ipater begreiflich werben zu laffen. Richt Jeder macht folde Erfahrungen. Der Hauptgrund jedoch warum die Wahlverwandtichaften einen fo verwirrenden Eindruck machten, muß aus dem allgemeinen Umschwunge der Dinge in Deutschland und Europa entwidelt werden, wie ihm Goethe als Dichter und Menich im Jahre 1810 gegenüberstand als Der Roman herauskam. Gein Wert gelangte, ohne daß Goethe fich reffen recht bewußt gewesen zu sein scheint, an eine gang andre Abreffe als an die es gerichtet war.

Goethe schrieb seinen Roman in Gedanken an ein Publikum, das schon nicht mehr da war. Herder und Schiller waren todt, Knebel und Wieland alte Männer und Frau von Stein zählte nun auch beinahe Siebzig. Diesenigen, für die diese Apologie länzst verrauschter Ereignisse gedichtet war, gehörten nicht mehr zu den Lesern nener Werke. Die Herzogin, welcher Goethe den Roman vorgelesen und deren Beisall ihn sortzusahren ermuntert hatte, war nur noch eine der wenigen übriggebliebenen Repräsentantinnen einer vergangenen Zeit, in die Goethe als Dichter sich zurückversetzt hatte.

Nun kam das Buch heraus, frisch, als neueste Neuigkeit, und wurde von einer jugendlichen Generation ergriffen, die sich darin wiederzusinden hoffte und sich entweder nicht fand oder, indem sie sich an

rem Werfe begeisterte, Dinge darin entreckte, die zum Theil nicht beabsichtigt waren. Und so konnte das Urtheil des Tages nur das seltsame Scho einer Stimme geben, die Goethe in ein ganz andres Gesilde hineingerusen hatte als das war welches in ter That den Ton ausnahm und zurückwars.

Aber auch das genügt nicht, um den wunderlich verschehenen Standpunkt zu kennzeichnen, auf dem tie Wahlverwandtschaften sich ber Welt zuerst sichtbar machten. Nicht lange vor ihnen war ein anderes Werf erschienen, dessen Ressex das Urtheil verwirren mußte.

Davon in ten beiden Borlesungen, Die noch übrig fint.

-->>

## Dierundzwanzigste Vorlesung.

Goethe als Politifer. - Napoleon. - fauft.

Tir erleben in unserem Vaterlande heute, was das heißen wolle: neue Zeiten brechen an, es kommt eine frische Generation auf. Verglichen mit den Zuständen von vor zehn Jahren scheint die Welt anders geworden. Das Frühere gilt als veraltet, bei jedem Gesetz versteht sich von selber daß es sür die neue Zeit umgeschrieben werden müsse: einerlei, ob es hundert oder mehr als hundert Jahre in der bisherigen Gestalt gute Dienste geleistet; es kann nicht mehr passen, weil es nicht neu ist. Niemals, scheint es, war eine herrschende Generation sosehr von der Unzulänglichteit dessen überzeugt was früher geschah, als die unsrige. Wenn ein Mann zwischen Sechzig und Siebzig heute sich zurückzieht weil er die Dinge und Menschen nicht mehr verstehe, so wird das nur in seltenen Fällen aussallend ersscheinen.

Und doch ist was wir erleben nur ein Nachspiel der europäischen Bewegung welche mit der französischen Revolution und dem Umsturze des Römische Deutschen Kaiserthumes begann. Was damals sich ereignete war ein so gränzenloser Umsturz des Bestehenden wie er niemals vorher erlebt worden war und wie er auch nachher nicht wieder erlebt werden konnte, da es sich bei allen späteren Nevolutionen nur um die sortgesetzte Bewegung von Elementen handelte welche sich

zeitweise wohl zu scheinbarer, aber toch nur oberflächlicher Festigkeit wieder in einander geschoben hatten, wie fich beim Eisgange in großen Strömen die Schollen zuweilen wieder stauen und aufs Reue fest werten. Jeber weiß daß das nur auf furze Zeit fein kann und daß beiße Tage die Dinge bald wieder in Tlug kommen laffen. Bei ber ersten frangösischen Revolution aber handelte es sich um das plötliche Berften einer festen Bahn auf der feit taufend Jahren Schlittichuh gelaufen war: nun zeigte sich bag bie Gewässer in ber Tiefe bie lang vergeffene Macht noch befagen fich zu beben. Man glaubte nicht baran weil man es nicht begriff. Die tausend Risse die sich zeigten hatten die durcheinandergleitende bunte Gesellschaft nicht gewarnt: man tanzte und lachte weiter und die Musik ließ die gewohnten alten Melodien hören: da eines Tages thut der Abgrund sich auf, die Wellen strömen über und empor und ein unerhörter Untergang beginnt: ein Untergang von Menschen, Bermögen und Meinungen. Damals war in anderem Sinne als heute eine neue Zeit erschienen und eine frische Generation ans Ruder gekommen.

Nur daß ber Einbruch bennoch langfamer erfolgte als man heute denken möchte.

In Dentschland kam die große Fluth viel später als in Frankreich. Zu uns floß sie erst herüber als nach der Schlacht von Tena
sich die eigentliche Masse des inneren Dentschlands aus einer, sagen
wir, österreichischen in eine französische Provinz verwandelt hatte.
Wir bedenken heute zu wenig, daß Napoleon 1806 nicht Dentschland,
jondern nur das trotz Friedrich des Großen Eroberungen noch ziemlich
außerhalb Dentschlands liegende Preußen besiegte. Deutschland, wozu
auch Thüringen gehörte, hatte der fremden Kraft keine eigne ent
gegenzusetzen gehabt, es war nur der gehorsame Tisch auf dem fremde
Hände Würfel spielten. Der französische Feldzug gegen Preußen war
für Deutschland wie der Außbruch eines rasch weiterziehenden Gewitzers. Die Armeen kamen plötzlich von Westen und Osten her, platzten
auf einander und wälzten sich als Sieger und Besiegte rasch nach
Tsten weiter. War es, mit heutigem Maaßstabe gemessen, vorher

politisch still gewesen in Deutschland, so regte sich auch nachher nichts. Das geplünderte Beimar richtete sich ruhig wieder auf wie ein verhagelter Garten am nächsten Morgen wenn bie Conne ben Schaben wieder auszugleichen beginnt. Man fah bie Frangofen nicht als Feinde an. Sie waren die Vorfampfer der Freiheit unter der Führung eines Belden, der die Revolution im eigenen Lande niedergeworfen hatte. Der Druck der frangösischen Inrannei nußte sich von nun an erst dichter und bichter über Deutschland legen um im Berzen bes Bolfes das Gefühl bessen zum Erwachen zu bringen mas in Preugen vernichtet sei: daß man sich anschließen musse an Preußen, bag man Eins mit ihm fei, daß man fich zu neuem politischen Dasein umgestalten muffe. Bei verhältnigmäßig friedlichen Buftanden begann diefe Ueberzeugung langsam jetzt aufzuwachsen und wieder einer Reihe von Jahren bedurfte es, fie zu zeitigen. In diesen Jahren war es wo die neue Dichterschule aufkam welcher man ohne rechten Grund mit jener älteren Jenenser literarischen Gesellschaft ben gemeinsamen Ramen der "Romantifer" gegeben hat, deren innere vaterländische Richtung aber etwas gang Renes war. Während ber Zeiten ber frangösischen llebermacht gestaltete Diese Schule Die Deutschen Universitäten um und gab ben Wiffenschaften nene Constitutionen.

Wenn dieser neuen Bewegung gegenüber ein Mann wie Goethe sich zurückzog, war das natürlich. Mit der Blüthe Iena's und Weismars war es nun auch im bisherigen ausschließlichen Sinne vorüber: Iena hatte Ersurt einst ausgestochen, halle trat jeht neben Iena in den Bordergrund. Bald wurde sodann Berlin zur Universität erhoben. Die älteren Romantifer, die Schlegel und Tieck, dursten vor der Schlacht von Iena noch als Anhängsel und Aussschiffe des Weimarischen geistigen Lebens gelten: die in den neuen Zeitläuften emporstommenden Jüngeren aber sproßten überall auf Deutschem Boden auf, sanden ebensogut wie in Iena, in München und Heidelberg ihre Centren, betrachteten Goethe bereits mit bloß historischer Bewundrung und hatten statt ruhiger ästhetischer Ziele, deren Versolg auf die Antife leitete, politische leidenschaftliche Hintergedanken, deren ibeales

Gebiet die eigne vaterländische Poesie und Geschichte waren, an tenen ihnen mehr lag als an den Schätzen des griechischen Altersthums. Richts natürlicher doch als daß da auch Goethe sich mehr auf sich zurückzog.

Goethe konnte schon deshalb mit dieser Ingend nicht zusammengehen weil ihm dassenige sehlte worauf die neue Generation gegründet war: der Haß gegen Frankreich. So wenig vermochte er tieses Gefühl seinem Herzen einzuimpfen, daß es ihm selbst in den Tagen nicht gelang, wo der Dentsche Freiheitskrieg endlich zum Ausbruche kam. Man hat es ihm scharf vorgeworsen.

Suchen wir festzustellen, wie diefer, in späterer Zeit erst aufgekommene Tabel überhaupt entstehen konnte.

Es ist bereits genng von Goethe's allgemeiner Weltanschauung gesagt worden, um ohne Weiteres verstehen zu lassen, warum Goethe die Ereignisse, die er nun, zwischen dem sechzigsten und siebzigsten Jahre, erleben sollte, mit derselben philosophischen Ruhe sich gesallen ließ mit der er Alles von nun an behandelte. Diese leidenschaftslose Ausnahme des Geschehenden — hätte er auch überwinden wollen was der Ersüllung ver Ausgabe sonst entgegenstand — wäre allein schon genügend gewesen, ihm nach Schillers Tode die Fortsührung des Demetrius unmöglich zu machen. Goethe war kein handelnder Politifer.

Schiller stand auf dem Standpunkte der französischen Revolution. Zwar hatte er nie Gelegenheit, sich, mit den eigenen Händen zugreisend, an der Umarbeitung der öffentlichen Berhältnisse persönlich zu betheiligen, im Allgemeinen aber war er radical. Als er den Wilhelm Tell schrieb, welcher den Thraunenmord predigt, war bei der ersten Conception jener Parricida nicht vorhanden, der zuletzt auftretend dem Publikum sagt, man dürse zwar Landvögte aber keine Kaiser umbringen. Schiller war die Lehre vom sonveränen Bolk so völlig ins Blut gemischt worden, daß er bei seinen Dichtungen unwillkürlich davon ausgeht. Marie Stuart ist die von der legitimen Elisabeth gemordete nicht minder legitime Rebellin. Die Jungirau von Orleans

ift bas in Gestalt eines Echafermaddens unbesiegbare niedere Bolf, beffen Kraft erlischt sobalt in seine reine Leitenschaft egvistische Motive hineinspielen. Wallenstein ift der Genius einer Urmee, teren ebelfte Unftrengungen in nichts verfliegen weil sie einem elenden Kaifer bient, deffen Unhänger und Willensvollstreder als nachte Egoiften dasteben. Neberall ftellt Schiller großartig angelegte Maturfrafte im Rampfe gegen politische Berhältniffe bar, Die sich wie Schlangen um ihre Guge winden. Goethe bejag nichts von diefer Auflehnung gegen bas biftorifd Gegebene. Sogar beim Götz von Berlichingen mar die politische Begeisterung nur eine gelehrte, afthetische gewesen: Goethe's eigentliches Glaubensbefenninif ift im Egmont enthalten. Wie da Clarden verzweifelnd durch die Straffen irrt und die Bürger theilnahmlos sie anstarren: jo fah er als Hiftorifer bas Bolt an. Wie Goethe als praftischer Staatsmann in seinem engen Kreise Die unteren Classen bemitleidete und ihr damals jammervolles Loos zu verbesjern trachtete, barüber haben wir Zeugniffe genug, Die fich aus ben Weimarischen Urdiven wahrscheinlich in großartigem Maagstabe vermehren laffen fönnten. Diejes Bolf aber interessirt ihn nur als moralisches Object, er fümmert sich um die Einzelnen: universell reorganisirende Ideen, wie sie die frangösische Revolution aufbrachte und wie sie heute Jedermann geläufig find, hegte Goethe bamals nicht. Das Politische im heutigen Sinne eristirte nicht für ihn.

Wie genau sieht er sich in Italien Alles an: die schauderhaften politischen Zustände aber sind sur seine Blide kaum vorhanden, denen doch keine Regung des Volkslebens soust entging. Er nimmt sie wie Klima z. als ein Gegebenes. Bei der Betrachtung der Miswirthsichaft im Kirchenstaate scheint ihm der Gedanke niemals zu kommen, daß diese Bevölkerungen eines Tages über ihre Erniedrigung Scham empfinden und sich aus eigner Krast aufrassen könnten.

Freilich sehen wir, daß der Herzog auch in politischen Dingen Goethe's Urtheil verlangte, daß Goethe bei den wichtigen Berhandslungen welche die Bildung des Deutschen Fürstenbundes bezweckten die Protosolle gesührt hat, wir haben einen aussiührlichen Brief von

ihm an den Herzog, worin er seine Ansichten über die Deutschen Verhältnisse, unter Kaiser Joseph noch, darlegt. Vieles derart ist gewiß noch unveröffentlicht, so daß diese Seite der Beamtenthätigkeit Goethe's später als eine viel breitere erscheinen wird. Allein was will dies sagen? Für Deutsche, französsische, italiänische politische Zustände im heutigen Sinne des Fortschrittes scheint Goethe keine Augen zu haben. Die politische Bewegung war damals nur auf das allgemein Menschliche gerichtet, spielte international innerhalb der gebildeten Kreise und hatte nichts zu thun mit den Regierungen.

Hier erinnere ich an den früher dargelegten Unterschied zwischen der desinitiv für uns abgeschlossenen europäischen Geschichte, welche die Roms war, und der seit 1850 beginnenden, die fünf Welttheile umfassenden Weltgeschichte, welche die germanische ist. Goethe ahnte diese letztere nur, während er in jener voll drinstedte. In ihren Ansichauungen war er erzogen worden.

Die römische Geschichte bat eine Bertretung tes Bolfes im ger= manischen, bemofratischen Sinne niemals hervorgebracht. Sie kennt, in aristofratischer Auffassung, Stände mit Repräsentanten benen bie Bertretung ihrer Rechte aufgetragen ift: allein tiefe Bertreter fint in feiner Weise die des gesammten Bolkes. Das Bolt im Gangen hat nur einen Bertreter: den Kaiser, welcher die rechtloseren von feinen Unterthanen gegen die berechtigteren in Schutz nimmt; ber Gedanke einer einheitlichen Ration und einer Angahl Leute aus ihr hervorgebend, welche neben bem Raifer stebend bie Edicfale bes Landes im Ange balten jo bag ohne ihr Ja und Rein überhaupt fein legaler Act möglich wird, war Goethe jo unfaßbar als er es ben Frangofen, bei benen in der Revolution diese Lehre zum ersten Male angewandt werden follte, aufangs felber gewesen ift. Man begeisterte sid in Frankreich an Formeln, beren Tragweite man nicht verstand. Dem Bolke, gewöhnt an eine feljenschwer laftente Regierungsmajdine, begann ichwindlig zu werden als tiefe plötzlich nicht mehr da war. Eine unerborte Gelbstzerfleischung nahm ihren Anfang, bis Napoleon auf die robeste Weise ten alten Zustand zum Theil wieder

herstellte indem er seine eiserne Faust als Beschwerung auf die in alle Winde zerflatternden Berhältnisse darauslegte.

Goethe hatte sich zwar zu Rousseau gehalten, von dem tie Lehre der Nationalitätssouveränetät ausgegangen mar. Er hatte die wohlthätige Gabrung eintreten feben, welche burch biefen Gedanken in Den stagnirenden Zuständen überall hervorgebracht worden war: niemals aber wäre ihm in ben Sinn gefommen, bergleichen fonne in Wahrheit zur Norm für Bestehendes gemacht werden. Und als er es in Frankreich erlebte, hatte er es nicht in Dentschland für möglich gehalten. Uls Goethe an bem Feltzuge von 1793 Theil nahm, ging er als Privatmann mit, ter sich Ereignisse mitansieht, beren lette Grunte seine eigne Theilnabme niemals bis in alle Tiefen herausfordern könnten. Die wie in patriotische Krämpfe gerathenen Frangosen waren ihm Gegenstand bochfter Bermunderung. Rein Gedante, Dieses vom Tag zum Tage foristürmende Bolk könne einmal zu einem furchtbaren Angriffe gegen das von Sahrbundert zu Jahrhundert sich langfam fortwälzende Deutschland aufstehen, mit seinem Fieber uns aufteden und Ursache revolutionärer Umgestaltungen sein. In Deutschland hatte Friedrich ber Große Preugen als einen jo gesund icheinenden Grofftaat jur Garantie alles Bestehenden geschaffen, daß ber Gedanke an Preußen allgemein beruhigend wirkte. Erhob tieses seine Stimme, fo war Alles wieder in Ordnung. Es gab Kreise damals bereits, Die für einen preugischen Kaiser von Deutschland ichwärmten. Man fah deshalb im Innern des Landes bem mas an den Granzen geschah in voller Gleichgültigkeit zu und selbst als die Franzosen in ihren Händeln mit ben füddeutschen Staaten bicht an die nördlichen herankamen, regte dies Niemand zur geringsten Mengstlichkeit auf. Man war überzeugt, Die in Frankreich jetzt fich fammelnden Erfahrungen würden ter gangen Welt friedlich zu Gute kommen. Für Schilfer, wie eben gesagt murde, waren diese Jahre Die Epoche freudiger Hoffnung, der er fich hinzugeben fortfuhr mahrend in Frankreich und Italien die verfaulten Balten der alten Zustände mit weitem Edo zusammenkrachten. Schiller, indem er in ter Jungfrau von Orleans

ben frangofischen Rationalgeist verherrlichte, bachte gar nicht baran, daß Franzosen und Deutsche hier nicht "als Menschen" ein und daffelbe bedeuteten. Schiller ließ fich fein frangofisches Burgerdiplom gefallen "es könne vielleicht seinen Kindern einmal nützen". Niemand sah in Frankreich ein feindliches Element und felbst Anebel wünschte fich Lonaparte's Erfolge "befingen" zu dürfen, deffen Thaten wie ein von der Natur gestaltetes Seldenepos wirkten. Endlich ward Preußen denn doch genöthigt, diesem Beros Widerstand zu leisten. Wir wiffen was geschah. Ein so überraschender Sturz ber öffentlichen Meinung war niemals erlebt worden. Der eiferne Colog hatte nicht nur auf thönernen Füßen gestanden, sondern war ganz und gar nur von Thon gewesen. Preugen war nicht geschlagen: es hörte auf. Mit Genugthung boten Desterreich und Sachsen die Sand bazu: es waren noch feine 50 Jahre her daß Friedrich der Große fie gedemüthigt hatte. Preußen war fo rettungslos vernichtet dag die preußische Größe wie eine kleine Episode der Dentschen Geschichte nun abgespielt zu haben schien.

Diese absolute Vernichtung aber wirfte beruhigend. Napoleons Siegeszug im Jahre 1806 war kaum ein Krieg zu nennen. Die Festungen ergaben sich ohne Belagerung. Er zog in Berlin ein, und weiter, ohne Gegner zu finden. Alles machte sich wie von selbst. Deutschland zersiel von jetzt an auf fast zehn Jahre in drei Hälften: die Staaten des mit Frankreich sast zusammengehörigen Rheinbundes: das wahre Herz Deutschlands; das mit Frankreich verknüpste und verschwägerte Desterreich; und, sern im Nordosten, die niedergetretenen Länder Preußens, denen aussaugende Contributionen am Leben zehrten. Damals ist der Neichthum des preußischen Adels daraussgegangen.

Dieser Zustand wurde dadurch zu einem noch seltsameren, daß sosehr Napoleon allmälig auch verhaßt zu werden aufing, die Franzosen selber persönlich nicht gehaßt wurden. Unsere guten Familien verdankten ihre solidere Bildung ben Franzosen. Deutsche Literatur war etwas Emportommendes, noch ohne das seste Fundament der

iranzösischen. Über auch die Republik verehrte man. Die neuen bürgerlichen Freiheiten welche ins Land kamen, hatten unendlichen eingewurzelten Mischräuchen und Unerträglichkeiten im Sinne versnünftiger bürgerlicher Freiheit ein Ente gemacht. Die Wohlthaten der französischen Siege wurden bei und ebenso lebhaft empinnden als ihre Nachtheile. Das Emporfommen des Deutschen bürgerlichen Elementes wurde den Franzosen verdankt. Sine Aera wirthschaftlichen Aufschwunges begann und das westliche Teutschland, so hart es vom Kriege mitgenommen war, athmete auf unter bequemen Institutionen nach französischem Muster.

Allmälig erft trat hier ber Umschwung auf. Roch überall wo Frangojen als Croberer gekommen find, ift beobachtet worten, wie bald fie aus liebenswürdigen Gesellschaftern zu übermuthigen Despoten wurden. Das in Frankreich als unerträglich empfundene Polizeiregiment, welches, mit faliden Berichten operirent, eine erlogene Stille im Laute auf immer gewaltsamere Beise aufrecht erhielt, murte in Deutschland nun gar zum unerträglichen Drude. Mehr und mehr fühlte man, daß die justematische Mieterhaltung Preugens Gins fei mit dem Untergange bes Dentiden Bolfes. Die Buth mit ber bie preußischen Beamten, Die abligen wie bürgerlichen Familien Die unwürdige Rolle ertrugen die sie zu spielen gezwungen waren, theilte fich dem übrigen Deutschland mit. Innerhalb der jüngeren und jungften Generation erwachte bas Gefühl ber Auflehnung, welches als der Anfang der Erhebung im Jahre 1813 tasteht, und als ber Grund unserer heutigen Freiheit zu bem Chrwürdigften gehört bas wir fennen. Wober aber follte Goethe, bem Staatsmanne ber alten Schule, bem intimen Miterleber von foviel Schwachheit in den höchften Kreisen, das Bertrauen zu einer populären Regung fommen, deren Nachhaltigfeit zu würdigen er nicht im Stande war?

Vor allen Dingen doch hätte, Goethe's Gedanken nach, jede erfolgreiche Bewegung von den Regierungen ausgehen muffen. Goethe wußte zu gut, wie es mit diesen bestellt war. Keine seiner Ersahruns gen konnte ihm den Begriff eines Volkes verleihen, welches aus eigner

Kraft, undisciplinirt und nur auf ungewisse ideale Regungen vertranent, in eine Bewegung eintrat Die doch gang privater Natur war. In Frankreich hatte man den König guillotinirt und fich felbst an seine Stelle gesetht: in Deutschland aber sollte, nicht im Widerspruche gu König und Regierung, sondern mit Umgehung aller bestehenden Gewalten, eine stille Erhebung vorbereitet werben, ohne Plan und Bulfsmittel, von ter man erwartete fie werde Deutschland Freiheit und Frieden und Größe bringen. Um sich an einer folden Agitation zu betheiligen, bedurfte es entweder daß man ein junger begeisterter, historisch fanatisirter, unerfahrener Lebensanfänger war, oder baf man als Prenge zu benen gehörte, welche von ben bestehenden Berhältnissen materiell und geistig so surchtbar gedrückt wurden, daß man va banque zu spielen immer noch für das Menschenwürdigere bielt. Dies die Gründe, warum Goethe, Der niemals in Preugen gelebt hatte, dessen erste und zweite Beimath auf der damaligen Karte von Deutschland weitab von Preugen lag, der die Rathlosigkeit des Sofes und die Erschöpfung des Landes fannte, ber sich in Carlsbad ergählen laffen mußte wie es in Berlin ausfah, unfere Buftanbe als unbeilbare betrachtete. Rur einen einzigen Krieg im Geifte ber neuen germanischen Welt hatte man bis jett gesehen: ben Abfall Umerita's von England. Dier aber erschien doch zweifelhaft, ob England ohne die Gegnerschaft Frankreichs zu gleicher Zeit und ohne die damals fehr weite Abgelegenheit Amerita's nachgegeben hätte. Der Gebanke einer "Erhebung Deutschlands", eines "Aufstehens des Bolkes" war für Goethe nicht einmal ein Traum. Der bis zum letzten Momente übermächtig bestehenden Centralgewalt Napoleons gegenüber mußte ein "einiges freies Deutschland in Waffen" eine Berrücktheit erscheinen. So bandte es vielen unferer beften Patrioten fogar bann noch, als nach dem nordischen Feldzuge die Anzeichen vom Ende Napoleons eintraten und Port ichon zu ben Ruffen übergegangen war. Lefen wir, wie, als das Bolf sich zu bewaffnen begann, Graf Gesler, ber im Jahre 1813 bem Bater Theodor Rorners troftend gur Geite fand, an Caroline von Wolzogen, eine glübende Patriotin, ichreibt: "In meine Nation ift eine Crastation gefahren die mir manchmal sächerlich vorkommt. Wir geben wie ein Bolf von Donquichote's für unfere Nationalehre zu Grunde. Bon oben herab ist es nicht gekommen, es fam rein aus der Nation. Wie alle die heterogenen Elemente, Die fich ausammensetzen konnten, so homogen gestimmt werden konnten, unter ben ungünstigsten Umständen, begreife ich nicht. Indessen habe ich es gefeben wie man ein Mirakel fieht, mit einer Ralte und Rube, Die ich zu verbergen suchen muß." Goethe konnte nicht anders denken. Es war nicht Mangel an Baterlandsliebe, es war die Unmöglichkeit, sich mit 64 Jahren wieder in einen Jüngling von Zwanzig zu verwanbeln. Diefer heimliche Zweifel auch der Grund, weshalb Goeihe, als in Weimar die Freiwilligen fich organifirten, feinen Gobn gurudhielt. Goethe konnte jogar bei einem Freiheitskriege ben die Regierungen unternahmen, an keinen Erfolg dieser freiwilligen Elemente glauben, die, wie er Anno 1793 den Krieg selber kennen gelernt hatte, im Welde nur zur Laft fallen mußten.

Zu besprechen ist hier endlich Goethe's Borliebe für Napoleon. Wir wissen, wie Napoleon in Ersurt Goethe kommen ließ und die berühmte Unterredung mit ihm hatte, deren Abschluß sein Aussspruch war: »voilà un homme«. eine Wendung die sich übersetzen ließe: endlich einmal ein Mann, der mir in Deutschland gegenüberssteht! Napoleon hatte Goethe durchschaut, Goethe aber auch wußte Napoleon zu würdigen.

Inmitten einer Verwirrung die unüberwindlich schien, hatte Goethe diesen Feldherrn jugendlich wie einen antiken Heros sich ersheben sehen, der mit Keulenschlägen, Einer gegen Alle, ganze Völker überwindet.

Nun endlich ersuhr man in Deutschland an sich selber Napoleons Kraft. Die preußische Armee war zerstoben vor diesem Manne, in dessen has widerwillige französische Revolutionsgesindel als wohldisciplinirtes, auf den Wink gehorchendes Werkzeug operirte. Goethe lernte Napoleon in der Mitte seiner Marschälle kennen mit denen er arbeitete. Riemals hatte er dergleichen sür möglich gehalten.

Liebenswürdige, gebildete junge Männer sah er, denen Kunst und Bissenschaft nicht fremd waren, deren ungeheuere Energie sogar in sansten Formen sich geltend machen konnte, unabhängig von jeglichem Borurtheil, strotzend von Kraft, Ehrgeiz und Gesundheit, daran gewohnt Besieger zu sein wo sie austraten: was vermochte diesem unerhörten Elemente Widerstand zu leisten? Was schien selbst Friedrich der Große dagegen, der ein sestes sügsames Bolk unter sich hatte, während Napoleon mit ungeschirtem Rosse einhersprengend, sein zur Frechheit verwildertes Bolk zugleich bezähmte indem er fremde Bölker überwand.

Als historisches Phänomen machte der Kaiser einen solchen Eindruck auf Goethe, daß keine Macht der Erde, soweit ihm diese Mächte bekannt waren, genügend schien, gegen ihn aufzukommen.

Wir wissen, wie allgemein dieser Glaube in Europa herrschte und wie wenig sogar der russische Feldzug ihn zu erschüttern vermochte. Der aus Moskau allein durch Deutschland nach Paris eilende Kaiser war was die Furcht der Völker anlangt auf dieser Flucht noch ebenso mächtig als beim Beginne des Feldzuges.

Deshalb: weder Goethe, noch den Andern welche wie er recheneten, wollen wir Mangel an Patriotismus vorwerfen. Sie waren zu betäubt vom Erlebten, um es überschauen zu können. Nun aber auch sei ausgesprochen, was ebenso wahr ift.

Sosehr Goethe praktisch die Zeit noch nicht für gekommen ausah, sosehr er zu den Staatsmännern gehörte welche auch nach dem Unheil in Rußland an den Ersolg der Deutschen Bolksbewegung nicht glaubten, sosehr hat sein Herz doch den Gedanken stets, und besonders in jenen Zeiten, gehegt: was ein freies und einiges Deutschland sein könnte. Hiersür haben wir die Beweise. Natürlich mußte ein Mann wie Goethe zurückhaltend in seinen Aeußerungen sein, aber man lese was Dr. Kieser aus Jena, der in Weimar das Freiwilligencorps organisirte, von seinen Unterredungen mit Goethe Luise Seidler damals erzählte. In welches Fener Goethe gerathen konnte wenn er sein Herz wirklich erössinete. Wir halten die damaligen Berhältnisse für slüssigiger

als sie waren. Wir beurrheilen Alles von der Stimmung in Berlin ans. Wir bedenken nicht, wie zerstreut, nachrichtslos und mißtrauisch das übrige Deutschland nicht wußte wohin es die Blide wenden solle. Wenn man nach oben hin blidte, hatte man schwankende Gestalten vor Angen, von denen niemals eine ermuthigende Aenserung die Bevölskerung erreichte; nach unten dagegen ein von historischer unklarer Begeistrung angeregtes Volk, das sich seiner Ohnmacht bewußt war.

Diesen Zuständen auch entsprach die Art wie Goethe in der Folge unfere Siege und Erfolge aufgenommen hat. Er war überraicht und hat das niemals verheimlicht. Er hatte, als Mann ber alten Schule ber ben Fürstenbund icheitern fab, immer nur die auseinanderfallenden Fürsten vor Angen, welche die Bölker repräsentirten, und fah die große Besiegung Frankreichs als eine historische Merkwürdigkeit an, welche er nimmermehr erwartet hatte. Im December 1513 schreibt er an Knebel, er habe die Deutschen nie einig gesehen als im Saffe gegen Rapoleon. Er wolle nun feben mas fie aufangen würden wenn dieser über den Rhein gebannt worden sei. Es ift als habe Goethe alle die Jämmerlichkeiten des Wiener Congresses vorans gewußt, jowie daß nach furzer Daner des Siegestaumels das politisch ungeschulte Bolf bie Regierungen nöthigen würde, im reactionären Sinne vorzugeben. Run erft, als er ben zufünftigen Gegenstoß ber Bölter berechnete, erwachte seine Ueberzengung, daß eine neue Epoche eintreten werte. Jenes "Gefühl von der gänglichen Werthlofigfeit ber Gegenwart" überkam ihn, bas bis an fein Ente bauerte. Er fah ein, daß der Abichluß feines Lebens, nach allzu gewaltsamen politischen Rämpfen, in eine Epoche der Erschöpfung, Ruhe und leisen Borbereitung für neue Stürme falle, in beren Borausficht er nun wieder all seinen Zeitgenossen voraus war. Jett erwachte bei Goethe, ba ihm offene liberale Opposition als verfrüht und unnöthig erschien, ber ironische Geist, der sich in den politischen Partien des zweiten Theiles des Faust geltend machte, und der mit ter vielfach minverstandenen Gesinnung verglichen werden fann, welche Alexander von humboldt am Sofe Friedrich Wilhelm IV. hegte.

Goethe und humboldt mußten daß ein Sieg ber liberalen 3dee unaufhaltsam heranrude. Gie fahen aber auch, bag bas Buthun bes Privarmannes das welthistorische Beranschreiten ber Bewegungen, welche bann Europa erschüttern würden, nicht beschleunigen fonne. Sie begnügten fich, Die Nebenrolle des politischen Mephisto zu fpielen und pro virili parte für die bevorstehenden Stürme an der Arche Moah im Boraus mitzuarbeiten, in welcher mahrend ber Zeit ber hohen Gewässer all unsere geistige Arbeit eingeschlossen ben Winden und Wogen preisgegeben ware. Goethe's Unterhaltungen in Den letzten gehn Jahren feines Alters offenbaren ein volles Berftandniß ber Zeit. Allein er wußte ficher, daß er für feine Person den Umidwung nicht mehr erleben werde. Die frangosische Julirevolution intereffirte ihn faum; ber bamals ichwebente Streit über naturwiffenschaftliche Dinge, welcher Cuvier und Geoffron de St. Silaire entzweite, mar ihm bei weitem bedeutender als die Parifer Straffenfämpfe.

Ich habe hier Goethe's politische Ansicht vorweg im Ganzen zu fassen gesucht. Kehren wir nun auf den Punkt zurück, wo, einige Zeit nach der Schlacht von Iena, bei gewaltsamer Pacification Deutsch-lands durch den allmächtigen französischen Kaiser, die Deutsche Jugend nach Gedanken suchte, an denen man sich in der Stille über die erslittene große Schmach trösten und für eine bessere Zukunft vorbereisten könnte.

Niemandem wäre damals in den Sinn gekommen, Goethe's Gesimmungen untersuchen zu wollen, ob er nicht etwa ein Freund der Franzosen sei. Nie auch sind Berdächtigungen dieser Art gegen Goethe erhoben worden so lange er lebte. Aufgebracht wurden sie in den dreisiger und vierziger Jahren, als die heutige Gestaltung des Deutsichen Kaiserreiches sich vorbereitete und bei Jedem der auf Ruhm und Größe Anspruch hatte, das politische Berhalten, auch nachträglich, untersucht wurde. Da schien es, als habe Goethe in den Jahren der Unterdrückung und der Freiheitskriege seine Pflichten gegen das Bater land nicht erfüllt. In jenen Zeiten selber wurde anders empfunden

Der Gedanke an Goethe war ein erhebender für Jung und Alt. Seine Name war unauslöschlich in das Buch des Deutschen Ruhmes eingezeichnet. Schien seine Thätigkeit als Dichter auch abgeschlossen zu seine: Goethe war der Altmeister. Man freute sich einen so gewaltigen Mann noch bei frischen Kräften zu sehen. Sine Wallfahrt nach Weimar begann zum Nothwendigen zu gehören. Die von dort auszehende Kritik gewann an Wichtigkeit. Wie in früheren Zeiten die älteren Dichter und Schriftsteller der in Goethe sich erhebenden neuen Macht geschmeichelt hatten um ihn für sich auszunutzen, so versuchten es setzt die jüngeren. Goethe ließ sich das gesallen wie er es ehemals gethan: eines Tages nun aber zeigt er den Leuten, daß auch er noch mitzuarbeiten gedenke und daß all das was er bisher geleistet habe doch wieder nur die Vorstuse gewesen sei für seine größte Leistung, mit der er Deutschland nun überraschte!

Machen wir uns flar, daß bis jetzt dasjenige Werk nur beiläufig erft erwähnt worden ist, auf dem heute nicht nur der Ruhm Goethe's, sondern der unserer ganzen Deutschen Literatur zumeist beruht: der Faust. Die im Jahre 1790 erschienenen geringen Fragmente waren so gut wie unbemerkt vorübergegangen: erst 1808, als der erste Theil in seinem vollen Umfange erschien, machte er Eindruck, nun aber auch in solchem Maaße, daß Goethe's sämmtliche bisherige Leistungen neben diesem neuen Werke wie im Schatten standen.

Boit Faust soll nun die Rede sein, von dem Werke, das den Dichter jetzt, wie im Traume, in die Zeiten seines ersten jugendlichen Ruhmes zurücktrug, ihm die erste Stelle unter den Dichtern nen schenkte, als sei er jung wie alle übrigen eben erst eingetreten, und von dessen Erscheinen ab erst der Weltruhm datirt, welcher Goethe von da an bis zu seinem Tode begleitet hat und heute noch dauert.

Beber, ber Goethe nennt, nennt den Fauft in Gedanken mit.

Faust ist Goethe's schönstes, größtes und wichtigstes Werk. Das, bas er am frühesten begann, und bas, an dem er über seinen Tod hinans arbeitete. Keines, auf das der Ausbruck Lebenswerf mit solcher

Wahrheit angewandt werden fann als dieses. Faust würde genügen, Goethe zu unserm größten Dichter zu machen, auch wenn alles Uebrige niemals von ihm geschrieben worden wäre.

Fauft ift für uns das "poetische Werk an fich". Legen wir nicht nur Goethe's übrige Dichtungen, sondern unsere gange poetische Literatur auf Die andere Schaale und warten wir ab, welche finft! Kaufts Person ericeint uns beute als ein natürliches, unentbehrliches Product tes Tentiden Lebens. Ich würde jagen: ber Dentiden Geschichte, mare "Geschichte" bier nicht ein unzureichender Begriff. Geschichte bezieht fich zusehr auf die roben Greignisse: bas Clement, bem Fauft entiprang, ift feiner und umfassender. Es umgreift neben ben äußeren Erlebniffen bes Bolles auch tie Gestalten ber Phantafie. Diese sind unsere eigentlichen Unsterblichen! Rehmen wir eine Sandvoll unserer etelsten Ramen: Carl ter Große, Dito ber Große, Friedrich ber Sobenstaufe, Friedrich ber Große, oder, nach einer andern Richtung, Friedrich Schiller, Leffing ober Goethe felber: feten wir diesen allen Fauft entgegen, jo werden fie etwas Ludenhaftes, Bergängliches, jum Theil Berblaftes, jum Theil Nachgedunkeltes empfangen: bas Gefühl, bag fie fammtlich neben all ihrem unfterb lichen Dasein doch nur sterbliche, längst begrabene, verweste Menschen gewesen seien, wird uns beschleichen: und Fauft, der niemals gelebt hat, der in Träumen wie aus Rebeln zusammengeblasen wurde: welche Lebenswärme diese Gestalt ausstrahlt!

Faust ist für uns Dentsche der Herrscher unter ten übrigen Figuren der gesammten europäischen Dichtung. Hamlet, Uchill, Hector, Tasso, der Cit, Frithiof, Siegfried und Fingal: all diese Gestalten erscheinen unseren Blicken nicht mehr ganz frisch wenn Faust erscheint. Das Licht das auf ihnen ruht, bekommt etwas von Mondenschein, während Faust in voller Sonne steht. Ihre Sprache empfängt irgendwie einen fremden Klang, während Faust so retet daß seder erste Beste dem er begegnete ihn bis in die kleinsten Accente verstehen würde. Der Uthem jener Helden, mit dem sie uns anhanchen, ist nicht so bergluitartig frisch wie der ter Fausts Lippen zu entströmen

scheint. Ihr Beift, so weite Schwingen er hat, zeigt nicht bie Spannweite der Flügel, von tenen emporgehoben Fauft über ber Welt und ihren Erscheinungen schwebt, um fie mit seinen Bliden zu durchtringen. Ich fingirte, um Schillers Weltkenntnif und bialektische Scharfe gu fennzeichnen, ben Fall daß er heute auf ber Tribune unseres Reichstages zu erscheinen hatte. Ich habe diesen Bergleich gewählt, weil man, wo es sich darum handelt die Realiät einer Erscheinung festzuftellen, Die allerschärfsten Proben auftellen muß. Gine Romanfigur muß aushalten, daß man sich frage, wie würdest bu sie ansehen wenn fie ein halbes Jahr in teiner Familie lebte, ein Bemalbe muß ertragen, daß man es in Gedanken als an der Wand der eignen Stube hängend betrachte, ein Theaterfeldherr muß sich in Geranken von ter Bühne in wirkliches Schlachtgetimmel versetzen laffen. Denken Sie, in den Reichstag, die Bersammlung der unnachsichtigen Kritiker, welche Deutschland auswählt, um in seinem Ramen zu controliren was als bie höchsten Interessen tes Bolkes erscheint, trate auch irgend eine jener Bestalten ein, welche Phantasie und Geschichte hervorgebracht haben: ob nicht sofort sich zeigen mußte, daß ihre Sprache nicht die unsere, ihr Gedankengang veraltet, ihr Auftreten unbehülflich sei. Bas würden Achill, oder Cajar oder selbst Friedrich der Große heute zu fagen haben, das, ohne ihnen oder uns Gewalt anzuthun, aus gang natürlichem Berständnisse ber Weltlage hervorzugehen schiene? Und nun ließen wir auch Faust erscheinen, mit Merhisto neben sich: ob diese beiden nicht fofort überblickten, um was es fich im Momente handelte, und den richtigen Angenblick erspähten, um fich mit ein paar durchschlagenden Gedanken aufmerksame Zuhörer zu verschaffen. Faust ift freilich das jüngste unter den dichterischen Phantasiegeschöpfen die fich aufzählen ließen. Er steht uns räumlich näher als die übrigen. Allein bedenken wir dennoch, wie lange Jahre verflossen sind, seitdem er entstanden und auch seitdem er vollendet worden ift! Wie wenig Goethe als er daran ichrieb vom Leben tes hentigen Tages wußte, wie wenig die Generationen, die querst am Faust sich begeisterten, die Eigenschaften besaßen welche für unser heutiges öffentliches Leben

werthvoll erscheinen: und doch gelang es Goethe eine Gestalt zu schaffen, welche heute so lebendig erscheint als habe der neueste Tag sie mitsormen helsen. Ganz andere Seiten Fausts erscheinen heute beleuchtet als vor 50 Jahren erschienen, und doch glanden wir seine Gestalt heute im richtigsten Lichte zu sehen. Wer weiß, was diesenigen an ihr und in ihr einst entdeden, die von unserer Zeit ab in 100, 500, 1000 Jahren über sie urtheilen werden, wie wir über die Helden Homers sprechen, die seit 3000 Jahren nun bereits im Gedichte lebendig sind.

Und wie Fauft zu den Männern fich verhält, fo Gretchen zu den Frauen.

Antigone, Iphigenie, Ophelia, Imogen müssen ihr, was bie innere Lebenstraft anlangt, ben Vorrang lassen. Selbst Shakspeare's Julie kann neben ihr nicht aufkommen: sie steht uns ferner; wir müssen bei Julie zuviel fremde Zuthaten erst fortdenken, während Gretchen kein Wort sagt, keinen Schritt thut, der uns nicht verständlich wäre.

Ich hatte, als von Hermann und Dorothea die Rede war, Dorothea zu Goethe's übrigen Frauengestalten in Begensatz gestellt. Reine bejag meiner Meinung zufolge die Realität Dorothea's; ich hatte in der Liste der aufgezählten Ramen jedoch wohlweislich Gretden ausgelaffen, bas über allen Goethe'ichen Schöpfungen boch ben bodften Platz einnimmt. Denn Gretchen besitzt nicht nur Dorothea's Realität in vollem Maage, die uns gang nabe herangutreten gestattet, sondern sie ist zugleich trottem durch jenen idealen Rebelschleier wieder von uns getrennt, der sie, dicht vor unsern Augen, bennoch wie aus unnahbaren Fernen vor uns erscheinen läßt. Diese Bereinigung des herzlichsten Berftandnisses, als fei fie unsere Schwester, und eines unergründlichen Geheimnisses, als sei sie eine Beilige, verleiht ihr einen fo entzudenden Reiz in unfern Augen, daß wir fie unbedenklich über alle Gestalten stellen welche, soweit unsere Renntnig reicht, überhaupt jemals ber Phantasie eines Dichters entsprungen find. Alle Borzüge find ihr eigen welche Goethe's erfte jugendliche Kraft den Werken seiner frühen Jahre verlieh, und alle die zugleich, welche seine in reiser Zeit erworbene Kritit der ursprünglich in ihm liegenden schaffenden Fähigkeit hinzusügte. Und diese Vorzüge doppelter Art vereinigen sich auf das Natürlichste in Gretchen, da sie die erste seiner Schöpfungen und zugleich die letzte ist. Menschenalter hindurch hat er an diesem höchsten Werke gearbeitet und bis zuletzt immer noch hinzuzusügen und zu bessern gesunden.

Dadurch daß wir Faust und Gretchen besitzen, stehen die Deutsichen in der Dichtkunst aller Zeiten und Nationen an erster Stelle. Auch wird dies neidlos zugegeben. Immer wieder erscheinen englische, französische und italiänische Uebersetzungen, deren Autoren ihre Arbeit von vornherein nur als Versuche geben, da die Schönheit des Originales zu erreichen unmöglich sei. Keinem andern Werke gegenüber würde man in so ehrsurchtsvoller Beise sich persönlich unterordnen. Es ist als sei Faust ein über den modernen Nationen stehendes Allzgemeingut, auf das Deutschland nicht einmal mehr besondere Unsprüche habe.

Daß unter diesen Umständen Fausts Gestalt sich bereits von Goethe als ihrem Urheber emancipirt habe, darf nicht Bunder nehmen. Auch bei den vollendetsten Wersen Goethe's, jenen classischen Erzengnissen seiner vollsten Kraft, welche für sich allein stehen, blieb doch immer Goethe's Hand sichtbar wenn auch nur insoweit als gerade er und kein anderer Künstler als ihr Urheber möglich schien. Es war Goethe's Sprache die sie redeten, Goethe selber streckte immer doch als der große Fruchtbaum aus der Ferne uns die Aeste entgegen, an denen diese goldnen Aepfel gewachsen waren: Faust aber steht so gänzlich allein da als sei er überhaupt nirgends gewachsen, sondern sertig vom Himmel gefallen.

Und doch, so losgetrennt Faust von Goethe's übrigen Arbeiten erscheint, so unentbehrlich ist er für sie. Denn jetzt nun, nachdem wir endlich auf Faust gekommen sind, darf auf einen Mangel der anderen Goethe'schen Männergestalten hingewiesen werden, den ich bis dahin

verschwiegen habe, weil ich ihn eist dann erwähnen wollte wenn ich ihn zugleich als nothwendig erklären durfte.

Wir waren bei ter Betrachtung des bichterischen Schaffens Goethe's stets zu dem Fundamentalsatze zurückgekehrt: es sei als eine ewige Confession aufzusassen. Eine Uebertragung seines Lebens in dichterische Form.

Daraus entnahmen wir die Berechtigung, besonders die Frauengestalten seiner Tichtungen auf lebende Urbilder zurückzuleiten. Wir würden bei Homers Penelope nie darauf kommen, ebensowenig bei Sophokles' oder Aeschylos' Frauen, noch weniger bei renen Molidre's, Shakspeare's oder Schillers. Den Frauensiguren dieser Dichter sehlt die individuelle Beimischung ganz, die uns bei denen Goethe's so fragwürdig erscheint. Romeo's Julia hat etwas Elementares: man denkt nicht daran, sesssiellen zu wollen, wie weit persönliche Neigung zu einer bestimmten Frau Shafspeare hier begeistert haben möchte, sosch auch, wie von Lessing gesagt worden ist, die Liebe selber an dem Stücke mitgearbeitet zu haben scheint.

Während Goethe's Frauen durch diese Besonderheit nun die seinen Unterschiede, wie das Leben selber sie sonst allein hervorbringt, als ein Bortheil verliehen worden sind, ist Goethe's männlichen Figuren der Umstand nachtheilig geworden, daß sie jämmtlich auf Goethe's eigne Person zurückzuführen sind. Es scheint immer derselbe etwas verschwommene Charafter in anderer Berkleidung wiederzufehren. Goethe hat oft genug über sich selbst gesprochen und seine Eigenschaften gleichsam inventarisirt: meistens begegnen wir bei seinen Männern in veränderter Zusammenstellung nur einer Auswahl dieser Elemente seignen Wesens.

Indem Goethe bald diese bald jene Seite seiner Natur bei der Anlage zum Ausgange nahm, wohnt seinen männlichen Gestalten etwas Fragmentarisches inne. Sie runden sich nie ganz ab. Sie zeigen uns nur die eine Seite welche zufällig beleuchtet ist. Wollte man Werther, Tasso, Eduard, und die Andern, als volle Figuren betrachten, so würde sich herausstellen, daß ter Dichter ganze Partien ihrer

Erscheinung ausgelassen habe. Wir würden bei Werther oder Tasso 3. B. vergebens tanach fragen, durch welche absonderlichen Fügungen denn diese Charaktere sich so hätten gestalten dürsen, um sich kurz vor der Kataskrophe ihres Schicksales so zu benehmen wie der Roman und die Tragödie sie zeigen. Nur die seltzamsten Lebensweze hätten sie zu dieser unendlichen Zartheit der Empsindung leiten können. Welche aber waren es? Erst aus Goethe selber wird ihre Existenz erklärbar. Alle diese Figuren scheinen nur in den Momenten gleichsam lebendig zu sein, in denen Goethe sie handelnd vor uns erscheinen läßt.

Fassen wir sie nun jedoch als Incarnationen Goethe's, der in stets wechselnden Berhältnissen immer nur in eigner Persen wieder auftritt, so sehlt ihnen sämmtlich aber auch dann eine gewisse rohe Krast, ohne die ein voller Mann nicht zu denken ist. Diese Goethe's schen Männer riechen nicht recht nach Meuschenssleisch. Sie transpiriren nicht, sie essen und trinken nie vor unsern Augen, sie würden, rekrutenmäßig untersucht, eine zu zarte Haut und keine festen Muskeln haben.

Goethe selbst aber war boch anders. Er konnte Strapazen ertragen, behielt in schwierigen Verhältnissen zu Wasser und zu Lande
seine Energie und Spannkraft, konnte grob sein wenn es nöthig war,
hatte eine gute Verdauung und stand überhaupt stets seinen Mann
wo es sich menschlich zu bethätigen galt. Warum haben seine poetischen Abbilder sammt und sonders diesen Zusat von mondscheinhafter
Vässe, während der Dichter selber so gesund und weiterbraun umherging?

Wir haben uns bei all jenen Figuren Faust als unsichtbaren Doppelgänger zu benken!

Faust, den Goethe niemals los ließ jo lange er athmete, war der ältere Bruder dieser ganzen Gesellschaft, der immer die besten Bissen vorab bekam und der für sie alle einstehen muß.

Neben Werther, Tasso, Wilhelm, Eduard, Ferdinand und der ganzen Reihe steht unsichtbar immer Faust und macht sein Erst= geburtsrecht geltend. Er ist der Kronprinz, auf den einmal das Reich

übergeht, die Andern sind nur nachgeborene Söhne und haben sich mit dem zu begnügen was nebenher abfällt. Faust hat Goethe immer sich zur rechten Hand; die Uebrigen behandelt er nach Belieben und theilt ihnen nicht mehr zu als ihr Pflichttheil beträgt.

Vor Faust fürchtete sich Goethe selber. Dieser Junge war ihm zu früh schon über den Kopf gewachsen und ließ sich nichts gefallen. Lange Jahre rührt Goethe ihn gar nicht an, weil er sich nicht Manns genug fühlt ihn zu erziehen. Faust aber auch ist zuletz übrig geblieben als alle Andern längst abgethan waren. Er repräsentirt für Goethe am letzten Ende seine gesammte Dichtung. Er allein überlebt seinen Meister, der ihn so lange er selber noch Leben hatte als vollendet nicht hatte fortgeben wollen. Faust aber auch wird in kommenden Perioden Goethe selber und all seine schwächlicheren süngeren Brüder durch das Meer der Vergessenheit durchreißen, wie Moses die Inden durchbrachte. Denn daß Spochen kommen werden, in denen Goethe's Werke ihrem gesammten Umsange nach nur Benigen bekannt seine Ausnahme machen. Er wird immer verstanden werden. Faust werden sich die erdbewohnenden Völker nie wieder entreißen lassen.

Es ist wunderbar zu beobachten, wie Goethe von Ansang bis zuletzt dieses Gedicht mit einem besonderen Respect behandelt hat. Ich sagte eben: er scheute sich davor, es war ihm zu mächtig. Wir kennen seine Abneigung, seine Werke für mündig zu erklären: immer meint er, es sehle noch Arbeit daran. Früher oder später aber macht ein Entschluß diesem Zaudern äußerlich wenigstens ein Ende. Beim Faust hat er den Gedanken, dies Gedicht könne jemals zum Abschlusse gelangen, überhaupt nie fassen können.

Diese Arbeit war ihm die liebste von Ansang an und doch sindet er stets Vorwände sie aufzuschieben. Von Zeit zu Zeit liest er sie vor, aller Beisall aber kann ihn nicht reizen, sie zu beendigen. Das dauerte bis zur italiänischen Reise. Für die erste zusammensassende Ausgabe seiner Werke hofft er jetzt den Faust "zu bewältigen". Er packt das Manuscript ein und arbeitet gelegentlich daran, und doch,

als Alles andere absolviert war, hatte er hier so gut wie nichts gethan. Um Schluß des Jahres 1787, als die Heimkehr scharf ins Auge gefaßt wurde, schreibt Goethe dem Herzog, an den Faust wolle er ganz zuletzt geben. "Um das Stück zu vollenden," heißt es dann in dem Briefe weiter, "werde ich mich sonderbar zusammennehmen müssen. Ich mußeinen magischen Kreis um mich ziehen, wozu mir das günstige Glück eine eigene Stätte bereiten möge."

Dieser magische Kreis und diese eigene Stätte wurden Goethe aber niemals gewährt. Von Jahr zu Jahr beobachten wir seine Furcht, sich mit den Papieren zu befassen. Die 1790 gedruckten Fragmente waren fast eher ein Versuch, die Dichtung weiter zu verheimlichen, als sie herzugeben. Schiller macht die größten Anstrengungen, Goethe auf die Arbeit hinzulenken. Auch gelingt es ihm: immer aber wieder läßt Goethe die Hände sinken. Auch was 1808 erschien und so größes Aussehen machte, war für Goethe nur erst ein Fragment. Schließlich gewöhnte er sich an den Gedanken, das Gedicht als Lebender überhaupt nicht abschließen zu wollen, und er würde, hätte er länger gelebt, wahrscheinlich auch das, was aus seinem Nachlasse herauskam, nicht in der Form gegeben haben, in der es so zum Vorsschein gekommen ist.

->>

## Bünfundzwanzigfte Vorlefung.

faust. - Abschluß.

Für das Verständniß des Faust halten wir vor allen Dingen fest, daß er ein Ganzes bildet. Erster und zweiter Theil, Prolog, Borspiel, kurz was als Faust heute zusammengedruckt wird, muß als Einheit angesehen werden. Goethe sagt, das Gedicht sei ihm seinem ganzen Umfange nach vor den Blicken aufgestiegen als seine Phantasie zum ersten Male davon berührt wurde.

Goethe spricht ties in einem Schriftstücke aus, welches, gleich jenem Briese an den jungen Großherzog, worin über das Nothwenzige in der Natur gehandelt wird, etwas besonders Feierliches hat: es ist das Allerletzte was er überhaupt geschrieben hat. Kurz vor seiner letzten Krankheit versaßte er diesen Bries an Wilhelm von Humzboldt, den 17. März 1832, fünf Tage vor seinem Tode. Das Schreiben enthält seine letzte Consession: das einsachste, großartigste, inhaltvollste Besenutniß über sich selbst, das seinem Munde entströmte. Goethe's wissenschaftliches Testament haben wir darin vor uns. Und doch nicht wie die Worte eines Sterbenden, sondern sast wie die eines bereits über das irdische Leben Hinausgegangenen tönen sie, der mit einem letzten Gedansen in die eben verlassene Lausbahn zurücklenkend noch ein einziges Mal sich der Sprache bedient, um über seine irdischen Absichten Rechenschaft zu geben.

Damit bergleichen gu Stande fame, bedurfte es zweier Manner: der eine, welcher sich mittheilt, und der andere, welcher die Mittheis lung berauslockt. Es war für Goethe und für uns die gunftigfte Kügung, daß in der zweiten Salfte seines Lebens ein Mann wie Wilhelm von Sumboldt neben ihm berging. Man könnte diefen einen Fürsten ter Kritit nennen. Niemals wieder sint große Dichtungen in der Art durch gleichzeitiges Urtheil erklärt worden wie Schillers und Goethe's letzte Werke durch Wilhelm von humboldt. Ihm ift es zu verdanken, um mit dem Niedrigsten zu beginnen, daß von den neunziger Jahren an über Alles was Goethe und Schiller producirten, fofort in der würdigsten Beife bei uns geurtheilt murbe. Humboldt hat verbindert, daß der brillanteste geistreichste aller kritischen Schriftsteller jener Tage, der zugleich aber unzuverlässig, launisch und eitel war, nicht emporfommen konnte als maangebender Urtheilsspender: August Wilhelm Schlegel. Wilhelm von humboldt hat Goethe's und Schillers Werke zuerst eigentlich auch ben Deutschen Gelehrten und Philologen vermittelt. Und um humboldts bedeutendste Leiftung gulett zu nennen soweit sein Wirken Goethe und Schiller angeht: er ift ihnen bei der stylistischen Bollendung ihrer Werke behülflich gewesen. Es gab keine fprachliche Feinheit, Die ihm entgangen wäre. Unermüdlich nimmt er das Neue entgegen und halt das Alte in erneuter Betrachtung fest. Nur einem Manne wie Sumboldt gegenüber würde Goethe feine letzten Getanten jo gujammengefaßt haben, wie er in dem Briefe gethan hat von dem ich bier nun mittheile mas uns besonders angeht.

Goethe betrachtet in dem höchsten Sinne, in welchem Aristoteles den Menschen als Object kalter Beobachtung setzt, sich selbst hier gleichs sam als "dichtendes Geschöpf" und kritisirt demgemäß seine Entwicklung.

"Die Thiere," heißt es in dem Briefe, "werden durch ihre Drsgane belehrt, sagten die Alten. Ich setze hinzu: die Menschen gleichsfalls; sie haben jedoch den Vorzug, ihre Organe wiederzubelehren.

"Zu jedem Thun, daher zu jedem Talente, wird ein Angeborenes gefordert, das von selbst wirkt und die nöthigen Anlagen unbewußt mit sich führt, deswegen auch so geratehin fortwirft, raß, ob es gleich die Regel in sich hat, es doch zulegt ziel- und zwecklos ablausen kann. Je strüher der Mensch gewahr wird, daß es ein Handwerk, daß es eine Kunst giebt, die ihm zur geregelten Steigerung seiner natürlichen Anlagen verhelsen, desto glücklicher ist er. Was er auch von außen empfangen, schadet seiner eingeborenen Individualität nichts. Das beste Genie ist das, welches Alles in sich ausnimmt, sich Alles zuzweignen weiß, ohne daß es der eigentlichen Grundbestimmung, demjenigen was man Charakter nennt, im Mindesten Eintrag thue. ——

"Her treten nun die mannigfaltigen Bezüge ein zwischen dem Bewußten und Unbewußten. Denke man sich ein musikalisches Talent, das eine bedeutende Partitur ausstellen soll: Bewußtsein und Bewußtslosigkeit werden sich verhalten wie Zettel und Einschlag, ein Gleichniß das ich so gern brauche. Die Organe des Menschen durch Uebung, Lehre, Nachdenken, Gelingen, Mistingen, Förderniß und Widersstand, und immer wieder Nachdenken, verknüpsen ohne Bewußtsein in einer freien Thätigkeit das Erworbene mit dem Angeborenen, so daß es eine Einheit hervorbringt, welche die Welt in Erstaunen setzt.

"Es sind über sechzig Jahre, daß die Conception des Faust bei mir jugendlich, von vorn herein flar, die ganze Reihenfolge hin weniger aussührlich, vorlag. Nun hab' ich die Absücht immer sachte neben mir hergehen lassen, und nur die mir gerade interessantesten Stellen einzeln durchgearbeitet, so daß im zweiten Theile Lücken blieben, durch ein gleichmäßiges Interesse mit dem Uebrigen zu verbinden. Hier nun trat freisich die große Schwierigkeit ein, dassenige durch Vorsatz und Charakter zu erreichen, was eigentlich der freiwilligen Katur allein zukommen sollte. Es wäre aber auch nicht gut, wenn es nicht auch nach einem so lange thätig nachdenkenden Leben möglich geworden wäre, und ich lasse mich keine Furcht augehen: man werde das Aeltere vom Neueren, das Spätere vom Früheren untersscheiden können; welches wir denn den künftigen Lesern zur geneigten Einsicht übergeben wollen."

Hier also fein Testament was Faust anbetrifft: er erkennt dieses Werk als die Ausgabe für welche sein poetisches Talent eigentlich angelegt war. Goethe verlangt ausdrücklich, es solle das Werk als ein Ganzes betrachtet werden und weist die kritische Unterscheidung der Jahrgänge seiner Arbeit zurück.

Er giebt damit das Datum der Entstehung: mehr als 60 Jahre früher als 1832, mithin 1772.

Damals stand ihm das Werk in einem günstigen Momente plötzlich vor Angen!

Es war der Abschluß seiner Studentenzeit, als er 23 jährig in Straßburg eben Doctor geworden war.

Von diesem Datum an wollen wir das Werk nun begleiten und werden sehen, daß seine Geschichte seine beste Erklärung und Deutung sei.

Wenn Goethe fagt, das gange Gedicht habe ihm 1772 gleich fertig vor der Seele gestanden, so verräth er damit nicht, wieviel Da= mals niedergeschrieben worden sei. Er sagt: "die ganze Reihenfolge, aber weniger ausführlich". Sind die Zufätze, welche die Ausgabe von 1508 bringt, überhaupt spätere Zujätze und ist alles im ersten Manuscripte Enthaltene 1790 abgedruckt worden? Aus Jacobi's Aeußerungen dürfte man das schließen, aber diese lauten nicht gang klar Jedenfalls enthält die Ausgabe von 1790 Stellen, welche das Manuscript von 1772 nicht enthielt, welche Goethe wenigstens Jacobi nicht daraus vorgelesen hatte. Ließ er diese damals aus, mahreno seine Phantafie sie ichon beherbergte? Waren die Lucken jo bedeutend, von benen Goethe an Sumboldt schreibt? So kommen wir auf die Frage: was fant Goethe im Jahre 1772 an verwendbarem geistigen Materiale in seiner Umgebung, wie in seiner Phantasie vor? Wie weit war damals sein Horizont? Worin muffen die Figuren, welche er in der Ausgabe von 1808 erscheinen ließ, sich von denen welche das Fragment von 1790 auf die Scene brachte, und weiter, sich von denen unterscheiden welche 1772 durch seine Phantasie zogen? Und endlich: hat was nach Goethe's Tote als letter Zusatz und Abschluß erschien

nicht auf das gesammte Werk ein abermals neues Licht zurückgeworfen, wodurch alles Frühere seinem Werthe nach verändert wurde? Ober lagen auch diese allerletzten Anschauungen 1772 bereits vor seinen Blicken?

Nehmen wir an, Goethe hätte wie er den 1772 entstandenen Faust 1790 gleichsam zum ersten Mal offenbar werden ließ, ebenso den im Jahre 1773 gedichteten Werther etwa erst im Jahre 1786 (wo er ihn für die Sammlung seiner Werke umarbeitete) zum ersten Male erscheinen lassen. Werther lag Goethe 1786 als ein allbekanntes Factum vor und durste deshalb nur sehr vorsichtig verändert werden: dennoch sührte er bedeutende Zusätze und Umgestaltungen ein, mit der ausgesprochenen Absicht, dem Gange des Nomans in manchen seineren Motiven eine andere Wendung zu geben. Was dagegen würde Goethe gethan haben, hätte der Werther noch ungedruckt in seinen Papieren gelegen und er aus freier Hand ihn 1786 zum ersten Male dem Publikum mitzutheilen gehabt? Würde er sich in diesem Fall bei jenen im Ganzen sehr bescheiden zu nennenden Correcturen begnügt haben?

Goethe hätte sich seinem Romane gegenüber jetzt sagen müssen: entweder, du läßt Alles wie es ist; dann wird es aussehen, als sei deine Absicht, längst vorübergegangene Zeiten darzustellen — was beim Niederschreiben des Romanes doch nicht Goethe's Absicht gewesen war —; oder: du pasself die Ereignisse, die Unterredungen, die Briessown der neuen Zeit an: dann müßte die gesammte Composition eigentlich von Frischem aufgebant werden. Und so fragen wir angesichts der Redaction des Faust von 1790, und weiter, sangesichts der Redaction von 1808, wie könnte das Manuscript von 1772 beschaffen gewesen sein, nicht nur die seineren Unterschiede, sondern auch den gröberen Zuschnitt betreffend? Sind organische Beränderungen vorgenommen worden? Sind es dieselben Worte, in denen Goethe in den Franksurter Zeiten Jacobi, Klopstock und dem Herzoge den Faust vorgelesen hatte?

Geben wir darauf bin die einzelnen Figuren burch:

Wir bliden vor allem auf Gretchen.

Goethe hatte in ber letten Stragburger Zeit, als ber Fauft entstand, ben ihn peinigenden Borwurf auf ber Geele: ein arglojes Befdopf in eine Leidenschaft verlocht zu haben und dann treulos bavon gegangen gu fein. Dhne Zweifel ift Gretchen auf Friederike von Sejenheim gurudguführen. Rein Gedanke babei an tas mas man burgerlich gemeinhin eine Berführung nennt: geistig aber eine Berführung im höchsten Grade. Goethe mußte empfinden, daß Friederite nach diefem Berlaffenwerden für immer zu einer Bittme gleichfam geworden fei. Er mußte, mas er für fich binmeggenommen und für Friederife gerftort hatte. Er hatte fich eingedrängt in die Seele eines jungen Maddens, ihm das Gefühl gegeben, als habe eine Berbindung hier begonnen, welche ewig fei, und eines Tages fie merken laffen, nun genug, lebwohl, fieh wie tu barüber hinwegkommft. Goethe faßte dieje jurchtbare Graufamkeit symbolijd auf. Das Berhältnig wuchs in seiner frei ichaltenden dichterischen Phantasie in die äußersten Conjequenzen hinein, beren es in Birflichteit hatte fähig werben fonnen. Im Kunftwerke mußte wirkliche Berführung sichtbar hinzutreten, um bie Schuld völlig zu bem zu machen, was fie hatte fein konnen. Alle nur benkbaren Folgen mußten vorgeführt werden. Damit war ras Berbrechen der Rindesmörderin gegeben: Goethe brauchte feiner Phantafie nur die Zügel über ben Sals zu werfen und ber Weg von Friederike zu Greichen fand fich von felber. Goethe brauchte Friedes rifen jogar noch nicht einmal verlaffen, fondern die eigne Treulofig= feit nur erst ahnend vor sich gesehn zu haben: darauf hin allein schon fonnte fie fich in Gretchen verwandeln, bas jo offenbar mit Friede: rifens Bejen übereinstimmente Buge trägt. Man fühlt heraus, wie Goethe, als er fpater Friederikens Bild zeichnete, Dieje Mehnlichkeit andeuten wollte. Das reizende Schnippische ihres Auftretens, bas jo völlig Bertrauensvolle bezeichnet er in Dichtung und Wahrheit als Friederikens vorleuchtende Eigenschaften.

Diese Züge also bildeten von Anfang an, bei der ersten dichteriichen Bision die Grundlage ber Gestalt und ihres Schickfals. Daran

durite und konnte später nichts verändert werden. Alle Zusätze und Fortlassungen konnten keiner Hauptlinie in den Umrissen Greichens eine andere Richtung geben. Die wenigen Scenen des Fragmentes von 1790 enthalten Greichen der Idee nach schon ebenso vollskändig als die Ausgabe von 1808, und im ersten Manuscripte kann sie nicht anders enthalten gewesen sein.

Wohl aber könnte Gretchen, wie sie, nach ihrem Tote, in verklärter Gestalt unter den Seligen schwebend mit Faust wieder zusammentrifft, eine Schöpfung der späteren Jahre scheinen. Hier wäre eine der im Briese an Humboldt erwähnten Lücken später ausgefüllt worden. Doch auch hier ist kritisch mit Borsicht zu versahren. Goethe war gerade in seiner Jünglingszeit in mystisch religiösen Anschauungen so wohl zu Hause, zu denen er — auf ganz anderem Wege — im höchsten Alter naturgemäß zurücksehrte, daß diese letzte versöhnende Scene ebensogut in der ersten Anlage vorhanden gewesen sein kann, als sie für eine Ausgeburt seiner letzten Tage ausgegeben werden dürfte. Denn, wenn Fausts Cristenz gleich in der ersten Anlage des Gerichts ihre Bersöhnung fand was anzunehmen wir genöthigt sind), warum die letzte Begegnung mit Gretchen hier ausschließen?

Und nun gestehen wir uns: die Scenen des ersten Theiles in der Ausgabe von 1508, in denen Gretchen sich entwickelt (auch die, welche in der von 1790 nicht enthalten sind aber die ohne Zweisel gleich zu Ansang mitentstanden), athmen eine Krait, eine Lebensgluth aus wie nichts Anderes was in den siedziger Jahren von Goethe gestichtet worden ist. Wären sie nachträglich niemals gedruckt worden, was ja ein böser Zusall so leicht hätte herbeisühren können, so würde uns heute der Ruhm der ersten jugendlichen Dichtung Goethe's um seine besten Beweisstücke verkürzt erscheinen. Seine Verse strahlen hier ein unmittelbares Fener aus, das wir weder im Werther noch in den anderen Dichtungen der ersten Zeit empfinden. Nicht an jene übrigen Werke, welche damals Goethe's Ruhm begründeten, sondern an Faust zumeist denken wir heute wenn wir von dem überwältigenden Eindruck lesen, den Goethe's Erscheinung auf Alle machte die ihn in

seiner Jugend kennen leruten, und doch war Faust damals nur einigen Wenigen bekannt. Diese Ingendkraft ließ Faust im Jahre 1808 auf die jüngere Generation so stark wirken, die Goethe nun wieder als einen der Ihrigen betrachtete und, gerade wie es beim Erscheinen des Götz und Werther gewesen war, jetzt neue und noch größere Werke von Goethe erwartete. Die sich auch in ihren eignen dichterischen Versuchen nun von vorn herein als von dem neuerstandenen Heros übers boten und überwunden gab.

Deshalb zumeist werden die Wahlverwandtschaften als sie 1809 nach dem Faust erst erschienen, mit solcher Gier von den jüngeren Leuten aufgenommen, an die Goethe, als er den Roman schrieb, am wenigsten vielleicht gedacht hatte. Das kam Ottilien jest zu Gute, daß sie wie Gretchens ältere Schwester gleichsam auftrat, mit der verzeint sie die früheren weiblichen Figuren der Goethe'schen Dichtung in Schatten treten ließ.

Gretchens Gestalt ist sich in allen Phasen und Lebensaltern des Gedichtes gleich geblieben. Anders aber stellt sich die Rechnung bei Mephistofeles.

Gewöhnlich, weil Goethe so auffallent und so gestissentlich Merck mit Mephisto identificirt, wird dieser als der Ursprung der Gestalt und als die einzige Person angesehen, auf die es hier ankomme. Was aber wußte Goethe von Merck als er in Straßburg den Faust ersand, und wie wäre ohne Mephisto das Gedicht denkbar? Wir haben andere Anfänge für diese Gestalt zu suchen.

Goethe war als souveräner Geist nach Straßburg gegangen, der sich längst ohne fremde Führung die richtigen Wege zu sinden getraute. Der die Absicht hatte, Alles der Reihe nach zu studiren: Inrisprudenz, Theologie, Physis: wie sie im Gingange des Faust aufgezählt sind. Der daran gewöhnt war, daß wer ihm begegnete sich ihm untervordnete oder wenigstens entschiedene Rücksicht auf ihn nahm. Und der auf diesem Wege, nachdem es ihm einige Jahre so geglückt, sich sichen trefslich weit gekommen zu sein diesen dienkte.

Da trifft er Herder! Es muß was diesen anlangt längst Gesagtes nun noch einmal berührt werden.

Der erste Mensch welcher Goethe durchaus an sich herankommen läßt. Der auch dann wenig nach ihm fragt, als Goethe sich neben ihm erniedrigt wie er niemals vorher gethan, ja, der sich gar nichts aus ihm zu machen scheint und ihn, je nach Stimmung und Belieben, abfallen läßt. Der nichts von dem brauchen kann was Goethe ihm etwa darbieten könnte, sondern seine fertige, selbsterworbene Weltanschauung besaß. Und der Goethe geistige Perspectiven eröffnete, von denen dieser fühlte, daß er sie für sich allein ninnmermehr erworben haben würde. Herder gab Goethe zuerst einen historischen Weltsstandpunkt.

Und das Alles mit sast höhnischem Verzicht auf die etwaige Dankbarkeit Goethe's. Herder strömte seine Ideen aus: sie standen Jedem zu Gebote der ihm nahe kam. Keinem aber auch der die Hände danach ausstreckte, blieb die Mißhandlung erspart, welche Herders kostbare Geschenke zu begleiten pflegte.

Run, das eben ist es was Mephisto's Gestalt so großartig erscheinen läßt: daß er Alles kennt, nicht nur das Böse, sondern auch das Gute, Große und Edle. Daß er jedes Factum als in seiner alls umfassenen Weltanschauung längst vorhanden nachweist. Daß er nach allen Richtungen Fausts Wissen im weitesten Maaße überbietet. Daß er diesem die Geheinnisse des Daseins aufschließt, ihm eine Welt nach der andern zeigt, alle geistigen und irdischen Genüsse und Reichthümer der Menscheit vor ihm ausbreitet —: aber nur wie zum Spotte, um zu beweisen daß Groß und Klein, Gut und Böse identisch und die ganze ungeheure Summe gleich Null sei.

Soweit ging Herder, dieser großartige, positive Charafter, natürlich nicht, aber er verseitete Goethe, im Stillen seinerseits soweit zu gehen! Das war es was Goethe bei Herder ängstigte: daß Herder unaushörlich mit dem Golde der Ideen in den Taschen klimperte, es mit vollen Fäusten herauszog, es in der Soune sunkeln ließ und danu als werthlose Kohlen hinwari. Herders dämonische Eigenschaft

war, das innerste Bertrauen zuerst herauszulocken und dann das sich arglos offenbarende Wesen seiner Freunde vor ihren Augen in Nichts zerrinnen zu lassen.

Goethe erfannte bei Berter jum erften Male Die furchtbare Macht kalter, uneigennütziger aber ichonungsloser Britif. Ber kame je von einem Menschen wieder los, von dem man weiß, daß er uns Durch und burch ichaut, Gutes und Bojes fieht, ohne einen Gedanken an Gewinn für fich felbst ? Darin liegt, daß Faust fich sofort Mephisto unterordnet und den Bertrag mit seinem Blute unterschreibt. Richt um des verheigenen Genusses willen, sondern aus dem Gefühl rettungslosen Berlorenseins an diese geistige Uebermacht. feinerseits will nichts, als diese geltend machen. In allem Menichlichen ordnet er sich Faust unter. Faust ist der Berr, Mephisto der Sclave. Fauft genießt; Mephifto fuppelt ihm willig gu, was irgent Benuf zu gewähren icheint: Eins aber behalt er fich vor: hinterher überzeugend darzulegen daß Alles doch nicht ber Mühe werth gewesen jei. Noch einmal: so weit ging Berber nicht, so weit zu gehen aber leitete er Goethe an. Bie Gretchen tie Ausbildung beffen enthielt was aus Friederife hatte werden fonnen, fo Mephisto das wohin Berbers Lehren ihn vielleicht geführt hätten. Berber mar es ber Goethe's natürliche Mitgift zuerst ausbildete: fich durch Kritif im Genuffe gu unterbrechen. Mitten in der Leidenschaft vorher gu wissen daß man ichließlich treulos davongeben werde. Goethe ichildert bei der gemeinsamen Lecture des Bicar of Bafefield symbolisch biese damonische Runft Berbers, ben Benug eines Runftwerkes durch Kritif im Genuffe felber noch aufzuheben.

Jetzt erst, nachdem Herder die Elemente vorbereitet hatte, aus denen Mephisto erwachsen kounte, traf Goethe mit demjenigen zusammen, der die Gestalt dazu lieserte, mit Merck. Wir haben gesehen, wie das öfter der Weg für ihn war: zuerst eine Figur nur in der Empfindung zu tragen und dann zu warten bis eine irdische Begegnung ihm das Modell lieserte, dessen Portrait er benutzen dürste. Nu:

erst empfing Mephisto Individualität Sprache und tas Clement bobenloser Gemeinheit bas ihn auszeichnet.

Merd, fo hoch Goethe ihn stellte, hatte bei weitem nicht genna positiven Inhalt besessen, um für eine Gestalt ben Thon zu liefern, die von solcher Höhe herab die Dinge betrachtete wie Mephisto thut. Merd's Kritik zerftorte, fie baute nirgends auf. Merd ist ber Geist der nur verneint, der nichts als verneinen kann weil ihm die ichopferische Kraft fehlt. Mephisto aber, was auch Goethe selbst bagegen fagen mag, trägt eine ganze Schöpfung in fich. Man febe feine Ausspruche näher an, ob in ihrer verneinenden Kritik nicht zugleich doch ein höchst positiver Inhalt liegt. Goethe, wie gesagt, stellt es in Abrede, auch war es nicht sein Plan: hier aber wuchs die Figur über Die Absichten Goethe's hinaus in einer höheren Ratur auf. Mephisto, als Craminand gedacht, würde nicht etwa seine Craminatoren bloß jum Rarren haben, sondern ihnen zugleich zeigen, daß er mehr verstehe als sie fammtlich, daß ihm die ganze Literatur befannt und alle Theorien praktisch geläufig seien. Merck war nicht bedeutend genug, um Mephifto's späterem geistigen Umfange ju genügen.

Für Mephisto also war, anders als bei Gretchen, in der Bethätigung seines Wesens ein unermeslicher Zuwachs möglich. Alles was Goethe an Erfahrungen in der Stille sammelte, seiner eignen Persönlichkeit wie seinen Freunden und der ganzen Welt gegenüber, wurde Mephisto, als dem Doppelgänger seines eignen Geistes zu nackter Kritit vorgelegt und von ihm beurtheilt. In jede Gesellschaft begleitete ihn Mephisto, bei jedem Buche las er, ihm über die Schulter sehend, mit, und, weil die Bekanntschaften und Erfahrungen Goethe's sich immer weiter ausdehnten und damit Goethe's Fähigkeit sich ausbildete, schließlich in jeder Gesellschaft den richtigen Ton anzuschlagen, so serne Mephisto das gleichsalls mit und empfing als Nealität immer neue Seiten. Das Vornehme, Weltmännische, gesellschaftlich Ueberlegene kam allmälig in seine Gestalt hinein. Er wurde immer seiner und eleganter; aus dem ansänglichen Zerrbild eines verrotteten Universitätsmagisters, der ein von ihm verdammtes Metier zum

Neberdrusse kennen gelernt hat, wie wir ihn 1772 wohl zuerst kennen gelernt hätten, wird Mephisto allmälig zur Caricatur eines geistreichen hohen Staatsbeamten, der nach einer versehlten Carrière sich widerwillig zur Ruhe gesetzt hat und unbarmherzig sein Scheidewasser auf Alles ausgießt.

Biergu trug ein Umftand besonders bei, ber bereits erwähnt worden ift. Goethe hatte bas Schicffal, was die politischen Bustande anlangt, die er erlebte, zwei große Umidwünge mit durchzumachen. Zuerst, im vorigen Jahrhundert, den aus der Epoche faufter Erwartung in die der furchtbarften Empörung, dann, im jetzigen Jahrhunbert als in Deutschland selbst ber Kampf begann, ben Uebergang aus dem Sturme nationaler Begeifterung in die zu gewaltsamer, sich steigernder Stille gebrachte Atmosphäre des Drudes der Regierungen auf die Bölfer, eine Stagnation, die ihn zu jener 1820 gethanen Meuferung nöthigte, daß das volle Gefühl vom "Unwerthe der Gegenwart" herrschend sei. Goethe war von Grund aus liberal, allein er mußte die nach den Freiheitskriegen bei uns und überall eintretende reactionare Strömung nicht nur begreifen, fondern fogar in ihrer Berechtigung anerkennen und unterstützen. Deffentlich etwas dagegen zu fagen, war unmöglich, ebenso unmöglich aber die Kritif zu unterdruden welche ihn die blog palliative Wirtung dieser politischen Wirthschaft erkennen ließ und ihm eine spätere Revolution weissagte, beren Bereinbrechen er mit Sicherheit voraussah. Für Diese doppelte Rolle war Mephisto ein treffliches Organ. Sein Benehmen als Fausts Adjutant am Sofe des Raisers liefert, in ungefährlich scheinender Form, eine Kritik der Dinge Die Goethe vor Augen fah. Nur im gang Allgemeinen brudt Goethe fich aus, jedes feiner Borte aber schneidet tief ein. Kein Borwurf wurde ihm auf seine Berse bin gu machen gewesen sein, und trottem weiß er mit Machiavellistischer Unbarmherzigkeit durch Mephisto's Mund bas Bestehende zu geißeln.

Natürlich, daß diese Seite des mephistofelischen Wesens nachträglich hinzukam. 1772 konnte Goethe nur wenig in dieser Richtung vorschweben.

Neben Gretchen und Mephisto bleibt nun nur Faust jelber noch ju besprechen: alle andern Personen und Erscheinungen bedürfen weiterer Erflärung nicht: Wagner, ber Schüler, Balentin, Martha und die Uebrigen find feste Typen, über deren Auffassung fein 3meifel walten kann, während die allegorischen und mythologischen Berfonlichkeiten des zweiten Theiles bem Erklarer nur dadurch Schwierigkeiten bereiten, daß Goethe fie zuweilen absichtlich räthjelhaft gestaltet, sie theils doppelfinnige, theils einstweilen unerklärbare Dinge jagen oder thun läßt und eingestandenermaaßen Absichten dabei hatte, die zu durchdringen nicht möglich war. Goethe wollte Bieles fagen das aber nur bis zur Unkenntlichkeit verhüllt hervortreten durfte, er hatte dabei öfter wohl das zuwachsende Berständniß einer noch ferneren Zukunft im Auge als selbst unsere jetigen Jahre find. In Loepers Faustausgabe finde ich das Erklärbare am einfachsten ausgelegt und gusammengetragen. Spätere Ausgaben werben immer wieder Neues liefern.

Die wichtigste Figur des Gedichtes also ist die, deren Namen es trägt.

Wir sahen wie die ununterbrochene Selbstbeobachtung, in welcher Goethe besangen war, schon in früheren Jahren bei ihm begann. Als Anabe bereits betrachtet und behandelt er sich gleichsam als Object außer sich selbst: er trug zwei Menschen in sich: einen welcher handelte, und den andern welcher mitten im Handeln darüber nachtachte. Wiederum in Straßburg mußte er bei dieser Selbstfritif sich im ärgsten Zwiespalte mit sich erscheinen. Er hatte die erste Jugend hinter sich, das Examen sollte seinen Lernjahren den Abschluß geben: er empfand das Unzureichende seiner Kenntnisse, zugleich aber das seiner Examinatoren. Sine sogenannte bürgerliche Existenz stand bevor: er fühlte sich in keiner Weise ausgerüstet für sie. Er sollte, wie Faust, zu sehren beginnen und glaubte entdeckt zu haben daß aller Lehrstoff, sowohl der bisher ausgenommene als der den er weitergeben könnte, eine Masse leerer Formeln sei. Sinen unversöhnlichen Gegensatsschien seine Existenz zu enthalten wohin er sich auch wenden imochte.

Auf ber einen Seite umfingen ihn gang regelmäßige Berhältniffe: wohlgesette, gute Familie, annehmbare bürgerliche Position, genoffene gute Erziehung, gehegte vorzügliche Absichten, fleißig burchgemachtes Fachstudium und ausgedehnte allgemeine Bilbung. Dem entgegengefett aber mühlte in ihm das Gefühl der Ginfamteit und Berlaffenheit bei noch so ausgebreiteten Berbindungen, die Ungewißbeit, ob er es in irgendwelchem bindenden Berhältnisse aushalten werde, und bei unbegahmbarer miffenschaftlicher Neugier tas vorwurfsvolle Bewuftfein der Oberflächlichkeit. Goethe gesteht im Alter einmal offen ein, er habe nie ein neues Buch aufgeschlagen ohne sich einzubilden, noch ehe er eine Seite barin gelesen, Alles besier zu wissen als sein Berfasser. In fpäteren Jahren nahm er biefe Betrachtung feines boppelten Wefens tas er so gut kannte, ruhiger vor; in früheren, mo sie ihn noch überrafchten, erschütterten ihn biese Entdeckungen. Er fab bag biese Widersprüche eine unvertilgbare Sigenschaft seiner Ratur bildeten. Wie auch das Gute in ihm walten möge, das Boje stellt sich zugleich ein und gewinnt die Oberhand. Die ungeheure Frage war schließlich, ob er das Böse als etwas Positives zu betrachten habe, oder ob es immer nur ein Phantom sein und beim Abschlusse ber Rechnung in nichts zusammenfallen werbe. Goethe's Glauben war das, aber er juchte Sicherheit. Diese, saben wir, fand er in Spinoza's Lehre als bas was ihn am meisten zu ihm hinzog. Das war bas eigentliche Problem bes Fauft. Goethe fagt einmal: von allen Berbrechen könne er sich benken daß er sie begangen habe, alle Laster sehe er als möglich bei fich felber an (nur ben Meid ausgenommen): bas follte im Rauft verkörvert werden. Und dann, als zuletzt eintretende Beriohnung, die Darstellung, wie dieser irdische Wust beim Tode als überwundene Qual vom Menschen abfalle, damit er rein in die Bande feines Schöpfers zurückfehre.

Für diese Widersprüche und Probleme suchte Goethe eine dichterische Gestalt, in der er sie mittheilen könnte. Eine quälende Sehnsucht sich selbst zu entsliehen, die sich dis zu Selbstmordsgedanken steigerte, empfand er. In Straßburg, zu einer Zeit, wo tas mit unerträglicher Gewalt wieder über ihn fam, trat ihm irgendwie die Geichichte Dr. Fausts in der alten Bolfscomodie entgegen. Die Figur Die er brauchte! Eine plötzliche Erleuchtung durchzuckt seine Phantafie. Alles was diejes robe Schauspiel enthält, bot sich ihm als Ausgang dichterischer Bifionen, die ihm seine innersten Gedanken gu formen, auszusprechen, von sich loszuschaffen erlaubten. In märchenhaften Bildern ziehen seine Bergangenheit, seine Gegenwart, seine Bufunft ihm por der Seele vorüber und nehmen bleibende Beftalt an. Die läppischen Scenen des Schauspieles formen fich um zu Theilen eines Dramas voll hohen symbolischen Inhaltes. Seine guälenden Gedanken werden von Personen übernommen, die plötzlich fich vor seinen Bliden erheben, wie uralte Bekannte, Die bis dahin gleichsam in einem verwünschten Berge hausend durch eine Erderschütterung Ausgang gewinnen und, dicht vor ihm stehend, nun ihm mehr noch als seine nächsten Berwandten sind. Alles was er in sich verbammte und nicht besiegen konnte, malzt er in ihre Seelen hinüber; zugleich aber bas Gefühl feines unverwüftlichen Gelbstvertrauens, und den verförperten Triumph Diefes Glaubens zeigt ihm seine Phantafie nun in der endlichen Lösung bes Dramas, bas als das Evangelium ter Erlösung des Menschen durch Thätigkeit gelten darf. Wie ware es möglich, diesen Inhalt des zweiten Theiles abgesondert zu Denfen? Die letzte Phase Des zweiten Theiles mußte mit bem erften Theile zugleich entstehen: Die Berhöhnung Mephisto's, Die Rettung Faufts aus feinen Krallen, benen die Macht, ihn festzuhalten, genommen wird. Durch coloffale reale Schöpfungen wird diese Rettung vorbereitet. Fauft ringt bem Meere ein neues Stud Belitheil ab. Die höchste Berherrlichung menschlicher schaffender Thätigkeit, Die bentbar ift, sehen wir in Fausts Lebensausgang vor uns.

War Mephisto aber eine Figur die sich während Goethe's Leben fortschreitend erweitern nußte, so war diese fortwährende Umgestalztung für Faust noch nothwendiger. Darüber braucht weiter nichts gesagt zu werden.

Die begreiflich, bag Goethe Dieje Dichtung niemals abschließen

wollte. Die Natur seines Werkes und bessen vornehmster Gestalt war, daß sie unendlich sein mußten. Wir dürsen heute behaupten, es sei nothwendig gewesen, daß Goethe den Druck des Abschusses bis über seinen Tod hinaus verzögerte. Erst nach seinem Lebensende kounte Fanst selber dem deutschen Volke als sertige Gestalt geboten werden.

Wir hatten gesehen, wie dadurch, daß Faust die beste dichterische Kraft Goethe's vor allen andern Kindern feines Geistes zugewandt war, bei tiefen antern nun ein gewisser Mangel an innerem Gewicht erklärbar werde. Wir haben Werther als Werther plus Fauft, Egmont als Egmont plus Faust und so die Reihe durch zu nehmen. Und jo verfahren wir unbewußt immer in der That. Es ist feine künst= liche Rechnung. Gie aber wieder macht nun klar, was Gauft für fich allein anlangt: warum Dieje fräftigste aller Goethe'ichen Gestaltungen nach außen ein gewisses formloses, verschwimmendes Dasein empfing. Faust hat etwas Unbedingtes in seiner Erscheinung. Er empfindet, genießt, stürmt durchs Leben ohne festen duß zu fassen, wie ein Damon der in menschlicher Gestalt zu leben genöthigt ift. Das irdische Schidsalmäßige ift bei ihm bloß zufällige Nebensache. Er fliegt dabin und dorthin, nirgends festgehalten: Zeit und Entfernung, mit denen wir alle zu rechnen gezwungen find, scheinen gleichgültige Elemente zu werden.

Dies eben entspringt als nothwendige Volge aus jener getheilten Existenz. Bedurften jene Gestalten Fausts als unsichtbaren Zusates, so bedarf Faust Goethe's selber als seines sichtbaren Zwillingsbruders. Faust repräsentirt Goethe's wirkliches Leben. In seiner allgemeinen Existenz wird Faust fähig, mit Goethe zu altern und doch jung zu bleiben. Bis zu den letzten Tagen nimmt er ihm jeden Gedanken ab. Faust ist der verkörperte Geist Goethe's, dem keine Entsernung zu weit, keine Ersahrung numöglich war. Wir trauten Faust zu, alle Gedichte Goethe's, all seine wissenschaftlichen Werke geschrieben zu haben. Was Goethe an einzelnen Versen und Gedanken hinterlassen hat, die der Moment von ihm ablöste, könnte sammt und sonders als Paralipomena zum Faust betrachtet werden.

Damit ift die Genesis auch dieser Gestalt und damit die des gangen Gedichtes in fortichreitender Entfaltung gegeben. In bemfelben Maage als Goethe's geistige Fähigkeiten wuchsen, strömte feinem Drama neue Kraft zu. Im Alter genügte ihm Bieles nicht mehr in der Fassung in der er es jung geschrieben hatte. Er bringt in Berfe was ihm in der profaischen erften Gestalt zu grell vorkommt. Immer neue Umgestaltungen nimmt er vor, immer neuen Vorrath arbeitet er hinein, immer neue Bersuche stellt er an, die Composition abzurunben. Er vergleicht das Werk Schiller gegenüber einmal mit einem Saufen von Bilgen, die an einander geprefit zugleich aufgeschoffen find, mahrend jeder doch für sich ein Ganges bildet. Er will damit das agglutinative Wachsthum des Dramas charakterisiren, dessen einzelne Theile trot ihres Fürsichseins als Mitglieder derselben Familien fenntlich feien. Goethe durfte mit Recht in seinem letzten Briefe fagen: eine auflösende Rritik made ihm Diesem Werke gegenüber nicht bange.

Auf das Glücklichste aber kam ihm bei diesem Bestreben, der Dichtung einheitliches Colorit zu geben, das locale Element zu statten. Goethe brauchte 1772 seine Phantasie nicht auf weite Reisen zu schicken, er hatte nur zusammenzustellen was die nächste Erinnerung ihm verlieh, und Faust und Gretchens Baterstadt waren fertig. Auch daran war nachträglich nichts zu bessern und zu ändern.

Frankfurt ichon lieferte die Grundlage: rie mauerungebene, abgeschlossene, uraltbegründete Deutsche Reichsstadt, von deren Gassen und Gäßchen, Durchgängen, Winkeln und Ecken mit Handwerksgeräusch und zeruch heute die letzten Reste verschwinden. Unsere kahlen Wohnstätten sind nicht mehr die heimathlichen Nester jener Zeit, die von Vater, Großvater und Urgroßvater warmgewohnt, in jeder Dielenritze bekannt und ehrwürdig, als mitlebende Gehäuse der Familie dastanden. Zu Goethe's Zeiten war das noch das Natürliche. Die engen Häusermassen bewohnt bis unter die Dächer, die Kirchen mitten darin als die Haupsschapplätze städtischen Pompes. All das strebte in taussend Spitzen der Höhe zu, weil sich der Breite nach zu entsalten kein

Raum war, oben lag die Sonne auf den Dächern und Schornsteinen, unten, je mehr man hinabstieg, war es dumpfig und dämmerte selbst beim hellsten Mittage. Da gab es enge Hinterhäuser mit Gärtchen und Manern, sließende Brunnen mit schwatzenden Mägden, seste Thore aus denen an Sonn- und Festtagen die Menge ins Freie strömte.

Das hatte Goethe in Frankfurt vor den Augen gehabt und in Leipzig und Sraßburg wiedergefunden. Und sogar in Weimar vor seinem Hause fehlte, als Mitte des dreieckig unregelmäßigen kleinen Platzes davor, der Brunnen nicht, an dem Abends die Mägde einsander den Stadtklatsch zutrugen.

Damit war den Gestalten des Dramas ein sestes Costüm gegeben. Die Scenen am Hose des Raisers schlossen sich an die städtischen Abentener des ersten Aufzuges organisch an, und auch die allerletzten Scenen, wo Faust erblindet, ordnen sich äußerlich in eine gewisse Zeit ein, eine Beschränkung, der ihr Inhalt zu widerstreben scheint. Sogar den himmlischen Scenen passen sich so die Darstellungen der Renaissancenmeisser des 16. und 17. Jahrhunderts als Decorationen an und selbst für die im classischen Alterthume spielenden Partien ergiebt sich eine bildliche Anlehnung an die Aufsassung der Antike die den Meistern des 16. Jahrhunderts geläusig war.

Dieses äußerliche scenische Element tritt heute endlich mehr in den Vordergrund.

Anfangs hatte man Faust als blosses Gedicht angesehen. Nur der geistige Inhalt schien wichtig, die Bühne auf der das Drama spielt in der Phantasie aufgeschlagen und selbst der erste Theil so wenig für das wirkliche Theater geeignet, daß die erste Bühnendarstellung des Faust in Weimar nicht srüher als im Jahre 1828 ersolgte. Zur Feier von Goethe's achtzigstem Geburtstage wurde das Wagstück unternommen. Daß der zweite Theil jedoch darstellungsmöglich sein könne, kam Niemandem wohl in den Sinn, noch weniger, daß Goetheauch hier stets wirkliche, praktisch erreichbare Bühnessecte im Ange gehabt. Goethe allein wußte, daß die scenische Darstellung der ganzen

w

Didtung ein Werf ber Bukunft fei. Er außerte gelegentlich, es merbe einmal ein Franzose darüber kommen und ein Spectakelstück daraus machen muffen, und er hat felbit mit diefem Scherze Recht gehabt. Ein frangösischer Componist hat vor nicht zu langer Zeit eine große Zauberoper aus Faust gemacht. Und so sind in Leipzig und rann in Weimar Aufführungen des zweiten Theiles als Dramas mit handelnden Personen unternommen worden. Wer sich das Werk ernsthaft hierauf ansieht, wird heraussinden, daß bergleichen nicht auf ben erften Schlag gelingen könne. Es werben nach langen Berfuchen Drama, Oper, Ballet und Decorationsdarstellung zusammenwirkend Die richtige Methode ausfindig machen muffen. Dann erft fann bervortreten, welche großartigen Effecte für die Buhne Goethe im Ange hatte, die seinen Bliden anfangs allein sichtbar waren und beren Auffindung er späteren Tagen als Erbichaft getroft überließ. Ich zweifle nicht, daß eine Zeit kommen wird, wo Aufführungen des zweiten Theiles des Faust, vereint mit dem ersten, sich zu wirklichen dramatijden Bolksfesten gestalten konnten. Die Laufbahn Diefes größten Werkes des größten Dichters aller Bölker und Zeiten hat erft begonnen und es find für die Ausnutzung seines Inhalts nur die ersten Schritte gethan worden.

Die Erklärung oder Dentung des Faust gehört zu unseren wissensschaftlichen Problemen. Das Werk enthält neben seinen offenen dichterischen Schönheiten einen so colossalen Schatz an Weltweisheit, zum Theil in räthselhafter Form, daß es den Scharssinn der Leser, besonders aber den der Deutschen Gelehrten immer aufs Neue herausfordert. Wir haben eine eigne Literatur darüber, deren Zweck es ist, nicht nur Goethe's Credo, sondern das Credo seines gesammten Jahrshunderts im Faust nachzuweisen.

Faust machte gleich 1808 ben Eindruck einer literarischen Offenbarung. In diesem Werke, in den Wahlverwandtschaften und in den bald solgenden Nachrichten über sein früheres Leben, worin Goethe sich in seinen Anfängen als zukünftigen Bürger des neunzehnten Jahrhunderts construirte, schien ein neuer Genius in der alten Gestalt aufzu-

steigen. Wie Goethe's erste Lebenszeit sich im Werther gespiegelt batte, auf den seine Bewunderer die mit ihm jung gewesen waren ftets gurudtamen, jo begann Goethe's neueres Dafein, ber Goethe unseres Jahrhunderts, mit Dichtung und Wahrheit, mit den Wahlverwandtichaften und mit Fauft, zu denen das Frühere nun wie in prähistorischem Berhältnisse steht. Die mahre Popularität Goethe's nimmt mit diesen Werken ihren Anfang, zugleich aber hören seine engeren perfönlichen Berhältnisse nun auf, maaggebend für unser Urtheil über ihn zu sein. Jetzt, wo Generation auf Generation, bas geistige Leben in Deutschland auf Goethe hinlentt, wird es fast gleichgültig, wem aus diesem großen Breise er noch in besonderem personlichen Berhältniffe näher trat. Goethe hat bedeutenden Menschen die entscheidende Richtung gegeben, welche niemals, ober beften Falles cin-, zweimal mit ihm in perfonliche Berührung treten duriten. Es ware nicht nur ungerecht, sondern geradezu falich, die Berhältniffe, welche die im engeren Weimaraner Dasein nun sich folgenden Tage für Goethe gestalteten, als ben Rahmen seiner Biographie zu betrachten. Wo eine Sonne einen ganzen großen Frühling hervorruft, einen Commer befruchtet und einen Berbst zeitigt, an bem ein gesammtes Bolf Theil hat, da wird man nicht als das Wichtigste betrachten, von welchen nächsten Wolfenbildern umgeben tagtäglich bas große Gestirn am himmel aufsteigt und feinen Weg vollendet. Es fonnten andere Wolfen fein, es brauchten auch gar feine zu fein.

Hiermit schließe ich die Betrachtung Goethe's in diesen Borle- fungen ab.

Ich habe zu Anfang gesagt, ich würde von seinen Werken ausgehen: sie sind besprochen worden.

Nach Dichtung und Wahrheit erscheint bei nebenherlaufender unablässiger Production anderer Sachen, dichterischer wie wissenschaftslicher, deren nicht abbrechende Fülle sich fast vom Tage zum Tage versolgen läßt, der "Westöstliche Divan" als abermaliges Hauptwert.

An diese Sammlung neuer Gedichte im orientalischen Gewande knüpft sich die Erinnerung der Freundschaft Goethe's mit Marianne Willemer, die er als Suleika darin verherrlicht hat. Im "Buche des Timur" dagegen sind Goethe's letzte Gedanken über Napoleons Sturz und Größe niedergelegt. Der westöstliche Divan hat aus dem Grunde besondere Wichtigkeit, weil in ihm eine neue Phase der Goethe'schen Prosodie hervortritt, welche sich von den antiken Metren abwendend zu neuen Freiheiten ausschwingt. Abermals seiner Zeit voraneilend hat Goethe hier den Ion angeschlagen, in dem Rückert, Platen und Heine gedichtet haben und über den sich die heutige lyrische Dichtung noch nicht zu erheben vermocht hat.

Nach diesen Gedichten trat die "Italiänische Reise" als letztes großes selbständiges Werk hervor, im Jahre 1817. Darauf bezinnt die Sorge für die neue Gesammtansgabe der Werke Goethe in Anspruch zu nehmen, an die sich, nach seinem Tode, die vielen Bände der nachgelassenen Werke anschlossen, von denen er nicht wollte daß sie vor seinem Abtreten von der Lebensbühne gedruckt würden.

Bis zu seinem Tote aber blieb Goethe, so Viele auch ihn kannten und von ihm wußten, seinen eigentlichen Schicksalen nach eine halb mythische Gestalt für die Deutschen. Außer verhältnismäßig geringen Bruchstücken seiner Correspondenz war damals von seinen Briefen nichts bekannt. Diese sind jetzt unsere vornehmste Quelle für seine historische Betrachtung. Denn es sind auch diesenigen Männer sast alle schon vorübergegangen, auf deren Entwicklung Goethe als Lebender in seinen letzten Tagen noch einwirkte: eine jüngste Generation hat begonnen, die ihn niemals von Angesicht kannte, aber unsendliches Detail aus seinem Leben weiß und die sein Wirken so gut sie vermag zu fassen sucht.

Nehmen wir, aus dieser uns heute zu Gebote stehenden Kenntniß, Goethe's letzte zwanzig Jahre zusammen, so ergiebt sich:

In einer Zeit ber politischen Zerriffenheit und dumpfen Schweisgens im öffentlichen Leben war die Berehrung für Goethe eins ber

wenigen vaterländische gemeinsamen Gefühle welche offen bekannt wers den dursten. Ihm allein gegenüber war von einem einigen Deutschstand zu reden erlaubt. Hier liegt Goethe's politische Wirkung höchster Art. Er war der leuchtende Punkt, auf den in trüben Tagen, die nicht enden zu wollen schienen, in den Zwanziger und Dreißiger Jahren, jedes Auge sich wandte.

In Diesem Sinne hat man zu Goethe's Lebzeiten bereits Damit begonnen, ihm Denkmale zu errichten. Den Anfang machte Frankfurt, andere Städte find nachgefolgt. Die ichonfte unter Diefen Bildfäulen ift, der Idee nach, die im Weimaraner Museum in beinabe unfichtbarer Beije aufgestellte Colossalstatue Steinhäusers, als Ausführung der von Bettina erfundenen und modellirten Sfizze, welche in Berlin fteht. Goethe fitt in antifer Gewandung jupiterhaft thronend da, in der einen ruhenden hand einen Kranz, mit der andern erhobenen eine Leier haltend, in beren Saiten ein zwischen seinen Rnien stehender findlicher Genius hineingreift. Seltsam ift ber llebergang von dieser, zu Goethe's Zeiten fast nothwendigen, antitisirenden Auffassung zu ber nach seinem Tode immer mehr eingreifenden, das historische Costum berücksichtigenden. Den Anfang machte Rietschel bei ber Weimaraner Doppelstatue. Die Berliner Bildfäule von Schaper stellt Goethe als fraftigen Mann bar, in der Rleidung des vorigen Jahrhunderts, die im Sinne der heutigen Tracht jedoch idealisirt worden ift.

Ein anderes Denkmal aber noch ihm zu errichten bleibt übrig. Einer unserer Deutschen Akademieen scheint die Pflicht obzuliegen, Goethe's Werke würdig herauszugeben. Doch davon heute zu reden, würde zwecklos sein, wenn auch zugestanden werden müßte, daß die Sammlung und Edition seiner Briefe als eine bereits fast unaufschiebbare nationale Aufgabe in Angriff zu nehmen sei. (1874.)

Erst wenn die Zeiten bei uns gekommen sind, wo, erhaben über einseitige Unwandlungen, die Sorge für Deutsche Sprache und Dichtung zur ächten Volkssache geworden ist, wird Goethe in vollem Maaße für das Volk ausgenutzt werden können. Dann auch wird vielleicht

sein heute so traurig verschlossen dastehendes Haus, in dessen under tretenen Zimmern seine Sammlungen einem ungewissen Schicksale entgegengehen, aller Welt zugänglich wieder offenstehen, wie in den Tagen in tenen Goethe selber noch lebte. Wie damals wird es dann, nun als ein Heiligthum ber Erinnerung, wiederum betreten werden. (1874.)

Goethe's Saus war in feinen letten Jahren zu einem Wallfahrtsorte geworden. Weimar mar damals nicht mehr, wie zu Schillers Zeiten, eine Brutftatte für literarische Thätigfeit, ein Beerd für Intriguen und perfonliche Sandel, es war gang zu Goethe's Rubefits geworden, der dort in stiller Arbeit neben Carl Augusts Residenz Die seinige batte. Dieses ungestörte und zugleich bewegte Dasein mar für seine Natur ein mahres Geschent ber Borsebung. In natürlicher Beise throute er da, unbehelligt von der Eisersucht Anderer, und nahm mit faiferlichem Bohlwollen Jeden gern an, der an feine Thure flopfte. Weimar bildete nun die vermittelnde Grangftation zwischen Nord- und Süddeutschland. Eine gewisse feierliche Abgemessenheit war in Goethe's Art und Beije eingedrungen. Geine Sprache bewegte fich nun zuweilen in fast befangener Beise in den von ihm felbst gefundenen Bendungen, seine Urtheile wurden oft in einer Form gegeben, beren lapidaren Styl man bewegter gewünscht hatte. Um offenbarften zeigt fich Goethe's Stul ber letzten Periode im Briefwechsel mit Zelter, bem Berliner Componisten, mit bem ibn eine fast nur auf äußerem Zusammengeben beruhente, trottem aber innige Freundichaft verband.

Berlangen wir eine getrene Tarstellung dieser Weimaraner Existenz, wie sie Tag für Tag sich abspann, so treten Goethe's leste zehn Iahre am schönsten hervor wenn wir Eckermanns Erinnerungen, vereint mit denen des Kanzlers von Müller lesen. Hier sehen wir, als hätten wir es miterlebt, wie Goethe bis zuletzt sich vor allen Dingen mit der Ingend in Berührung zu halten bestrebt war. Er sagte, daß dies das einzige Mittel sich zu verzüngen sei. Seine Lebenstraft war unerschöpflich. Noch in seinem siebzigsten Jahre hatte

ein schönes junges Mädchen eine Leibenschaft in ihm entzündet, die niederzukämpfen ihn ungeheure Anstrengung kostete, ein Kamps, aus dem leidenschaftliche Dichtungen entsprungen sind. Goethe, indem alle Vortheile des Alters ihm zuströmten, schien die alten Kräfte seisner Ingend nur zu verstecken, nicht aber verloren zu haben. Alle seine Freunde waren endlich todt: der Herzog, Frau von Stein, ja sogar sein Sohn war ihm vorausgestorben. Er läßt es sich nicht ansechten. Zu leben war ihm bis zum letzten Tage ein Genuß, immer wieder entzücken ihn Frühling und Sonnenschein, locken ihn in sein geliebtes Land hinein nach allen Seiten, und die aufsteizgenden Erinnerungen vergangener Zeiten erquicken ihn statt ihn traurig zu machen. Er sieht mit heiterer Erwartung, mit ächt menschslicher Reugier: was denn nun kommen werde, jedem neuen Tage entgegen.

Am 22. März 1832 starb er. Er hätte noch Jahrzehnte so fortleben können wie die Patriarchen von denen das Alte Testament berichtet. Und deshalb kam sein Berlust so unerwartet und wurde so tief empsunden: es schien unmöglich, daß ein Mann mitten aus dem Genuß seiner besten Kräfte herausgerissen werden sollte.

"Am anderen Morgen nach Goethe's Tode, lesen wir in Eckermanns Aufzeichnungen, ergriff mich eine tiese Sehnsucht, seine irdische Hülle noch einmal zu sehen. Sein trener Diener Friedrich schloß mir das Zimmer auf, wo man ihn hingelegt hatte. Auf dem Rücken ausgestreckt, ruhte er wie ein Schlasender, tieser Friede und Festigkeit waltete auf den Zügen seines erhabensedlen Gesichts. Die mächtige Stirn schien noch Gedanken zu hegen. Ich hatte das Berlangen nach einer Locke von seinen Haaren, doch die Ehrsurcht verhinderte mich sie ihm abzuschneiden. Der Körper lag nackend in ein weißes Bettuch gehüllt, große Eisstück hatte man in einiger Nähe umhergestellt. Friedrich schlug das Tuch auseinander und ich erstaunte über die göttsliche Pracht dieser Glieder. Die Brust überaus mächtig, breit und gewölbt; die Arme und Schenkel voll und sanft musculös; die Küße

zierlich und von der reinsten Form; und nirgends am ganzen Körper eine Spur von Fettigkeit, Abmagerung und Berfall.

"Ein vollkommener Mensch lag in großer Schönheit vor mir und das Entzücken das ich darüber empfand, ließ mich auf Augenblicke vergessen, daß der unsterbliche Geist eine solche Hülle verlassen. Ich legte meine Hand auf sein Herz — es war überall eine tiese Stille — und ich wendete mich abwärts um meinen verhaltenen Thränen freien Lauf zu lassen."

-->>

# Zeittafel.

- 1474-1533. Urioft.
- 1544-1595. Taffo.
- 1564-1616. Shatfpeare.
- 1600-1681. Calberon.
- 1606-1684. Corneille.
- 1622-1673. Molière
- 1632-1677, Spinoza.
- 1639-1699. Racine.
- 1689. Richardson geboren.
- 1694. Voltaire geb.
- 1700. Gottsched geb.
- 1710. Johann Raspar Goethe (G'.8 Bater) geb.
- 1712. Friedrich der Große und Rousseau geb.
- 1713. Diberot geb.
- 1716. Gellert geb.
- 1719. Gleim geb.
- 1724. Rlopstod geb.
- 1728. Oliver Goldsmith geb.
- 1729. Leffing geb.
- 1730. Hamann geb.
- 1731. Elisabeth Textor, Goethe's Mutter geb.
- 1733. Wieland geb.
- 1739. Unna Amalia von Sachsen-Weimar geb.
- 1741. Lavater geb.
- 1742. Merd und Frau von Stein geb.
- 1743. Fr. Heinr. Jacobi geb.
- 1744. Serber geb.
- 1748. Die ersten Gejänge bes Mejsias ericheinen. Gottfr. Aug Burger und Chriftian Stolberg geb.

1746. Beinje geb.

1749. 28. Auguft. Geburt Goethe's.

1750. Cornelia Goethe, Fritz Stolberg und Caroline Flachsland geb.

1751. 3. S. Boß geb.

1754. Umbau von Goethe's Baterhaus.

1755. Erdbeben bon Liffabon.

1756. Mogart und Schillers Freund Rorner geb.

1757. Rarl August geb.

1758. Belter geb.

1759-61. Frangojen in Frankfurt. Fräulein von Alettenberg. Geburt Schillers. Richardson ftirbt.

1763—65. Krönung Joseph II. "Höllenfahrt Christi". 6. Juni 64 Christiane Bulvius geb.

1764. Frau von Stein verheirathet.

1765—68. Goethe in Leipzig. 19. Oct. 65 Immatriculation. "Die Laune bes Berliebten". "Die Mitschuldigen". Deser Lessings Dramaturgie erscheint. Dresbener Gallerie. Blutsturz. Aus Leipzig 28. August 68. Gottschebs Tod. Wilh. v. Humboldt, Lotte Schiller, Aug. Wilh. Schlegel geb.

1768-70. Frantfurt. "Neue Lieder", Breitkopf und Sohn, Leipzig 1770. Gellerts Tod. Envier, Alex. v. Humbolbt, Napoleon, Beetho-

ven geb.

1770—71. Strafburg. Ankunft 2. April 70. Sejenheim: October 70. 6. August 71 Promotion. Aus Straßburg 28. August 71. 1770 Hölderlin geb.

1771-72. Frantfurt. Walter Scott, Friedrich Schlegel und Geoffron be St. Silaire geb.

1772. Betilar. Lotte Buff, Jerujalem. Abeinreife. Ehrenbreitstein. Frau von Laroche. "Bon Deutscher Baufunft". "Frauksurter Gelehrte Anzeigen".

1773. "Göt von Berlidbingen" ericheint. Cornelie Goethe verheirathet

sich mit Schlosser. Die Stolberge.

1774. "Pater Brey" "Götter, Helben und Wieland". "Das Jahrmarktsjest zu Plundersweilern", "Satyros". Magmiliane von Laroche'mit Brentano verheirathet. "Faust". "Berthers Leiden". "Clavigo". Lavaters Besuch in Franksurt. Rheinreise, Pempelsort, Fritz Jacobi, "Prometheus", "Mahomet", "Der ewige Jude". September. "Werther" erscheint. Klopstod und die Weimarischen Prinzen in Franksurt. Frl. v. Klettenberg stirbt.

- 1775. Bersobung mit Lilli. Schweizerreise mit den Stolbergen. "Faust". 22. Sept. Karl August's Einsadung nach Weimar. 3. Oct. Bermählung des Herzogs. 7. Nov. Ankunft in Weimar. Wiesand. Kran von Stein.
- 1776. Mit dem Herzog in Leipzig, Lenz fommt nach Weimar, Klopftocks Brief. Legationsrath mit 1200 Thalern Gehalt. 20. Oct. Herbers Antrittspredigt. Nov. Lenzens "Gelei". "Stella" und "Claudine von Lilla-Bella". Liebhabertheater. "Die Geschwister". "Proserpina". Goethe-Bildniß von Kraus, Radirung von Chodowiecki.
- 1777. Fran von Stein. Wilhelm Meister, Sargreife. Clemens Brentano und Seinr, v. Rleift geb.
- 1778. "Un ben Mond". Reise nach Potsbam. "Der Fischer". Rouffean und Boltaire fterben.
- 1779. 28. März. Erste Fassung ber "Iphigenie" vollendet. 6. April. Erste Aussilhrung. Friedrich der Große in Schlesien im Lager. Ettersburg, Execution an Jacobi's "Woldemar". Geheimrath. Zweite Schweizerreise 12. September 13. Januar 1780. W ieder sehen mit Friederise und Lilli. "Gesang der Geister über den Wassern". "Jerh und Bätelh". Karlsschuse, Schiller. May's Goethe-Bildnis.
- 1780. "Briefe aus der Schweiz", zweite Abtheilung. "Die Bögel". Schreibt am "Taffo". Schillers "Versuch über den Zusammenhang der thierischen Natur des Menschen mit seiner geistigen". Schwere amtliche Arbeit in der Kriegskommission.
- 1781. "Erskönig". "Nur wer die Sehnsucht kennt". Corona Schröter. Anfänge des "Espenor". In Dessau und Gotha. Anatomie und Osteologie. Leising stirbt. Geburt Achim von Arnims. Schillers "Näuber".
- 1782. "Miedings Tob". "Die Fischerin" erscheint. Geologische Studien. Goethe's Bater stirbt. Erhebung in den Adelstand. Schillers Flucht aus Stuttgart.
- 1783. "Espenor". Frih Stein bei ihm. Geburt Karl Friedrichs von Sachsen-Weimar. Zweite Harzreise. "Imenau". "Ueber allen Gipseln ist Ruh". Auf ben Brocken, Göttingen. "Der Sänger", "Der Harsenspieler", "Mignon". Schillers "Fiesko".
- 1784. Neber die Entstehung des Intermagislartnochen. Imenan. Dritte Harzreise. "Geheimnisse", "Scherz, Lift und Rache". Diberot's Tob. Marianne von Willemer geb. "Kabale und Liebe".

- 1785. "Prüjung meiner Zustände". "Was abging". Mit Anebel ins Fichtelgebirge. Botanische Studien, daneben osteologische, mineralogische, geologische. Hamlet. Karlsbad. Schillers Eintritt in Leipzig. Geburt Bettina's.
- 1786. Uebung im Italiänischen. Nedaktion ber Schriften. "Zuneigung". 17. August Tod Friedrichs des Großen. 3. Sept. verläßt Karlsbad. 9. Sept. über den Brenner. Benedig 28. Sept. bis 14. Oct. 29. Oct. Rom. Sphigenie in Tauris und in Delphi.
- 1787. 22. Febr. nach Neapel. 2. April bis 14. Mai: Sicilien. "Naufitaa". Bufte von Trippel, Porträts von Angelika Kauffmann und Tischbein. "Goethe's Schriften. Mit Aupfern". Leipzig bei Göjchen. 1787—90. 4 Bbe. Uhland geb. Schillers "Don Karlos". Heinse's "Arbunghello".
- 1788. "Faust". 22. April Abschied von Rom. Florenz. Tasso. 18. Juni in Weimar. 7. Sept. Zusammentreffen mit Schiller. Christiane Bulpius. "Römische Elegien". Morit in Weimar. "Egmont" fommt beraus. Hamanns Tob. Nückert geb. Lord Byrou geb.
- 1789. S. Meyer. Taffo beendigt. 25. Dec. Goethe's Sohn August geb.
- 1790. Oberaufficht über die Landesanstalten für Wiffenschaft und Kunft. "Metamorphose ber Pflanzen" gebruckt. Optische Studien. Torquato Tasso, Faust-Fragmente erscheinen. Neise nach Benedig, Spigramme. Nach Schlesien. Niesengebirge, Galizien.
- 1791. Uebernimmt bie Leitung bes Hoftheaters. "Prolog" vom 7. Mai. "Beitrage gur Optif" ericheinen. Merc's und Mozart's Tob.
- 1792. Feldzug in die Champagne. Lalmy. Nach Pempelfort und Münfter. Fürstin Galligin. "Groß-Cophta" gedruckt. Lips' Goethe-Bildniß.
- 1793. "Der Bürgergeneral", "Die Aufgeregten", "Unterhaltungen ber Ausgewanderten", "Reinecke Fuchs". Optische und Kunststudien mit Meyer. Belagerung von Mainz. Oberstallmeister von Stein ftirbt.
- 1794. Berbindung mit Schiller. Schillers Brief vom 23. August. 14tägiger Besuch Schillers bei Goethe. "Horen". Briefwechsel mit Schiller. "Reinede Fuchs" erscheint. Bürger stirbt.
- 1795. 25. Januar bas erfte Stild ber horen. Boff', Luije". "Spigramme". "Wilhelm Meister", Bb. 1 u. 2, ericheinen. Karlsbab.
- 1796. Uebersehung des Bemoenuto Cellini, für die "Horen". Schillers Bearbeitung des "Egmont". "Alexis und Dora", Wilhelm Meister Bo. 3 und 4, und die Xenien ericheinen. "Germann und Dorothea" begonnen. Platen geb.

- 1797. "Germann und Derothea" als Tajdenbuch jur 1798. Ballaben. Arbeit am Fauft. Dritte Schweizerreije. "Euphrojune", "Amputas".
- 1798. "Farbenlehre". Die Horen gehen ein. Plan zur "Uchilleis". Das erste Stüd ber Propuläen erideint. 12. Oct. Eröffnung bes neuen Theaters, Schillers Prolog, Wallensteins Lager.
- 1799. Proben zu ben Piccosomini und Wallensteins Tod. Mobamet von Boltaire übertragen. Schiller läßt fich in Weimar nieter. Geburt Heine's.
- 1800. Arbeit an "Faufi". "Selena". "Paläophron und Neoterpe". "Tanfreb", nach Boltaire. "Proppläen, lettes Stud". Schillers "Wallenstein".
- 1801. "Nugeheure Krantheit". Arbeit an "Fauft". Aufführung des "Tantred" durch Schiller. Nach Phrmont. Göttingen. Kunstausstellung in Weimar. Leffings "Nathan" aufgeführt. Lavaters Tob. "Maria Stuart".
- 1802. Schillers "Bungfrau von Orleans" und "Turandot". Friedrich Schlegels "Marfos". "Natürliche Tochter".
- 1803. Borfiellung bes ersten Theiles ber "Natürlichen Tochter". 2. April. Fichte entlassen. Neue Jenaer Allgemeine Literaturzeitung mit Eichstädt. Frau von Stael in Weimar. Herbers, Gleims, Mopfiecks und Heinies Tod. Schillers "Braut von Meisina". Neist's "Kamilie Schroffenstein".
- 1804. Recension ber Gedichte von Bos. "Göt von Berlichingen" fürs Theater bearbeitet. Maria Paulowna in Weimar. "Wilhelm Tell". Brentano's "Bonce be Leon".
- 1805. Schillers Tob 9. Mai. Will besien "Demetrins" vollenden. Spilog zur "Glode". Beinche von Wolf, Fritz Jacobi, Zelter, Gall. Bierte Hargreise. "Nameau's Nesse" und "Windelmann und sein Jahrbundert" erscheinen.
- 1806. "Farbenlehre". "Stella" umgearbeitet. Karlsbab. Geologiiche und morphologiiche Arbeiten. "Krieges-Züge. Folgen". Trauung mit Chriftiane Bulvius ben 19. October. "Des Anaben Bunderhorn".
- 1807. Herzogin Mutter stirbt. Im März. Bosuch Bettinens. Karlsbad. Flan zu Wichelm Meisters Wanderjahren. "Neue Mclusine", "Ge-jährliche Wette", "Mann von 50 Jahren", "Pilgernde Thörin". Hackerts Biographie. Minna Herzlieb. "Wahlverwandtschaften". Zacharias Werner. "Sonettenwuth". "Pandorens Wiederkunft". Neue Ausgabe der Werke, bei Cotta. Bb. 1—4.

- 1808. Karlsbad. Fran Rath stirbt. Andienz bei Napoleon. Werfe, Bb. 5—12; Bb. 8 enthält den ersten Theil des "Fauft". "Panborens Wiederkunft" erscheint in der Zeitschrift "Prometheus".
- 1809. "Bahlvermandtichaften" erscheinen. Plan gu "Dichtung und Wahrbeit".
- 1810. Maskenzüge. "Farbenlehre" beenbet. Karlsbad. Meisters Banberjahre. "Das unsbraune Mädchen". "Farbenlehre" erscheint. Borträt von Kügelgen. Arnims "Dolores".
- 1811. Calberons "fiandhafter Pring" aufgeführt. "Haderts Leben" gebruckt. Sulpiz Boisiere in Weimar mit Zeichnungen von Cornelius zu ben Nibelungen und seinen eigenen Entwürfen für ben Kölner Dom. Karlsbab. "Romeo und Julie" für das Theater bearbeitet. "Dichtung und Wahrheit" erster Theil erscheint. Kleists Tob.
- 1812. Karlsbad, Teplit. Dichtet "Die Wette" für bie Raiferin von Desterreich. Beethoven. Will "Fauft" für bie Bubne einrichten. "Egmont" neu redigirt. "Dichtung und Bahrheit" zweiter Theil.
- 1813. Wielands Tod. Rebe auf Wieland. Kriegsunruhen. Teplity "Shakipeare und kein Ende". "Aupsdael als Dichter". Urbeit an "Dichtung und Wahrheit". Im August nach Weimar zurück 26. August Theodor Körner fällt. Schlacht bei Leipzig. Anffänge des "westöstlichen Divans".
- 1814. Westöstlicher Divan "gegründet". Besuch von Fr. A. Wolf "Epimenides". Reise in die Main-, Rhein- und Nedargegenden-Redaction der "Italiänischen Reise". "Dichtung und Wahrheit" dritter Theil erscheint. Freimund Reimar's (Fr. Rückert's) "Deutsche Gebichte".
- 1815. Neue Ausgabe ber Werte. Rebaction ber Sicilianijden Reije.
  30. März: "Epimenibes" in Berlin aufgesührt. Frankfurt unb Wiesbaben. Marianne von Willemer. Arbeit am Divan. hunbert Tage Napoleons. höhepunkt bes Weimaraner Theaters. Uhlands Gebichte erscheinen. Caroline Gerber ftirbt.
- 1816. 6. Juni Chriftianens Tob. Arbeit an "Dichtung und Wahrheit" und ber "Italianijden Reije". "Aunft und Alterthum" erftes Seft.
- 1817. Goethe's Sohn heirathet Ottilie von Pogwifd. "Hund bes Aubry". Burons "Maufred" recenfirt. Divan, Kunststubien. Porträt von Jagemann.
- 1819. Redaction ber Tages- und Jahreshefte. Divan erscheint, Karlsbad 70. Geburtstag. Fritz Jacobi und Fritz Stolberg sterben.

- 1820. Karlsbad. "Wolfendiarium". Arbeit an ben Wanderjahren "Bof contra Stolberg". Rauchs Goethe-Bifte.
- 1821. Rebaction ber "Campagne in Frankreich". "Zahme Lenien". Beichäftigung mit Byron, Scott, Calberon, indischer Poesie. Der
  erste Theil ber Wanderiahre kommt heraus. Napoleon und Christ".
  Stolberg sterben.
- 1823. Edermann. "An Lord Byron". Ulfrife von Levetjow. "Marienbab 1823".
- 1824. Redaction bes Briefwechjels mit Schiller und ber Annalen. Byrons "Cain". Byrons Tod. "Trilogie ber Leibenschaft". Lotte Schiller fitrbt,
- 1825. Arbeit am zweiten Theil bes "Fauft". Wanberjahre neu bearbeitet. Redaction bes Brieswechsels mit Zelter. "Annasen" beenbigt. Inbilanm Carl August's. Inbilanm Goethe's.
- 1826. "Helena" beenbet. Redaction ber nenen Ansgabe der Werfe in 40 Bänden. Redaction der "Wanderjahre" fortgesetzt. Studium Dante's. Porzellanmaler Sebbers malt Goethe auf eine Tasse. 29. Angust: Rücksendung der Briefe an Fran v. Stein. 17. Sept. Aufstellung der Büste Schillers von Dannecker. "Bei Vetrachtung von Schillers Schädel". "Annalen". Novelle vom "Kind und kömen". Voß steint. Platens "Verhängnißvolle Gabel".
- 1827. Riemer, Göttling, Edermann unterstützen die nene Ansgabe. Bb. 1—10 erscheinen. Der 4. Band embält die "Gelena". Brief von Walter Scott. Besuch Ludwigs von Baiern am 28. August.

  18cher französische, böhmische, serbische, chinesische, deutsche Poesie. Arbeit au "Faust" und den "Wandersahren". Fran von Stein stirbt den 6. Januar. Beethovens Tod.
- 1828. Karl August's Tod. Bb. 11—20 ber Werke erscheinen. Arbeit an "Faust" und den "Wandersahren". "Zelters 70. Geburtstag". "Brieswechsel zwischen Schiller und Goethe", Theil 1 u. 2 gedruckt. Goethe-Bildniß von Stieler. Lotte Kestner stirbt.
- 1829. "Manberjahre" und "Zweiter Aufenthalt in Rom" abgeschlossen. Soret übersetht die "Metamorphose der Pstanzen". Brieswechsel mit Schiller 3. Theil und Werke Bb. 21—30 erschienen. Paganini, Zelter in Weimar. Arbeit an "Faust". Bildhauer David modellirt seine Büste in Weimar. Fr. Schlegel stirbt.
- 1830. Tod ber Großherzogin Louije. In "Dichtung und Wahrheit" Darstellung des "schmerzlich-süßesten" Lebensjahres. Felix Mendelssohn in Weimar. "Klaisische Walpurgisnacht". Französische Inli-

revolution; Cuviers und Geoffron be St. hilaire's Streit. Berfe Bb. 31-40 erscheinen. 28. October August von Goethe stirbt in Rom.

- 1831. Neue Bearbeitung ber Metamorphoje ber Pflanzen. 20. Juli "Faust" vollendet. David aus Paris übersendet Goethe's Marmorbijte; sie wird am 28. August enthüllt. "Dichtung und Wahrheit" vierter Theil beendet. Ordnung des Nachlasses. Uchim von Arnim's Tod.
- 1832. Cuvier's Tob. "Ueber plastische Anatomie". Ueber die »Principes de philosophie zoologique par Geoffroy de St. Hilaire". "Neber den Regenbogen". Neber die Oper: "Die Athenerinnen". Porträt von Schwerdgeburth. Zelters und Walther Scotts Tod. Goethe's letzter Brief vom 17. März. Beginn der Krantheit 16. März. Entschlummert den 22. März, Vormittags halb Zwölf Uhr. Prellers Umrifizeichnung.
- 1832-34. Goethe's nachgelaffene Werke, 15 Bbe., ericheinen.
- 1835. Briefwechsel mit einem Rinde. Platens Tob.
- 1836-7. Goethe's poetische und projaifche Werke, 2 Bbe., ericheinen.
- 1842. Goethe's nachgelaffene Werke, 5 Bbe., ericeinen. Tob Clemens Brentanos.
- 1843, Bölberlins Tob.
- 1844. Goethe's Deutmal in Frantfurt von Schwanthaler. Tob jeiner Enkelin Mma.
- 1845. A. W. Schlegel's Tod.
- 1852. Steinhäuser's Goethe-Statue nach Bettina's Stigge.
- 1856. Beine's Tob.
- 1857. Enthüllung des Goethe Schiller Denfmals von Rietichel in Weimar.
- 1859. Bettina's Tob.
- 1860. Marianne von Willemers Tob.
- 1862. Uhlands Tod.
- 1866. Rückerts Tob.
- 1872. Tob ber Schwiegertochter Goethe's.
- 1880. Enthüllung bes Goethe-Denkmals in Berlin.
- 1883. Tod Wolfgang von Goethe's.
- 1885. Tod Walter von Goethe's. Freiwerden bes Nachlaffes.
- 1887. Ericeinen bes erften Bandes ber Goethe-Ausgabe ber Großherzogin Sophie von Gadjen.

# Register.

Abichluß der europäischen Geschichte 1850

Absichtliche Effecte in den Wahlverwandt= ichaften 433.

Achill 15. 456.

Achilleis 396. 412.

Abel in Thuringen 371; im 18. Jahrh. 219.

Albraftea von Berber 377.

Alerste und das Bublifum 162.

Aefchylos 393; feine Frauengestalten 460. Maaffig ichreibt den erften Bedanten der Eiszeit Goethe zu 416.

Manes von Lilien, Caroline Bolgogens Roman, Goethe zugeschrieben 372.

Mja, Frau, ber Aneipname ber Mutter Goethe's 207.

Ufademie der Wiffenschaften in Erfurt 226. Alfademien 375.

Alfademifches Freiheitsleben Goethe's in Rom 326.

Albani, Cardinal, 293.

Albert im Werther 432.

Alcibiades als Märchenfürst mit Cafar verglichen 286.

Merander der Große 285.

Alexis und Dora 396.

Allegorische und mythologische Berfonen im zweiten Theile bes Fauft 476.

Allergnädigster herr 248.

Allgemeines. Goethe's Tenbeng in's All= gemeine zu gehen 295.

Allwill 175; Allwille Brieffammlung von

Grimm, Goethe. 5. Aufl.

Jacobi 1774 178; Julian Schmidt über 21. ibid.

Allwine in Jacobi's Woldemar 179.

Allpen in Goethe's Darftellung 279.

Meltefte Lieder Goethe's 34.

Amalia, Bergogin von Sachfen=Beimar 212. 220 ff. 304. 361 ff.; ihre Por= trats 223; Berfehr mit Wieland 226. Amerika 218. 291; Abfall von England

450; Colonifirung 284.

Unemonen in den römischen Billen 399. Unlage der Wahlverwandtschaften weiter jurudliegend als ber Beginn ber Arbeit 435.

Antichrift 293.

Untigone 428; vergl. mit Gretchen 458. Untife Urt der Weltanschauung 420; Dich= tung 391; Profodie als Mufter für die Deutsche 402; Schattengestalten der Dper 267.

Untifen in Deutschland zu Goethe's Beiten 294.

Antonio im Taffo 308.

Apolda 277.

Uppell's Buch über Berthers Leiden 157.

Ardinghello 347.

Urioft 87. 144.

Ariftoteles 286; Weltanschauung 421.

Armee popular im Bolfe 185 ff.

Uffiaten auf europäischem Boden 285.

Uffien im 18. Jahrh. bas Urfabien ber

Schriftsteller 226. Attischer Dialett 398.

Aluftlarung 197.

Augeburger Allgemeine Beitung 1793 364. 378.

Aureae arces Romae 289.

Bancroft 211.

Bafedow und Lavater 170 ff.

Batich in Jena 366.

Bauernfrieg 97.

Beaulieu = Marconnay, Frhr. b., über Unna Amalia, Carl August und Mi= nifter v. Fritich 220 ff. 229.

Beaumarchais 155.

Beaumarchais, Marie, im Clavigo 70.

Begas' Schillerftatue in Berlin 376.

Beitrage gur Optif 363.

Belagerung von Main; 1793 362.

Belluomofche Gefellichaft 361.

Belvedere bei Beimar 246.

Bembo 198.

Berlin 31. 453; Goethe über B. 294; B. und Rom 298; Berliner Mufeum 176; Universität 443.

Bernhard von Beimar 180.

Betrieb ber flaffifchen Sprachen heute in Migcredit 402.

Bettina123. 436 ; ihre Stigge gu Goethe's Statue im Museum zu Beimar 485.

Bewußtes und Unbewußtes 466. Bibel 186; im 18. Jahrh. 185.

Biedermann, Frhr. b. 35.

Bigamie in Goethe's Stella 201.

Bodmer 225.

Boje, das, bei Spinoga 477.

Boifferee 176; Goethe fpricht B. über Lilli 1815 211. 216.

Bologna 281.

Bradenburg 343.

Braut von Corinth 412.

Braut von Meffina 387.

Brentano, Clemens 123.

Brentano, Raufmann in Frantfurt 132.

Briefe Goethe's 19.

Brion, Familie 60. 66.

Bruch, völliger, gwiften Schilleru. Goethe niemals eingetreten 365. Brunnen am Bilsbacher Thor in Beglar

Bucherdrama in Deutschland 86 ff.

Buff, Amtmann 113.

Burgerliches Element in Deutschland em= porfommend durch Frankreich 449. Burthardt, Dr., in Beimar 233. 302. Buften als hiftorisches Material 165.

Byron, Lord 363. 387.

Byron, Romanheld Richardsons 145.

Cafar im Deutschen Reichstage 457. Caglioftro 101.

Calberon 88.

Campagne von 1792 362.

Cantate für Glude Nichte 269 ff. 307. Carl August 222 ff. 248. 361 f. 468.

486; feine eiferne Ratur 257; Gefühl bon Uebermaag an Kraft bei ihm 252; feine Große 252; als Politifer 445; feine Briefe an Goethe von unten nach oben geschrieben 248; Goethe's "aller= gnadigfter herr" 248; nach Goethe's italian. Reise 329 ff.; übernimmt die Regierung 1775 212; Briefmechfel gwi= ichen ihm und Goethe 1775-1828 249; pflangt mit Goethe ben Bart von Meimar 245; C. A. und Taffo 309; C. A. und v. Fritsch 229; Tot 426.

Carl der Große 456.

Carlos, Don 1785 337 ; durch Goethe gur Aufführung gebracht 365.

Catull 316.

Gelten mandern in Europa ein 183.

Geremoniofes Befen uralter Manner 426.

Charafter 466.

Charlotte in den Bahlvermandtich. 430 ff. China in der Deutschen Literatur 226.

Chinesen die große gerechte Nation im 18. Jahrh. 226.

Chriftenthum 187; Ch. und heutige Welt= anschauung 422; Ch. und Beltichos pfung 421.

Chriftiane Bulpius 315 ff. 360 ff.; ihre Ercentricitaten 318; in ben romischen Elegien 316. 317; Milchichwester ber Pringeffin im Taffo 317; Ch. und die Beimaraner Frauen 373; Tod 1816 318.

Cicero's Berioden 168.

Gid 456.

Cid von Corneille 150.

Cinquecento, Geift bes - in Italien 310.

Clarchen im Egmont 15, 260, 343, 445. Claudine von Billabella 155, 202, 305. Clavigo 17, 49, 70, 155, 337. Clerus, europäischer 292. Coin 123, 173, 176, 294. Comédie larmoyante 32, 49, 90. Confession, lette — Goethe's 464. Confession von Rousseau 24. Confession von Rousseau 24. Confessi, Goethe bittet um Erseichterung im — 261.

Conftantin, Pring von Sachsen-Beimar 212. 221.

Corneille 31. 88 ff. 150. 157. 248; feine Helben 91; fein Menteur 33. 94. Corpus Juris 290.

Coftum für antife Stude im 18. Jahrh. 277,

Cotta 334. 382. 437; Cotta burch Schiller mit Goethe in Berührung gebracht 378. Cotta, Frh. von 364.

Cultus der Bernunft in Frankreich 72. Cuvier 454.

Damon 194; Damonische Machte 434. Danneder 164.

Dante 4. 157 ff. 328. 393.

Dante für die romanische Belt mas So= mer für die griechische mar 290.

Darmstadt 220; Darmstädter Freunds ichaften 113; Gesellschaft 1772 83.

Darwin 415.

Demetrius v. Schiller 387. 409. 444. Descartes, Spinoza's Lehrer 190 ff.

Defor über Fortbewegung ter Gletscher 192.

Deutsch des Gös von Berlichingen 96. 275; des 16. u. 17. Jahrh. 273; in Iphigenie 275. 301.

Deutscher Charafter 404; Familienleben 154. 404; Frau 371; Freiheitsfriege 444; Fürstenbund 445. 453; die D. geborene Marquis Bosa's 249; Goethe's Kenntnis der D. Geschichte 105; Goethe Mitglied der D. Gesellschaft in Straßburg 41; Haus in Beglar 113. 131. 246; Herameter 397; Kaiser 101 si; Kritit 466; Leben im 16. Jahrh. 104; Ornsee 404; Philologie 465; Prosa 3; Prosa Shillers

370; Bublifum 296, 357, 381; D. B. über Frau von Stein 237 ff.; D. P. über Got 345; D. B. und die Runftgeschichte im 18. Jahrh. 296; feine Meinung organifirt von Schiller und Goethe 379; D. Buriften 402; Rechtsleben im 18. Jahrh. 75.; Refor= mation 27. 103 ff. 106; Reicheftabte 480; Ritter 105; Ritterschaft 102; Sprache 2. 235; Gorge fur D. G. Boltsfache 485; Stadte 26 ff.; natio= nales Theater unmöglich im 18. Jahrh. 91; Geschichte des D. Th. 90 ff.; Berslehre 402; D. B. von Moris 350; Bolfebewegung 1813 452 ff. ; Buftande 1813 453.

Deutschland 100. 105. 291; 1806 442 ff.; Geistlichfeit in D. 101 ff.; Mittelsbeutigland 218; inprahiftorischen Zeisten 286; politische Zerrissenheit 484. Dialektlofer Ausbruck ber Gefühle in

Iphigenie nöthig 276.

Dialoge und Duette 268.

Dichtendes Geschöpf 465.

Dichterische Sprache 394.

Dichtfunst homers 399.

Dichtung und Wahrheit 21 (7. 53. 65. 80. 107. 123. 126. 160. 172. 177. 469. 483; schließen mit Goethe's Eintritt in Weimar ab 232; über Lilli 203.

Didactischer Zwed der neuen Heloise 155. Diderot 48 ff.; in Deutschland 90; D. und das englische Drama 145.

Dido, Tragödie von Frau von Stein 240. Dom von Cöln 176.

Dorothea 15. 403 ff. 458.

Drama 142; im Zusammenhang mit der Literatur 268.

Dramatische Deutsche Dichtung im 18. Jahrh. 92; Rleinigkeiten Goethe's 361. Dramatistrung von Berthers Leiden 156.

Dreißigjähriger Rrieg 27. 46.

Dumas, Alexander, überset hamlet 56. "Dumme Jungen" von 1772 198.

Dunger 203. 235. 356; über Goethele amtliche Thätigfeit 233; über bie brei alteften Bearbeitungen ber Iphigenie 278.

Duffeldorf 123. 175.

Edermann 81. 198. 308. 384 ff.; an Goethe's Leiche 487.

Etelmann, Stellung des - in Deutsch= land 256; fein G. unter Goethe's Jugendfreunden 219.

Das Eble im Gegenfate jum Gemeinen 81 17.

Eduard in den Wahlverwandtichaften 430 ff.; neben Fauft 461.

Egloffftein, Grafin Julie von - 215.220. Egmont. 15. 17. 247. 343 ff. 357. 362; enthält. Goethe's eigentliches politisches Glaubensbekenntniß 445; Regentin im Egmont 343; E. und Fauft 479; E. von Schiller recenfirt 378.

Geiftige Che 179.

Chebruch 237.

Ehrenbreitstein 124. 172.

Eichenrauschen im Göt 333.

Einhardt 87.

Ginschiebsel und Dehnungen in den Bahlverwandtschaften 435.

Ginwanderung nach Guropa aus Uffen in Urzeiten 183.

Electra in Jphigenia in Delphi 281.

Elifabeth im Got 155; in Maria Stuart

Elfaß 58 ff. 245; elfaßifche Solbaten 38; Stellung des E. zu Deutschland 28. Emerson 359.

Emile von Rouffeau 106. 146. 199.

England 50; englische Dichtung und Doral 149; burgerlicher Familienroman 144; Roman in Deutschland im 18. Jahrh. 146.

Epiftel Goethe's an Friederite Defer, 1768 145.

Erfolg 381.

Erfurt 443; erft 1802 preußisch gewor= den. Uralter Sit geistigen Lebens 225 ff.; große Stadt neben Beimar 218.

Erhebung von 1813 449.

Ernft August Conftantin, Bergog von Gad= jen-Weimar, Carl Augusts Bater 221. Erziehung, heutige - ber Madchen 371. Efelei Lengene 308.

"Es war einmal" in der griechischen Beichichte 285.

Ethik Spinozas 191 ff.

Ettersburg 180.

Eugenie in der natürlichen Tochter 428. Europäische Geschichte 283 ff.; Belt um 1700 46.

Evangelien 188.

Fanny 154.

Farbenlehre 363. 416 ff.

Fatalistisches Element in den Wahlver= wandtichaften 434.

Fauft 9. 15. 17. 39 ff. 56. 419. 453. 455 ff.

allmälige Entstehung bes &. 467. als Bühnenftück 481.

als Zauberoper 482.

Fauft's "beibe Geelen" 193.

Fauft Damon in menfchlicher Geftalt 479. das jungfie aller claffischen dichterischen Phantasiegeschöpfe 457.

bas "poetische Bert" an fich 456.

eigentliches Problem des F. 477.

Eindrud des F. von 1808 482. Entwidlung ber Geftalt in der Dich=

tung 476. Erflarung des F. eines unferer großen

wiffenschaftlichen Brobleme 482.

erfte Conception des F. 466: 478. erfter und zweiter Theil des F. zugleich

entstanden 464. erfte Vorstellung des F. in Beimar 1828 481.

Frankfurt und F. 480.

gedrudt 1790 362.

[467. Gefchichte des F. feine beste Erklarung

Goethe's Sauptwerf 455. 471.

im Deutschen Reichstage 457.

in Straßburg 85.

in tausend Jahren 458.

internationales dichterisches Allgemein= aut 459.

locales Element im F. 480.

ohne Abschluß in Goethe's Gedanken 463.478.

ohne Goethe als Urheber dentbar 459.

Paralipomena zum F. 312. reprasentirt Goethe's wirkl. Leben 479.

Faust's Rettung 478. Scenen Faufts von 1790 und 1808 in

Bezug auf Gretchen 470.

Fauft und bas wirkliche Theater 481.

und die Deutsche Geschichte 456.

und Gretchen an erster Stelle ftebend 459. und Mephisto 473.

unfichtbarer Doppelgänger aller Goethe'= ichen Männergestalten 461.

Fauft's Unfterblichfeit 462.

Versöhnung im F. 477.

Dr. F., Bolfstomödie 478.

Bollendung nach Goethe's Tode 479.

Fauft von 1772 467 ff.

von 1787 463.

von 1790 455. 463. 467 ff.

von 1808.455. 467 ff.; auch nur ein Fragment 463.

zweiter Theil bes F. 478; auf der Bühne 482.

Felsweihe an Pfuche 83.

Fernando in Stella 461.

Kerrara 309.

Fichte 365.

Fingal 456.

Firma: Schiller und Goethe 375. 385. Flachsland, Caroline 79. 109. 226. 259. 360; Briefe an Herber 83 ff.; ihr Urtheil über Frau von Laroche 126.

Florenz 327; Boboli=Garten in F. 27. Fortschritt 446.

Fortsehungen und Gegenschriften zu Berthere Leiden 156.

Forum, römifches 293.

Frankfurt 24 ff. 294. 359; Frankfurter Gelehrte Anzeigen 116 ff. 166. 346; Beit Gotthe's 379; F. im Gegenfaße zu Weimar 218; norddeutich 333; F. und Lavater 1774 167.

Franfreich 32.

Franzosen als Eroberer 449; in Deutschland 1806 443.

Französische Bildung in Deutschland 448; classische Tragodie in England 89; Diche tersprache 272; "Französische Form" des Dramas 269; Literatur 1770 41; Nationalgeist 448; Nepublit verehrt in Deutschland 449; Nevolution 9. 101. 403 ff. 410. 422. 441 ff. 445 ff.; Wohlthatender F. Nevolution in Deutschland 449; Schauspieler in Frantsurty 4; Tyrannei 1806 443; Berse Goethels 34.

Frau Rath 77 ff. Freier Wille 424.

Freiheit 335; "Freiheit" im 18. Jahrhuns dert 48; F. wohnt auf den Bergen im 18. Jahrhundert 167.

Freitagegesellschaft 362.

Freundschaft 359; unverwüftliche F. zwisichen Goethe und Carl Auguft 249; zwischen Goethe und Schiller 369.

Friederife Brion 53 ff. 108. 114. 204 f. 235. 469 ff.; Goethe's Rummer um F. 84; Briefwechsel mit Goethe 63. 67; erstes Auftreten 60; in Straßburg 64; F. und das Elfaß 245; Friederife Goethe's und die achte Friederife 57 ff.; verglichen mit Frau von Stein 242.

Friedrich der Große 2. 86. 102. 397. 442. 447 f. 452. 456 ff.; gegen Stella 200; im Deutschen Reichstage 457; läßt sich von Boltaire viel gefallen 249; F. und die Zesuiten 293; von Wieland in dem Heldengedichte "Chrus" verherrlicht 225.

Friedrich der Sohenstaufe 456.

Friedrich Wilhelm IV. 453.

Frithiof 456.

Fritich, von, 220 ff. 309; F. und Goethe 229 ff.; fein Biderstand 256.

Frühling 161; von 1781 247. Fürsten fangen früher an zu leben 361.

Galanterie 33 f. 203.

Gall 193.

Garbenheim 157. 438.

Gardafee 280.

Gartenhaus Goethe's im Part zu Beimar 244.

Gastmal Plato's 398.

Gebirge, Boetisch-Erweckendes ber - 279.

Gegenwart, Gefühl vom Unwerthe der— 1820 383. 475.

Geheimniß, das große, der Natur 417; das ungeheure, der Natur 423.

Gellert 32 f. 39. 127. 145.

Genie 466; Genies im 18. Jahrh. 219.

Geoffron de St. Silaire 454.

George Wirthssohn in Drufenheim 62. Gerechte, bas, als Biel ber Menschheit

189.

Germanen 184. 284 ff.; wandern in Eusropa ein 183; Germanisches Kaiserthum in Rom 289; Weltgeschichte beginnt 1850 446. Gervinus 90. 426.

Geschichte 456.

Geschwister, die 271.

Gefen des Nothwendigen in ber Natur 427. Gester, Graf, 450.

Gil Blas von Santillana 407.

Gläserne Uhren 160.

Gleim 174; muthend auf Goethe 400.

Gletscherbewegung 192.

Glud 269 ff. ; Nichte 269.

Godhaufen, Fraulein von 277.

Goetete 262.

# **Goethe.** 1749—1775. Goethe's Atvofatur in Frankfurt 73 ff.

Begeifterung für herter 182. Befuch bei bem fofratischen Schufter in Dregten 59. Befuch bei Frau von Laroche 123 ff. Besuch bei Lavater 208. Blutsturg 35. Bruch mit Lilli 211. ber "berrliche Junge" vor 1776 274. Doctordiffertation 72. Doctorpromotion 71. erfte Reise in die Schweis 207. Gegner 86. glüdliche Lage 1774 201. gute Partie in Frantfurt 1774 202. haßt bas väterliche Saus 1772 129. Sporizont 1772 467 ff.

in den Jahren 1771 und 72 84 ff.

in Seidelberg 1775 213.

in Leipzig 412.

in Strafburg 37 ff. 412. 467. 476 ff. Rindheit 29.

mpftischereligiose Unschauungen in der Jugend 470.

projectirte Reise nach Italien 1775 213.

Rheinreise mit Lavater 177.

Muhm den ihm Werther zubringt 201. fendet Lotte Kefiner den Berther 137. Studium in Strafburg 471. Goethe und Jacobi in Bempelfort 177. Goethe's und Refiner's erftes Begegnen

in Weglar 150.

und Klopftock 197.

und Werther 483. Vaterhaus 24.

verläßt Friederife 64.

Bersuche sich von Lilli loszureißen 207.

will Doctor werden 1771 58.

will nach Strafburg 35.

zwei Portraits in Lavater's Physiogno. mit 166.

#### 1775—1832.

Goethe abdicirt als Dichter und Schrift= fteller 1776 266.

Abneigung gegen Schiller 1788 347. Alltmeister 455.

am Ende der Soer und Anfang der 90er Jahre 362.

amtliche Thätigfeit 233.

arbeitet 1780 an einem Leben Bern. harts von Beimar 264.

Beamter 250 ff. 265. 446.

bekennt sein Unrecht gegen Jacobi 180 ff.

besucht Schiller in Jena 365.

betrachtet sein Zusammentreffen mit Schiller als bas größte außere Ereigniß seines Lebens 385.

Bildfaule in Beimar 485.

bricht 1776 mit der bisherigen literarifchen Arbeit ab 233.

Carl Aluguft unentbehrlich 248.

benft im tiefften herzen anders als Schiller 380.

der "dide Geheimrath" 363.

der "gebildetfte Mann des Jahrhunderts" 377.

der "falte Runftgreis" 377.

der "vornehme Römer" 338.

eignet fich bei der Composition ber Bahlverwandtschaften Schillers Methode an 433.

Gintritt in Beimar 1. 233.

entdedt den Bwischenknochen 424.

Entzuden über naturwiffenschaftliche Entbedungen 415.

erfter Binter in Beimar 228 ff.; erfte Beimaraner Zeit 260.

Frantfurter Patriciersohn im Gegenfage jum thuringischen Abel 219.

Freundschaft mit Schiller 367.

fürchtet Fauft 462.

Goethe's Gartenhauschen im Barfv. Beismar 244 ff.; Garten in Beimar 245. geht herber aus bem Bege 379.

giebt die Idee eines Titelfupfers für eine Arbeit Schillers 365.

"glatt und falt" genannt 302.

Glaube an Napoleon 452.

Gleim wüthend 400.

Sargreise 59.

Saus in Beimar 362; verschloffen 486. Beirath 315.

Ideal des literar. Deutschen Bublifums 1800 387.

im Feldzuge von 1793 447.

im Todev. Edermann beschrieben 487 ff. in den lehten gehn Jahren seines 211tere 454.

in Schlefien 361.

in Weimar 217 ff.

frant ale Schiller ftarb 388.

Rünftler und Gelehrter 1786 264.

Legationsrathm. 1200 Thir. Geh. 217. lette Leidenschaft im siebzigsten Jahre 487.

lette zwanzig Jahre 484.

liest hermann und Dorothea Jacobi's Cohne vor 181.

"mißbraucht" von Schiller. Bie zu verftehen 384.

Mitarbeiter an ben Horen 364 ff.

nach Schillers Tobe 387 ff. 408 ff. 444. neu in Weimar 223.

Oberaufsicht über die Landesanstalten für Kunft u. Wissenschaft 1790 361. orphische Beriode 426.

Berfon Fauft gegenüber 456.

perfonliches Busammentreffen mit Bieland 228.

Productionvon1776—86 dürftig 233. "Brofessor" 358. 370.

Brotofollführer bei ben Berhandlungen über Bildung des Deutschen Fürftenbundes 445 ff.

Nath an Edermann, wie er es als Autor zu machen habe 384.

Goethe reift mit bem herzoge in die Schweiz 251 ff.

Sarg in ber Fürftengruft 249.

Schriftstellerei 1785 264.

ipielt Alcest in ben Mitschuldigen 257. stärkere Rraft neben bem Bergoge 248.

ftrammer Beamter 256.

Tempelherr auf der Redoute 257. Testament, Faust anlangend 467.

Theaterdirigent in Beimar 257.

Trauer um Christiane 318.

treibt Botanit mit Christiane 413.

Trennung von herder in späterer Beit 377 ff.

trifft den 7. Nov. 1775 in Weimar

Goethe u. ter Cohn ter Frau v. Stein 239. und die Erhebung von 1813 450 ff.

und die Familien seiner alten Freunde 181.

und die "jungen Dichter" 381.

und die Bolfevertretung 446.

und ein einiges Deutschland 452. und herder 472; nach der italianischen

Reise 331 ff. und Napoleon 451.

und Schiller 363 ff.; Busammentunft 1794 366.

Berhaltniß zu Frau von Stein, hingebende Freundschaft ebelfter Urt 236; zu Jena 366.

verherrlicht Thüringen 245.

Berfehrmit Carl August nach 1786 262. vermittelt zwischen bem Bergoge und

der Herzogin 251. Weimaraner Dasein 483.

will Schillers Demetrius vollenden 409. wissenschaftliches Testament 464.

Urpflange 413 ff.

zaudernde Arbeit am Fauft 462.

"Behn Jahre" in Weimar 233. 431. Prosa der — 405.

zurud in Beimar aus Italien im Commer 1788 329. 338.

Busammenhang mit der literarischen Urbeit in Deutschland 389.

Busammenleben mit Schiller eine "zehn= jährige Che" 383 ff.

ftirbt ten 22. Marg 1832 487.

### Stalien.

Goethe's Reise nach Italien 17. 247. Herbst 1786 nach Italien 262.

Besuch bei der Familie Balsamo in Palermo 59.

erftes Gintreten in Rom 291.

Nahrt über ben Brenner 279.

Haus in Rom 324.

heimweh nach hause aus Italien 327. in Italien als Schiller nach Beimar

fam 240.

37 Jahre alt als er nach Rom fam 294.

-Aneipe in Rom 325.

Rreis in Rom 300.

langt in Rom an 1786 283.

mit der Herzogin Mutter in Italien 1790 361.

römisches Dasein von 1787-88 324. Schenke in Rom 391.

verläßt Rom im April 1788 329.

jum erften Male gang fein eigner Berr in Rom 295.

## Familie.

Goethe's Familie 185.

Junge 371.

Mutter 77 ff. 217; über erste Borstelfung der Jphigenie 277; Mutter und Christiane Bulpius 314; G's. M. und herm. u. Dorothea 404; berehrt Lavater 169.

Schwefter Cornelia 30. 109. 128.

Sohn August 429. 481.

Bater 30. 213. 217; als praktischer Jurift neben seinem Sohne 75 ff.; in Italien 292.

#### Briefe.

Goethe's Absagebrief an Frau von Stein 355.

Billete an Frau von Stein im Commer 1788 341 ff.

Brief an den Großherzog Carl Friedrich vom 17. März 1832 464.

an Frau von Stein vom 1. Nov. 1786 283.

letter B. an humboldt 465. 470.

an Schiller vom 27. August 1794 368 ff.

Goethe's Brief an Philipp Seidel vom Mai 1787 305.

aus Saarbruden 1771 153.

Briefe an Guftden Stolberg 203.

früheste B. an Jacobi 177 ff.

an Restner 119 ff.

an Lotte 120 ff.

an Frau von Stein, herausgegeben von A. Schöll 235.

aus Italien an Carl August 262; erste B. aus J. 279; B. aus J. in spaterer Zeit redigirt 293.

aus Sicilien 320; das Befte der ita-

Briefmechfel mit Frau von Stein 182.

mit Jacobi's 176.

mit Lavater 161.

### Meußerungen.

Goethe an Carl August über Faust 1787 463.

an Frau Rath über ben Eintritt in ben fachsischen Staatsdienst 217.

an Frau von Stein im Sept. 1780. über seine Schriftstellerei 263; über Wilh, Meister 407.

an herter über Lavater in späterer Beit 169.

an Lavater über den Frühling 1781 247; über Lilli 210.

an Refiner über feine Schriftftellerei, 1780 263.

Unfichten über Fauft als Buhnenftud

Charafterifirung Samlets im Wilh. Meifter 408; feines Baters 82.

conftruirt Wieland historisch 226.

Rritif eingesandter Berje 381.

nennt Alopstocks Gelehrtenrepublif bie bedeutenofte Erscheinung bes Jahrhunderts 199.

Promemoria über Schillere Profeffur vom 3. Dec. 1788 348.

recensirt bas Fräulein von Sternheim 125; Lavater 166; Bielands "Goltnen Spiegel" 226.

sagt die Revolution in der zweiten Balfte des 19. Jahrhunderts voraus 475.

Goethe's Gelbstbekenntniffe über Wilh. Meister 258.

spätere Aussprüche über Schiller 383. G. über Carl August gegen Edermann

252.

über Fauft an Schiller 480.

über Schillers Recenfion bes Egmont 347.

über Wieland's Oberon 227.

## Eigenschaften.

Goethe's Blindheit und Scharfsichtigkeit

Demuth 305.

doppelies Wefen 194. 477.

Drang zu beichten 240.

Dumpfheit 121.

Beros im Schweigen 347.

Reigung zum Incognito 59.

jugendliche Eleganz 219.

fonnte grob sein 461.

förperliche Haltung 366.

Machtwandeln 335.

Rücksichtslosigkeit gegen sich selbst 194. rückwärts gewandter Fatalismus 427.

Gelbftfritif 476.

Gelbstgefühl 220.

Gelbstmordsgedanken 129. 477.

fpricht in Gleichniffen 193.

Steifheit im Berfehr 366.

Unnahbarkeit 359.

Berschwiegenheit 234.

## Styl, Sprache, Metrit.

Serameter 391; für das Ohr, nicht für das Unge geschrieben 402; versvottet 401; von Gleim verurtheilt 400; vor und nach der italiänischen Reise 400.

Jamben 307.

Nachahmung von Lavaters Styl 166. sogenannte incorrecte Berse 401; unreine Reime 402. Prosa 405.

Sprache 14; im Tasso 307; im Berther 158; in Juhigenie, Tasso, Egmont 395; wird aus einer gesprochenen eine geschriebene 274.

Styl in den Wahlverwandtichaften 433; in der letten Beriode 486.

Allgemeines.

Goethe achter Schüler Spinoza's 252.

Mdel 312.

anatomische Studien 414.

andere Mannergestalten neben Fauft 459 ff.

ariftofratischer Standpunft in ber Beltanschauung 425.

botanische Studien 357.

driftliche Erziehung 188.

Darstellung Spinoza's 196.

Democratie 313.

Denkmale 485.

der "große Heide" 196.

Dichten eine ewige Confession 460.

Dichtung im Gegensage zu der Schiller's 333 ff.

ein Grieche 425.

Entstehung seiner Dichtungen 392.

Enthusiasmus für die griech. Kunst in enger Bereinigung mit seiner Naturauschauung 417.

Erfolge 387.

Fabeln feiner Dichtungen nie bloße Biederholungen des Erlebniffes 435.

Fragmentarisches Drauflosschreiben 433.

Frauengestalten 460.

giebt den Begriff "Freundschaft" auf 359.

Gabe bas Gleichzeitige hiftorisch zu feben 383.

gelehrte Thätigfeit 390. 420.

Glaube an Gott und Unfterblichfeit 195.

beide Glaubensartifel 188.

"Seidenthum" Goethe's 196.

hat die Bibel inne 186. Siftorifer 79 ff. 445.

ideale Buhne 310.

Immoralität 408.

Incarnationen 461.

Neigung zum Incognito 59.

funstgeschichtl. Studien 357.

lebt immer außerhalb Breußens 450. lernt von den antiken Meistern 391. literarischer Landschaftsmaler 151 ff.

Mannergestalten fragmentarisch 460. muhfame bichterische Arbeit 402.

Matur 193.

Goethe nie in Paris, London, Wien 294. nie liederlich 312.

ofteologische Studien 357.

Patriotismus 451; in den vierziger Jahren zuerst verdächtigt 454.

Physische Erscheinung 256 ff. 461.

Bolitifer in den Freiheitsfriegen 441; politische Ansichten 454 ff.; fein handelnder Politifer 444; Wirfung 485.

Popularität 483.

Romandichter verglichen mit Nouffeau 149.

fammtliche Berte als Paralipomena jum Fauft zu faffen 479.

fogenannte Immoralität 408. 430.

Staatsmann der alten Schule 449. jubjectiver Standpunft 426.

Tagebücher enthalten manches nicht

Unabhangigfeitegefühl 385.

Goethe und bas Deutsche Bolt 448 f. 455, 484 f.

und die Aftronomie 425; Botanik 413 ff.; Che 431; Geologie 416; Meteorologie 420; Naturmiffenschaften 412 ff.; Ofteologie 415. 423. und Spinoga's Spikem 189.

Berhaltniß gur Geschichte 423; gur Litteraturgeschichte 357; gur Philologie

357.

Werfe in gufunftigen Epochen 462. Biffenschaftliche Thätigfeit 408.

zwei große Umichwunge in den politi= ichen Anichauungen 475.

## Werte.

Goethe's altestes Gedicht "Sollenfahrt Chrifti" 186.

Ungedenken du verklungner Freude 209 ff.

Un Liba 280.

Mug' mein Aug' was fintst bu nieder 209.

Der Gott und die Bajadere 412.

Grilog gur Glode 409.

Erfte Gesammtausgabe ber Schriften 1785 264. 356; Cammlung ber Gebichte 356. Goethe's Erwin von Steinbach 131, 153. Frankfurter Sachen 423.

Gebichte aus ber erften Weimaraner Beit 274.

Gesammtausgabe ber Berte 484.

hoch auf bem alten Thurme fieht 172. Ihr naht euch wieder, schwankende Geftalten 276.

Ilmenau, Gedicht an Carl August 253.

Im Felde schleich ich feill und wild 214. Im holden Thal auf schneebedeckten höhen 214.

Jugendwerfe 35.

Kanntest jeden Bug in meinem Wesen, 243.

Oden 197; Goethe's u. Pindare Oden 152.

Romangen und Balladen 274.

Recensionen in den Frankfurter Gelehrten Ungeigen 125. 152.

Nebersetzung bes Menteur von Corneille 94.

Unmöglich ift's, dem Tag ben Tag ju zeigen 383.

Warum ziehst tu mich unwiderstehlich 204.

Berke vor und nach ber Reise nach Italien 393.

(Die hier nicht verzeichneten Berte f. unter den betreffenden Buchftaben.)

Goldnes Herz, Geschenk Lilli's 209.

Goldne Spiegel, der — von Wieland 226.

Gers, Graf 212.

Gott 189; bei Spinoza 195.

Gotter, Belden und Bieland 228.

Gottsched 32 f. 127.

Sottschedianismus 95.
Gög von Berlichingen 17. 39. 86 ff. 94 ff.
129. 142. 151. 155. 166. 333. 344.
471; als Politifer und Soldat 104 ff.;
G. schreibt wildes gesprochens Deutsch
96; Gög als politisches Erück 445;
Georg im G. 110; in Straßburg 95.

106; Lebenslauf 96 ff.; Cohnchen 155; vollendet 111.

Grafin, ichwedische, von Gellert 32.

Gretchen 15. 458 ff.; auf Friederite gurudzuführen 469; Entstehung 469 ff.; erfte und lette Schöpfung Goethe's 459; in verklärter Gestalt 470.

Griechen 106. 183 ff. 421; Dichtungen der G. 381.

Griechenlande Busammengehörigfeit mit Ufien 285.

Griechische Munft 299.393 ff.; Meer 334; Mythe der Weltschöpfung 421; gt.-römische Cultur 357; gr. Tragödie 438; Beröfunft 394.

Grimm, Dorothea 32.

Grimm, Jacob 145; Geburtstag 4. Januar 161.

Grimm, Jacob und Wilhelm - Deutsiches Wörterbuch 32.

Groth, Rlaus 403; und ber Plattdeutsche Dialeft 167.

Gubrun 404.

Guillards Operntext Iphigenie für Glud 271.

Günderode 123.

Gute, das, als Biel der Menschheit 189. Gustow 190.

Habsburger Dynastie 91. Hackert, Phillipp 321 ff. Hadrians Zeiten in Rom 317. Halle 443.

Hamann 43 ff.

Samlet 15. 56. 456.

Sandel 269.

Sandwerk beim Dichten 381. 466.

Haugwit, Graf 208.

haus ber Frau von Stein in Beimar 245. hanm über Berder und Merc 82.

Sector 456.

Seidelberg 443.

Seine und der westöstliche Divan 484, und Goethe 377.

Beinfe 347.

hennes Dr. 208.

henriette in Jacobi's Bolbemar 179.

hermann und Dorothea 18. 396. 400. 458; 1796 181; das einzige große Gedicht das Goethe im Alternoch Freude macht 403; mißgunstig beurtheilt 405; ungeheuer verbreitet 405.

Serber 3. 8. 32. 37. 65. 72. 84 ff. 109 ff. 156. 181. 226. 314. 353. 360. 376 ff. 390. 429. 439; Beru= fung von Buckeburg nach Weimar 258; Braut 154; Character 330 ff.; Chriftenthum 187 ff.; "Conversion" 86; Einfluß auf Goethe 423; Frau 259. 360; Gefchichtsanschauung 423; Sahms Buch über S. 82; in Bucheburg 199; in Stragburg 42 ff.; in Beimar 259 ff.; falte uneigennütige ichonungelofe Rritit 473; fritische Balber 44; neben Wieland 224; Schriften 377; foll als Pro= feffor nach Göttingen 259; Sprache 53; ftets Prediger 52; Streit mit Wolf 377; fucht Goethe zu übermaltigen 159; über Die römische Rirche 292; über Goethe's italianische Briefe 338; Berber und Mephifto 472 ff.; verläßt Strafburg S5.

herotot 399.

herven 379.

Berglieb, Minna 436 ff.

Heffen zeigt am achtesten die deutsche Landschaft 245.

Strameter, Franken und Bandalen machen lateinische S. 87; hochdeutscher S. 401; Strameter Alopstocks 397; Aleisteibid.; Boffens ibid.; Goethe's abfällig beurtheilt 400 ff., Platen's 401; Boffes 402; Homers 398.

henne ichreibt über Wielands Goldnen Spiegel 226.

himburgs Nachdruck ber Werke Goethe's 278.

Simmlifde Scenen im Fauft 481.

Hirzel, Salomon 20. 161; Katalog 233; Sammlungen 35.

hiftorie 79. 423; hiftorifer 383; hiftor rifche helben in Dramen 346; hypothesen 184; Wahrheit bei Dichtungen 98 ff.

Hönfte Ideen 189.

Bochftes Intereffe ber Menfchheit 189.

Somer 4 ff. 15. 25. 152. 184 ff. 286. 290. 377. 391. 393; ale Dichter feines Boffes 398 ff.; bas erste große Phanomen ber europäischen Bett 283; Einfluß auf Goethe 183; Sie. helben 458.

horen verabredet mit Cotta 364. 384. Soward 420.

Sumboldt, Alexander von 3. 453 ff.

Sumbolot, Megander von 3. 403 g. Sumboldt, Wilhelm von 3. 365. 379; Fürft der Deutschen Kritif 465 ff.; verwittelt Schillers und Goethe's Werfe den Deutschen Gelehrten und Philologen 465.

Sund auf der Buhne 249.

Sutten 97.

Jabachs Saus in Coln 176.

Jacobi, Frig 159 ff. 173 ff. 182. 306 f. 311. 363 f. 367; an Goethe über Woldemars hinrichtung 180; Unffcht über Spinozismus 182; Enkel 181; Familie 174 ff.; Frau 175 ff.; Ihrigenie an J. gesandt 181; Irrihum Goethe betreffend 195 ff.; Kreis 438; Nachlaß 176; Noman Allwill 175; schreibt in Goethe's Styl 179; Sohn bei Goethe 181; über Hauft 467; über Herder 1788 330; überirdische Tendenzen sien steigern sich 181; I. und Spinoza 195; und Wieland 228; "Woldemar"

Jacobi, Georg 174. Jacobi, Helene 175. Jacobi, May 176.

Jahn, Otto 35.

Jahrtausend, drittes — ber römischen Geschichte bas glanzendste 290. 294; Jahrtausende, der römischen Geschichte 288 ff.

Jarthausen, das wirkliche und poetische 100.

Ideales Reich Rouffeau's 199.

Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit von Herber 259, 331,

Jean Paul 5; Seldinnen 154; Romane 79.

Jena 11. 348. 358. 366. 412; Bluthe 443; Zenaische Literaturzeitung 401; Benommiften von J. und halle 33; Schlacht von J. 315; Jenenfer und Goethe 377.

Jerufalem 129 ff. Jesuiten in Rom 299. Ilias 391. 31m, die 245.

Imogen und Gretchen 458.

Indisches Märchen 235.

Inseln der Seligen 73.

Intrigue, Goethe und Schiller zu trennen 380.

Johannes Secundus 316. Konischer Dialett 398.

Josef, Kaiser — II. 226.

Iphigenie 15. 17. 25. 247. 333 f. 390. 428; als Buhnengeftalt 306; "Arbeit" an J. 272 ff.; aus der Cantate an Glude Nichte entstanden 270; Carl Muguft 1785 wieder borgelefen 278; Deutsche und Römische J. 266 ff.; ein "gracifirendes Schaufpiel" 306; ein Schritt nach rudwarts 267; erfte Aufführung 260; erftes Entftehungeda= tum: Marg 1779 270; erfte Borlejung in Rom 301; Goethe's "Schmergensfind" 278; 3. in der erften Geftalt eine "Sfigge" 277 ff.; in Italien 279-ff.; Broben 1779 277; romifche Umarbei= tung 300. 391 ff.; foll 1786 gedruckt werden 278; 3. und die italianischen Opernterte 267; und Frau von Stein 395; und Schiller 306; vierter Uct ent= ftanden ben 18. Marg 1779 270; bon Schiller inscenirt 306; 378; gurudge= wiesen von Goethe 1792 306; 3phi= genie in Delphi 281; J. in Aulis von Glud 270. 306; J. in Tauris von Glud 270. 276. 306; Operntert von Guillard 271; von Guimard de la Touche 271.

Italianer des 16. Jahrh. 228.

Italianische Neise Goethe's 24. 350; falsch beurtheilt 296.

Italien als politischer Körper in Goethe's Unschauung 445; Baterland ber Oper 267.

Ithafa 391.

Juan, Don - 202.

Juden 190; Auswanderung ber J. aus Bortugal 190; in Umsterdam gegen Spinoza 190; Judischer Geift 191.

Jugendfraft Goethe's 471.

Julia Chatspeare's 15. 458. 460.

Julie Rouffeau's 147.

Julirevolution 454.

Junge, ber - Goethe 21.

Junge, versificatorisch begabte Leute 381.

Jungfrau von Orleans 444. 447.

Jung-Stilling 40 ff.; sein Christenthum 187.

Jufti, Wilhelm 297.

Kaiser und Bolf 446. Kaiser im Faust 481. Kanonade von Basmy 363. Kant 364 s. 418. Karls Bersuche und Hindernisse 407. Kaussmann, Ungelita 300 s. Keil in Beimar 67. 233.

"Kern und Schale" ber Natur 420. Keftner 113 ff. 128; fein Brief an Senning über Werther 140; empfängt eine Abfchrift ber Iphigenie 278; Empfinblichfeit beim Ericheinen bes Werther 137.

Dr. Kieser in Jena 452.

Rindermorderin, die, von Bagner 39.

Rindesmörderin 469.

Rirchenstaat 445.

Rirchliche Erziehung 188.

Kleist, Ewald von 397.

Rlettenberg, Fraulein von 166.

Klopstof 156. 211. 269. 468; Besuch in Frankfurt 1774 197; Brief an Goethe vom Mai 1776 230; Kld. Deutsch 198, 200; Fanny 154; Gesetherrepublik 199 st.; Hermeter 401; Messich 198; Musterzöglinge 207; neben Wieland 224. 225; Schörefer der modernen Deutschen Prosodie 397 ff.; K. und die Deutsche Dichtung 198 st.

Anebel 212. 258. 276. 438; durch Schiller bei Goethe abgesetht 377; liest Iphigenie vor 278; spielt den Thoas bei der ersten Aufführung der Iphigenie 277; will Bonaparte's Ersolge besingen 448.

Rochberg 246.

Körner, Rath 335, 337, 339, 365; K. und Schiller 379; Theodor 450.

Rogebue 367; in Beimar 379.

Kranke Phantasie der heutigen Generation 418.

Kreon 428.

Rriegt 30; Deutsche Culturbilder 73 ff. Kritit der Evangelien 188.

Kunft 466; R. und Dichtung bei den Römern 290.

Runftgeschichte brangte sich um 1800 im öffentlichen Interesse vor 410.

Runstmäßigfeit der antifen Dichter 395. Runstmener 360. 380.

"Runftpapft" Goethe 14.

Lahnstein 172.

Landichaftliche, das - in ben Wahlverwandtichaften 439.

Landschaftsmalerei 321 ff.

Landschaftsschilderung 151 ff. 322.

Laplace 418.

Laroche, Geheimrath von — 124; Maximiliane von L. 128. 436; heirathet Brentano 132; Sophie von L. geb. Gutermann 124 ff. 225. 228.

Lavater 159 ff. 181 f. 203. 357. 367. 431; "Aussichten in die Ewigfeit" 162; 2. "belog fich und Undere" 169; Bufte von Danneder 164 ff.; Chriftenthum 187 ff.; der "Brophet" 169; Ginfluß auf Goethe's Sprache 273; gebraucht geiftige, ja geiftliche Mittel gu irdi= ichen 3meden 177; Jargon 167; in Coblen; 172; in Frankfurt 1774 167; Rindheit 161 ff.; orafelnder Ton 166; "Bhyfiognomische Fragmente" 1775 -1778 163 ff.; Schreibmeife 179; 2. und Mahomet 169; von Goethe beschrieben 168.:170; zeigt Goethe in Strafburg Frau von Stein's Schatten= riß 242.

Lebensereignisse, schematische Uebersicht der — von Goethe, gedruckt von Gödefe 262.

"Lebwohl" in ber Iphigenie 272.

Lebrun, Maler 176.

Leidenschaftliches Element von Goethe in Berhältniffe fünstlerisch hineingetragen 437.

Leipzig 31 ff. 218. 294. 481; Leipziger Damen 34; Galanterie 33; Mädchen 202.

Leng 39. 307 ff.

Lerfe 39.

Le Gage 407.

Lesewuth bes spanischen Bublifums im 16. Jahrh. 144.

Leffing 8. 30. 32. 44. 49. 156. 292. 456; ale dramatischer Dichter 92 ff.; in Bolfenbuttel 199; neben Wieland 224; über Chaffpeare's Ro= meo und Julie 460; 2. und Spinoga 195; wiffenschaftlich zuerst conftruirt von Gervinus 90.

"Liebensfähigfeit" Berbere 331.

Lilli Coonemann 203 ff. 230. 235. 242; Charafter 205; Goethe am letten Abend por der Ubreife nach Beimar an ihrem Genfter 213; Goethe 1830 über 2. 215; Grafin Egloffftein L's. Bertraute 215; heirathet 215; ihre Rinder und Goethe 216.

Lindenrauschen im Werther 333.

Lionardo da Binci 393; mit Berber ber= glichen 377.

Literarifche Arbeiter zweiten Ranges 174. Loeper, G. von 21. 66. 203; Fauftaus: gabe 476; über Mercf 82.

London zu Chaffpeare's Beiten 91. Lorelei 123.

Lotte Buff 68. 113 ff. 204. 245 f.; Lotte Refiner 138; ihre Entel u. Goethe 153; hat blaue Augen, Berthers Lotte ichwarze Mugen 138; Q. R. und Berthers Lotte 136; Lotte im Werther 154. 432; Berthere Rotte 437; Berther's Q. Goethe's berühmtefte Goo= pfung 153; Werthers Q. und Rlop= ftod 198; Berthers Q. und Rouffeau's Julie 153.

Lotte Schillers Glaube an Goethe 373. Queianens Urbild Bettina 438.

Lucinde in Strafburg 57.

Ludwig XIV. 91.

Ludwig XV. 47.

Luftballon, erfter 422.

Quife, Bergogin 439; Bertraute Frau von Steine im Berhaltniß ju Goethe 241.

Louise von Boß 403.

Luther 97. 184 ff.; in Erfurt 226; Tob 155 ff.

Aprifche, heutige - Dichtung 484.

Madrid 91.

Mahomet 161. 169. 197.

Manuscript der Iphigenie begleitet Goethe 278 ff.

Marcellustheater 325.

Marchen unserer Lebenserinnerungen 234. Marchenhafte, das - in der Geschichte 285 ਜ.

Marianne im Bilhelm Meifter 260. 406.

Maria Stuart 387. 444.

Marienbilder 99, 154.

Martha im Fauft 476.

Medici Giuliano und Lorenzo bei 99.

Meer, Jan van der 165.

Mehrere Ottilien und mehrere Lotten 438.

"Meifterfangerei" bei ber griechischen Bersfabrifation 381.

Memoiren 406.

Mengs 301.

Menschenfreunde im 18. Jahrh. 163. ff. Menschenschädel 424.

Menschliche Cultur unübersebbar 183.

Mephifto 81. 478; Entwicklung der Figur 471 ff.; im Deutschen Reichstage 457; Rolle des politischen Dt. 454; M's. unendliches Bachsthum aus Goethe heraus 474.

Merd 79 ff. 109. 123. 128. 164. 169. 474 ff.; bringt Goethe aus Beglar fort 123; Druderei in Langen 83; Dt. und Mephifto 128. 471. 473 ff.; von Goethe charafterifirt 81 ff.

Mertel in Weimar 379.

Merfur, Deutscher 178. 224 ff. 227. 364.

Metastafio's Opernterte 268.

Mener 360.

Michelangelo 99. 184 ff. 292. 294. 299. 325.

Mignon 406 ff.

Minna von Barnhelm 93.

Mitschuldigen, die 94. 257; fruhefte Form 33.

Mittler in den Wahlverwandtschaften fonnte Anebel fein 438.

Moderne Profa verglichen mit der Plato & 398.

Moderne Überschungen antifer Berse 402.

Molière 31. 88.

Monologe und Arien 268.

Montesquieu 259.

Morit 360; Briefe aus Italien 350; in Beimar 1788 350; M. und Iphisgenie 350.

Mosaische Schöpfungegeschichte 421.

Moses 462.

Mostau 452.

Mozart 202. 387.

Müller, Johannes von 80.

Müller, Kangler 193. 198.

Müller, Wilhelm 316.

München 443.

Murat 323.

Musenalmanach 384.

Musit, Ginfluß der — auf Goethe bei der Urbeit an Jphigenie 275.

Mythus bes eigenen Lebens 232.

Nachtwandler, Goethe nennt sich einen — 194.

Napoleon 404. 410. 442 ff. 448. 450 ff.; läßt Goethe fommen 451; Marichalle 451 ff.; Siegeszug 1806 448.

Mationale, das — neben dem allgemein Menschlichen 185.

"Natur der Dinge" Seldengedicht von Bies land 225.

Natürliche Tochter 412. 427 ff. 438 f. Naturschilderungen im Werther 152.

Naturwiffenschaften 454.

Meapel 323. 327.

Neid 477.

Reue Generationen in Deutschland 439.

Neue Heloise von Rousseau 146 ff.

Newton 425.

Nibelungen 404.

Nicolai's Moman Sebaldus Nothanker 186.

Roachide von Wieland 225.

Norddeutschland 379. 486.

Nothwendige, das - in der Natur 426 ff. 464:

Nothwendigkeit des sich Ereignenden in den Bahlverwandtschaften 434.

Dbjectivität bes jubifchen Geiftes 191.

Oten Rlopftode 397; Ramlere 397.

Odpffee 391; Odpffeus 15.

Defer 296; Defer, Friederife 145.

Desterreich 448.

Olympia, Ausgrabungen in - 299.

Oper, Genesis ber — 267; Unfange ber D. von benen bes Dramas unterschieden 267; Operntexte 268.

Ophelia und Gretchen 458.

Dreft 428; D. Goethe 271. 395.

Diffian 152.

Ottilie 430 ff. 438; D. Gretchens ältere Schwester gleichsam 471; Schuld 433.

Otto ter Große 456.

Pabste 289; Pabstliches Regiment in Rom 325.

Badua 280, 324.

Paläfte der Cardinale Zufluchtsftätten ber Gelehrten 293.

Palatin 299.

Balaggo Farnese in Rom 325 ff.

Balme Goethe's in Padua 325; in Villa Malta 324; Palmen in Deutschland 286.

Bamela 1740 145.

Baris 36. 327; Goethe's beabsichtigte Reisen nach B. und Italien 36; Voltaire und die pariser Gesellschaft 49.

Bart von Beimar 244 ff.

Paftorensprache des 18. Jahrh. 186.

Paufias, der neue — und das Blumenmadchen 395.

(3m Text irrthümlich Das gedruckt.

Bempelfort 176.

Penelope 460.

Perfonliche Schidfale 395.

Petrarcha 157.

Pflangen von Glas 161.

Phidias 286, 394.

Philine 261. 406 ff.

Bhilosophen 195; "Philosophen" im 18. Jahrh. 48; Philosophie, warum wir — ftudiren 189.

Photographische Porträte 55.

Phrenologie 193.

Physiognomische Fragmente von Lavater 173.

Bindar 152. 197. 286.

Bija 327.

Platens herameter 401; P. und ber wefts öftliche Divan 484.

Plato 184, 286; P. der attische Erzähler 398.

Plattbeutsch 167. 399 ff.

Blautus 87. 290.

Bleffing 59.

Blinius 290.

Politischer Tractat Spinoza's 191.

Bolizeiliche Gulfe gegen perfonliche Beleidigungen von Schiller gewunscht 386; Bolizei und bas Publifum 162.

Bolnischen, Gedichte eines - Juden 1772 117.

Poja, Marquis 249.

Brahiftorifche Bewohner von Europa 284. Breufen 449 ff; 1806 443; Abel 1806 448; Raifer in Deutschland 447.

Breur, St. 147 ff.

Pringeffinnen im Taffo 317.

Broben, begeifternde - ber Schillerichen Stude in Goethe's Saufe 378.

Propers 316. 391.

Prosa der Zehn Jahre 405; des Werther 273; Plato's 398.

Protestanten 292.

Bublifum Schillers 334; das P. und bie Bahlverwandtschaften 435. 437.

Bunsch im 18. Jahrh. 83. Pylades in Frankfurt 66.

#### Quarterons in Amerifa 286.

Macine 31. 88. 91.

Ramler 397.

Ranke, Q. v. über Ferrara 309.

Maphael 184 ff. 196, 292, 294, 299, 387, 395; Einfluß auf Goethe 183; Jugend 35; Zeitalter 87.

Realität einer Dichtung 391.

Reception Shafspeare's in Deutschland 408.

Reflexion, Macht der — bei Goethe 182. Reformationszeitalter 98.

Reichstammergericht in Behlar 112.

Religion 162. 187; Religiofes Bedurfnif unferer Beit 188. Membrandts Darftellungen der Juden 190. Rhein, der 124; Goethe's Beimathsftrom

218; Rheinisches Leben ibid. Rhei= nische Freunde Goethe's 233.

Rheinbund 448.

Rheinfall mit Lavater verglichen 161.

Rheingau 123.

Rheinpoefie 123.

Rheinreise mit Lavater 170 ff.

Rheinthal 334; Celten und Germanen im — 284.

Richardsons Romane 145 ff.

Richelieu vermist esprit de suite bei Corneille 248.

Richtige Berse an sich 401.

Riemer 21.

Rietschel, Statue Goethe's und Schillers von - 375. 485.

Rigi, Goethe auf dem — 209.

Rinaldo Rinaldini 318.

Robespierre 400.

Robinson 48.

Robinfon, Goethe's Berehrer 318.

Nom 196. 315 ff.; R's. Geschichte unsere Beltgeschichte 287 ff.; Goethe's R. exipitrt nicht mehr 298; Goethe's weiter Aufenthalt in R. 323; R. Hauptstadt der Welt 283. 289. 292; heutiges R. 291; mögliche zweite Flucht Goethe's nach R. 385; Auinen 289; die "Stadt". ibid.; R. von 1786 291.

Roman, Geschichte bes -3 142 ff.

Romanen 184. 284 ff.

Romanfiguren, Probe der - 457.

Romantit der ersten französischen Republit

Romantifer, Auffommen der — in Jena 443 ff.; Romantische Schule 386 ff.

Romanzen und Balladen Goethe's 274. Romeo und Julie 56. 100. 460.

Römer 106; ben R. fehlt bas Märchenshafte 286; Buchs ber Nömerinnen 315; Umfturz des Römisch-Deutschen Kaisersthums 441; Römische Bürger 287; Comödie im Mittelalter 87; Clegien 311. 316. 362. 390. 392; Elegien und Christiane 315; Litteratur 290; Positit 288; Welt 422; Weltgeschicke 446.

Nousseau 48 st. 72. 106. 423; Contrat social 42; Emilie 1762 146; von R. geht die Lehre der Nationalitätssouveranität auß 447; N.'s Geist in Lavater 162; Neue Heloise 1760 146; N. und daß Christenthum 52; und der Roman 145 st.; und die Deutschen 51.

Rückert und der westöstliche Divan 484. Rugantino, Crugantino 202.

Ruhm Goethe's nach dem Erscheinen des Werther 156.

Ruffische Offiziere an Werthers Grabe 1814 157.

Ruffifcher Feldzug 452.

Sachfen 448.

Cachfenhausen füddeutich 333.

Salzmann 39 ff. 189; Briefwechsel mit Goethe 39. 67.

San Gallo 325.

Sampson, Miß Sara — von Lessing 49. Saviany 3.

Savigny 3

Schapers Goethestatue für Berlin 485 Schelling 3.

Scherer, Bilhelm über Jacobi 180; über Bieland in Bern 225.

Schicksalsdrama 428.

Schilberungen Goethe's 322.

Schiller 3. 8 f. 30. 360. 439. 456; als Dichter von Goethe beeinflußt 382; als Bolitifer 364, 444 ff. 447; als Brofeffor in Jena 363; als Theaterdichter 382; Urt feine Stoffe zu behandeln 380; Befanntichaft mit dem Buchhand= ler Cotta 364; Bewußtsein gewaltiger Leiftungsfähigfeit 336; bitteres Urtheil über Goethe 1788 351 ff; braucht eine Bartei 334; Brief an Goethe vom 23. August 1794 368 ff.; vom 31. Auguft 1794 370; Briefe 363; Briefe an Goethe 369; Briefmedfel mit Cotta 334. 364; Bufte von Danneder, eine der beften Deutschen Buften 165; Correspondeng 388; Dankvifite bei Goethe im Dec. 1788 349 ff. ; der bewunte Dei= fter Deutscher Profa 370; Gd.'s Dichten und Goethe's Dichten 380; eilige Urt ju arbeiten 387; Gintritt in Beimar

240; ermuntert Goethe gur Arbeit 379; erobert Goethe 365; erfte Begegnung mit Goethe im Commer 1788 342, 346; frang. Bürgerdiplom 448; Frau 363. 372 ff.; Frau und Charlotte von Stein 241. 373; und Goethe im fpa= teren Berfehr 374; Frauengestalten 460; Freundschaft mit Goethe das Datum der Trennung Goethe's von Berder 377; geht nach Jena 1789 353; Ge= ichichteichung 364; Sch., Goethe und Berder 376; große Erwartung des Be= gegnens mit Goethe 1788 336; halt um Lotte v. Lengefeld an 368; Beirath 371; Soffnungen auf die Buhne 337; Jamben 307; im Deutschen Reichstage 368. 457; in Darmstadt mit Carl August 1785 337; bearbeitet Goethe's Iphigenie für die Aufführung 306: inscenirt Iphigenie und Egmont 378; in Boltstädt bei Goethe's Mückfehr aus Italien 338; in Beimar 332 ff.; Jugend= ichicfale 362; Rinder 371; forverlich: Haltung 367; Liebenswürdigfeit 367; literarische Klugheit 379: Methode beim Dichten von Goethe in den Bablverwandtichaften angeeignet433; nach Leiv= 3ig 1785 337; nad Weimar 1787 337; nennt feine Jugend eine trube, freudlofe 333; neu nach Beimar berufen 376 ff.; ohne Untheil an Goethe's Runftstudien 410; organifirt eine Bartei in Jena 386; raucht und schnupft 367; recensirt Eg= mont 343 ff.; Rhetorif 384; ruinirte Gefundheit 387; fah Goethe querft 1779 337; Schulden 336; Schwiegermutter 367 ff.; fpielt die Rolle des Cla= vigo 1779 337; Natur in Weimar 374. Tod 388; über Frau von Stein 240 ; über ihre Dido 241; über Goethe an Rorner 342. 348; Cd. und bas Bolt 444 ff.; und die "jungen Dichter" 381; Sch. und Goethe 18. 338 ff.; und Goethe als literarische Firma 385; und Goethe's anfängliche Trennung eine vorbereitende Beit der Brufung für beide 369; und Goethe's Schwäden 239; Sch. und Morit über Goethe 350 ff.; und Wilhelm Meifter 405 ff.;

Bater 333. 367; vergebliche Hoffnungen auf eine Begegnung mit Goethe im Sommer 1788 339 ff.; Berheirathung 353; Berfehr mit Goethe 380; Werte 333; will Goethe auf Fauft lenken 463; zehn Jahre jünger als Goethe 333; zu Goethe eingeladen b. 14. Sept. 1794 370; zur Profesur in Zena empfohlen 348; zwanzig Jahre nach seinem Tode von Goethe tritifirt 383; zweiter Sohn 429.

Schlacht bei Jena 442.

Schlafrodartiger Rock der Schillerftatuen 375 ff.

Schlegel, August Wilhelm von 3. 367. 465; seine Jamben 307.

Schlegel, Friedrich, giebt Norddeutschland auf 379.

Schleswig Solftein 167. 403.

Schlosser heirathet Goethe's Schwester

Schmidt, Erich über Berther 157.

Schmidt, Julian über Jacobi 178.

Echmoll 173.

Schöll 176. 236; über Goethe's amtliche Thätigfeit 233. 250.

Schöne, das als Ziel der Menschheit 189.

Schröter, Corona 260.

Schwabe, Schiller ein - 333.

Schweizer 167.

Schweizer-Dialett Lavaters 168.

Secten im 18. Jahrh. 185.

Seidel, Philipp — 302. 312; der Ginzige in Beimar, der um Goethe's Reise nach Stalien gewußt hatte 304.

Geidler, Quife 452.

Selbstmord 149; Selbstmordgedanken bei Goethe 477.

Gemiten 184.

Sefenheim 58 ff. 122; Goethe's Berhalten in S. und seine eigne Darstellung besielben 65; Sesenheimer Uffaire 67; Besuch in S. 1779 68 ff.

Sicilianischer Dialett im Berhaltniffe gum Tosfanischen 398.

Giegfried 456.

Shaffpeare 3 ff. 15. 31. 33. 42. 86. 99. 110. 160. 184 ff. 393; Shaft fpeare's Einfluß auf Goethe 183; heu-

tige Tendeng Sh. herabzuziehen 160; von Wieland überfett 225.

Sicilien 320. 323.

Sidonius Apollinaris 87.

Siena 327.

Simrock 123.

Sittliche Organisation der Menschheit189.

Situation der Neuen Seloise im Fauft 151. Slaven wandern in Europa ein 183.

Sonette an Bettina 436.

Sophofles 393; Frauengestalten 460.

Souverane, bas - Bolf 444.

Spanisches Theater 88.

Spanische Treppe in Rom 325.

Sparfamfeit ber Natur 427.

"Späte Bekanntschaft" Schillers und Goethe's 370.

. Spect fpicten" 252.

Spinoza 181 ff. 417. 434. 477; Spinoza's Einsluß auf Goethe 183; Ethit 189; geb. 1632 in Umsterdam 189; Latein 192; Politischer Tractat 191; stirbt mit 45 Jahren 191; Spesiem 189; verbannt aus Amsterdam 190.

Sprache Goethels in ber Frantsurter Zeit 273 ff.; Sprache Spinoza's faum Sprache zu nennen 192; Sprache Stolebergs 208, Sprachforscher und Gestöichte 183.

Stael, Frau von -'s Beurtheilung des Wilh. Meister 406

Stahrs "altefte Bearbeitung der Jphigenie" 278.

Stein, Charlotte von Goethe's Freundin, von Dünger 235.

Stein, Frau von 232 ff. 260. 315. 339. 355 ff. 360. 363. 373. 487; bemerkt die Beränderung Goethe's nach der Mückelten aus Italien 340 ff.; Frau von St., die Hausfrau" 246; eine alte Frau 1810 439; Goethean Frau von St. über Friederite 70; Goethe's Briefe an Frau von St. 241 ff.; Kritif des Berhältnisses zu ihr 236. 238 ff.; Frau von St. nach dem Bruche mit Goethe's 299; ihr Schattenif 242; Frau von St. sei Goethe's Maitresse gewesen.

unnöthige hypothese 236; ihre Theilenahme an Goethe's Dichtungen 247; Ilmichwung im Berhältnisse Goethe's zu ihr 242. 244; Frau von St. und Calppso 234; und Sphigenie 279. 306; und Tasso 309; Goethe's Berhältnis zu ihr in späten Zeiten 239; Bersöhnung mit Goethe 429.

Stein, Frit von 239.

Stein, Berr von 431 ff.

Steinhäusers Colossalstatue Goethe's in Beimar 485.

Stella 200 ff.

Stellung ber Menschheit der heutigen Weltanschauung nach 421.

Sternheim, Fraulein von 125.

Stille bes Lebens im 18. Jahrhundert 246.

Stolberg, Grafen von 207 st. 274; ihre Sprache ibib. 208; Grafen von St. und Mopftod 230; Gusten St. 206. 208; Goethe's Brief an sie 1776 230; Leopold von St. 311.

Strafburg 185. 202. 294. 481; Erzbisschof Nohan von St. 101; französisches Theater in St. 94; Gasthof zum Geist in St. 37; Goethe über Münster 334; Gög von Berlichingen in St. 101; Jungfer Lauth in St. 39. 41; Strafsburger Leben 37; Tracht ber Mädchen in St. 38; Strafburger Zeit 197.

Stuart, Maria 9.9.

Studium der Philosophie 189.

Sturmloses Dasein in Deutschland als Juhigenie entstand 246.

Stuttgart 337; Danneckers Werfe im heutigen St. 165.

Styl 392 ff.; Stylistische Nachlässigfeisten in den Wahlverwandtschaften 433; Stylissische Bollendung der Werke Schilsers und Goethe's 465; Styl Schillers 343; Lotte Schillers Briefstyl 372.

Substantiva bei Somer 399.

Subbeuticher, Goethe ein - 218.

Süddeutscher, Schiller ein - 333.

Süddeutschland 486.

Suetonische Bhrasen bei Ginhardt 87.

Suleifa 437. 484.

Enntar Plato's 398.

Zacitus 80. 168. 183.

Tagebücher Goethe's 19. 67.

Tagebuch Ottiliens 433.

Taffo 17. 144. 247. 306 ff. 317. 357. 362. 395. 456; Arbeit am T. 1780 263 ff.; Bau bes T. 310; "gesteigerter Werther" 308; T. in Profa 307; neben Faust 461 ff.

Tell, Wilhelm 387. 444.

Theater, englisches 88; französisches 88; Theaterfeldherrn 457; Theater in Italien im 15. und 16. Jahrh. 268; modernes europäisches 86; von San Crisostomo in Benedig 281 ff.

Theologic 195; Theologisch-literarischer Fürstenstand Klopstock 198.

Thoas und Carl August 272.

Thuendides 286.

Thuringen 218; Goethe's neues Baterland 245; Thuringer Bald 245.

Tibull 316

Tischbein 324.

Titania 308.

Tizian 395.

Tod bes Kindes in ben Wahlvermandtichaften von Goethe in athemlofen Sagen ergahlt 433.

Träger der menschlichen Gultur 183.

Trilogie der natürlichen Tochter 428.

Triumvirn der Liebe 316.

Troifche Cbene 391.

Tugend 33.

Türdheim, von 215.

Tprannenblut 207.

Uebersehungen bes Fauft 459.

Umdrehungezeiten moralischer Eigenschaften 424.

Umschwung der Dinge in Deutschland und Europa 1810 439.

Umschwung in Goethe's Beltanschauung 423 ff. 432.

Unbewaffnete menschliche Auge, bas — bas eigentliche Maaß der Dinge 425.

Universitäten 425.

Unpersönliches poetischer Figuren 439. Unsterblichkeit 195; literarische 159; Un sterblichkeitöglauben Goethels 188 ff. Urbild Charlottens in den Bahlver= wandtichaften 438; Urbild Ottiliens 436 ff.

Uriel Acofta von Guttow 190.

Urrhythmus der germanischen Gprache 396.

Bagabundenthum in der Deutschen Dich= tung 202.

Valentin im Fauft 476.

Batican 299.

Bega, Lope de 88.

Benedig 281; Benetianische Epigramme

Berbrechen 477.

Berdächtigung Goethe's in politischer Beziehung 454.

Berlobungen im 18. Jahrh. 63.

Verona 280.

Berfe, richtige - an fich, giebt es nicht

Vicar of Batefield 58. 61. 66 ff. 144. 155. 157. 473.

Vicenza 280.

Bierwaldstätter Gee 209.

Villa Doria in Rom 325.

Villa Ludovisi 325.

Villa Pamfili 325.

Bogt, Carl 192.

Voilà un homme 451.

Volfdepos 142.

Bolfelieder, Ginflug ber - auf Goethe's Sprache 273.

Volfsscenen im Egmont 345.

Boltaire 3 f. 48 ff. 89 ff. 157. 423; als Geschichtsschreiber 49; dichtet zwölf= jährig 224; B's. Benriade über homers Berfe gestellt 198; Tragodien 88; B. und die Deutschen 51; 2, und Schiller

Bof 403; B. ber Entbeder bes epischen Deutsch 398; Bogens Luise 400. 403. 2. und der Deutsche Berameter 397. 400 ff.; bahnt eine Deutsche Prosodie an 400. Voßens Gohn bei Schiller 388.

Bulpius, Goethe's Schwager 318.

Wagner im Fauft 476.

Wagner, Beinrich Leopold 39 ff.

Bahlverwandtichaften 411 ff. 428 ff. 483; Erscheinen ber 2B. 1809 471; warum fie einen verwirrenden Gindruck machten 439; eine ins Gewand ber Ergahlung gehüllte Tragodie 439.

Bahrheit und Dichtung 21.

Wallenstein 387, 445; von Goethe auf= geführt 378.

Banderers Sturmlied 84.

Wartburg 246.

Matteau 242.

Beimar 12. 328. 451. 485; Brunnen vor Goethe's Sause in B. 481; ge= plundert 1806 443; Goethe's Gintritt in B. 23; Goethe's Ruhefit 486; Goethe's unmittelbare Univerfitat 358; Softheater in 2B. 361; 2B. im Gegen= fage zu Frankfurt 218; Park von 2B. 244; Edloß und Theater in B. brennen ab 266; B. und Goethe 258; B. und Jena 366; B. vermittelnde Grangstation zwischen Nord= und Gud= deutschland 486; Ballfahrten nach 2B. 455.

Beimar, Bernhard von 264.

Beimaraner Archiv 222; Bibliothet 413; Dafein 313; erfte Beit Goethe's 260; Freunde Goethe's 328; Gefellichaft 228; Bringen in Frankfurt 211; Theater unter Goethe 378.

Wein und Bier 218. Weislingen 105. 109.

Weltgeschichte 259.

Beltruhm Goethe's vom Erscheinen Des Kauft ab datirend 455.

Bengels "Goethe in Schleffen" 361.

Werther 112 ff. 138. 333. 432. 438. 470; 1786 468; Charafter 147; Coftume 156; erfte Unfange 131; fragmentarisch neben Faust 460 ff.; 2B. und das Deutsche Bublifum 140 ff.; 2B. und Fauft 479; 2B. verglichen mit St. Breur 147 ff.; bon einem Buchhandler gurudgewiefen 136.

Wertherbrunnen in Weglar 157.

Berthlofigfeit der Gegenwart 1820 453.

Westöstlicher Divan 483 ff.

Betterau 245.

Wehlar 112. 202; B. und Werthers Leiden 156.

Wieland 3. 33. 125. 156. 175. 364. 390. 439; arbeitet immer nach Borsbildern 225; bei Bodmer in Zürich 225; Brief an Glud vom 14. Juli 1776 269; Briefe 224; geboren 1733 224; in Bern 225; in Biberach 225; in ber Deutschen Literaturgeschichte 224 st.; in Ersurt 225; nach Weimar überstebelnd 1772 227; Oberon 228; Medacteur des Deutschen Mercur 224; überselt Shasspeare 225; von Grethe in Weimar vorgesunden 223.

Wien 31; Wiener Congreß 453; Wien und Rom 298.

Bilhelm Meister 17. 202. 247. 390. 405 st. 438; Wilhelm Meisters Entftehung 405; zeigt am besten die Eigenschaften des Goethe'schen Styles bib. Goethe im August 1782 über W. N. 264; Inhalt des W. M. 257 st.

Wilhelmsthal 246.

Willemer, Marianne 484.

Bincfelmann 3, 30, 52, 292; Briefe an Berendis 293; Briefe herausgegeben von Goethe 296, 410; Ermordung 296; B. in Rom 295 ff.; Leben von Justi 297; B. u. sein Jahrhundert 296.

Wissenschaft und Kunft identisch 426.

Bolbemar, Jacobi's Noman 179 ff.; in Ettersburg an einen Baum genagelt 180; Bolbemar vom Teufel geholt 180.

Bolfram von Eschenbach als Darsteller der Natur 152.

Bolf und die homerische Frage 377; B's. Somerübersetung 402.

Wolfenbildung 420.

Wolmar in der Neuen Seloise 155.

Wolzogen, Caroline von 450.

Kantippe 319. Kenien 405; Kenienfampf 385 ff. Kerres 285.

Dorf 450.

Behn Jahre 17. 233. 250. 261. 357. 359; "Zehn Jahre" feine Erfindung der Kritif 234.

Behn Jahre mit Schiller 384.

Beitungen, feine — im 18. Jahrh.

Böppris 176.

Bugängliche und Unzugängliche, das -

in der Matur 417. Zufunft der Welt 419.

Bürcher Dialeft 167.

Bufammenhang aller Erfcheinungen 420.

Biel der Menschheit 188.



# Anhang.

| I.   | Widmun  | ig di | er vierte | en Auflag | C. |  |   |  |  | Sei: | ** |
|------|---------|-------|-----------|-----------|----|--|---|--|--|------|----|
| II.  | Vorrede | {ur   | vierten   | Auflage   |    |  | ٠ |  |  | . 52 | 4  |
| III. | Vorrede | şur   | dritten   | Anflage   |    |  |   |  |  | . 54 | 2  |



### Widmung der vierten Auflage (1887).

Bu Julian Schmidt's Gedächtniß.

Indem ich diese neue Auflage meiner Borlesungen über Goethe vorbereite, muß ich derer gedenken, an die ich das Buch beim ersten Erscheinen im Stillen richtete.

Julian Schmidt und ich find keine alten Freunde gewesen. Ich nannte ihn einmal so: er wies darauf hin, wie spät wir uns kennen gelernt. Aber er hat stets an mir gehandelt als wären wir von Jugend auf zusammen gegangen. Man ift im Leben von mehr Freundschaft und mehr Berrath umgeben als man immer weiß, und man weiß auch nicht, von welcher Seite das Eine oder das Andere gerade komme: bei Julian Schmidt wunte Jeder wie er mit ihm daran fei. Er ermüdete nicht in der Förderung derer denen er seine Reigung zugewandt hatte, und war frei von der doppelseitigen Gewissenhaftigkeit, mit der Mander seine Genossen, damit ihm nicht Parteilichkeit vorgeworfen würde, am härtesten beurtheilen zu muffen sich für verpflichtet hält. Aufkommenden Talenten nütslich zu sein erschien ihm als eine der ihm aufgelegten Pflichten. So entschieden er abrieth wo ihm dies geboten zu sein schien, so kräftig suchte er weiter zu helsen wo er bedeutende Begabung entbedt zu haben glaubte. Redlichkeit und Uneigennützigkeit traten jo flar bei ihm herver, daß die Barte, mit der er sich zuweilen aussprechen konnte, niemals misverstanden wurde. Ich habe ihn von seinen Gegnern heftig, verächtlich, höhnisch reden hören: niemals aber ein Wort aus seinem Munde vernommen, das nach angeborener Mißgunst oder gar wie Neid geklungen hätte. Es war nichts Unächtes an ihm. Wenn man ihm etwas vorzulesen wünschte, bei dem sein Urtheil von Werth war: wie unbedenklich er sich da in der Arbeit unterbrechen ließ; mit welcher durchdringenden Ausmerksamkeit er hörte; wie unsbarmherzig wo es nöthig war, zustimmend wo er durste, stets mit dem besten Nathe zur Hand wo es sich um Schwierigkeiten handelte, er dann die Dinge ausuahm als sei es seine eigne Angelegenheit. Bei Iulian Schmidt konnte Jeder seiner Freunde sich darauf verlassen, er werde, wo die Gelegenheit es forderte, offen sür ihn eintreten. Bon srüh ab an das literavische Leben in freier Lust gewöhnt, fühlte er sich völlig zu Hause darin und wußte den Ton zu tressen, in dem man zur Gessammtheit redet.

Julian Schmidt war nicht durch die Philologie, sondern durch Die Philosophie zur Literaturgeschichte gelangt. Der Sinn für Prüfung ber Terte und ber Quellen ging ihm ab. Die Jahrhunderte bie mit bem unfrigen nicht in Directer Beziehung standen, waren ihm gleich= gultig. Auch die uns eingeprägte Sorge für Bollftandigkeit des Materiales fehlte ihm. Seine Lecture hatte oft etwas Bufälliges. viel Zartgefühl aber bejag er für die Schönheit der lebendigen Sprache, für bas specifische Gewicht ber Gedanken und des Characters der Schriftsteller, für ihren Untheil an der öffentlichen Bewegung! Mancher wurde ihm den Titel eines Gelehrten im gunftigen Ginne verfagt haben, den er felbst nie beauspruchte, würde ihm zuweilen Ungenauigfeit in Rebendingen haben vorwerfen durfen: bas feine Gehor aber für das Streben des Bolkes, worin beim Hiftoriker das eigentlich Exacte benn boch liegt, mar ihm verlieben. Schmidt mußte feinen Aufchauungen die Weite zu geben, die fie fo eindringlich und wirkfam machte. Gein Urtheil wurde getragen von dem höchft lebendigen Gefühle, daß nie der Hinblick auf die allgemeine große nationale Entwidlung fehlen dürfe mo das Ginzelne in Betracht fomme.

Von dem gedruckt Vorliegenden ging er bei der Benrtheilung der Schriftsteller aus. Was Andre über sie gesagt hatten, kümmerte ihn weniger. Immer fehrte er zu den Hauptwerken zurück, die er von neuem las oder sich vorlesen ließ. Sein Urtheil empfing hierdurch die Einsachheit, die es auszeichnet. Deshalb verschmähte er auch alle Polemik die nicht die großen Fragen betras. Seiner Literaturgeschichte, die in letzter Auflage jetzt nach seinem Tode erst vollends erscheint, indem das hinterlassene Manuscript der sehlenden Bände von den Händen seiner Frau in würdiger Weise herausgegeben wird, gereicht der Umstand, daß Schmidt sest auf dem Boden der Gegenwart stand, zum Bortheil. Dieses Buch ist dem Bedürsniß derer angepaßt, welche sich den Dichtern und Schriftstellern als Trägern bessen, was unsve Zeit bewegt und was sie braucht, geistig verbunden wissen wollen.

Dem Bedürfnisse des Tages zu genügen, war die Aufgabe die er sich gestellt hatte. Seine Meinung geltend zu machen, erschien ihm als das Bornehmste, und er sand, wie mit dem Auge des geübten Waidmannes, den Moment heraus, wo der Schuß sallen mußte. War er einmal für etwas eingetreten, dann ließ er nicht wieder ab. Hier stand ihm die Gabe, in einen harten Stamm einen harten Keil zu treiben, zu Gebote und es ersüllte ihn mit Befriedigung wenn die Schläge getrossen hatten. Auch wußte man, daß er solche Kämpse durchsührte.

Neben aller streitbaren Gesinnung hegte er ein tiefes Bedürsniß nach Freundschaft, das sich bis auf die Kinder erstreckte, die ihm besonders anhänglich waren. Wenn ich auf der Straße zuweilen mit ihm ging, bemerkte ich, wie die Jungen in der Gegend wo er wohnte die Mützen vor ihm zogen. Oft brach bei ihm die Kindlichseit des Gemüthes durch, mit der er an kleinen Geschenken und an den Ausmerksamkeiten seiner Freunde seine Freude hatte. Mit einmüthigerem Wohlwollen konnte ein Fest nicht begangen werden, als das welches seine Freunde zu seinem sechzigsten Geburtstage veranstalteten. Der ihm dargebrachte kosibare Schreibtisch trug auf silberner Platte eine lange Reihe von Namen. Der Kaiser ehrte Julian Schmidt ramals

durch Berleihung eines Sahrgehaltes und durch andre Unszeichnung.

Es kann geschehen, daß bedeutende Menschen, beren Leben, von dem der Masse sich loslösend, eigene Beleuchtung gewinnt, durch Bufälle so start beeinträchtigt werden, daß ihre Wege wechseln weil andere Ziele eintreten. Tiefinnerliche Raturen feben wir guletzt ber Befriedigung des Citelkeitstriebes nachgeben, liberale Gefinnung fich in Befehlshaberei verkehren, und humanes freundliches Gefühl gu hartem Chrgeize fich verhärten, der Andre niedertreten möchte. Selbit bei hervorragenden Erfolgen gewinnen folde Lebensläufe bann ben Unichein verfehlter Schichalsbildungen, neben benen die Gestalten berer, welche nicht mit ihren Zielen gewechselt haben, sich in edlem Umriffe abheben. Julian Schmidt hat nie mehr erreichen wollen als er erreicht hat, hat stetig eine rein baliegende Strafe verfolgt und feinen Freunden seine Buniche und Absichten nie verborgen gehalten. Es lag das Einheitliche in ihm, wodurch das Fortleben im Gedächtniffe der Menschen verbürgt wird. Julian Schmidt's gefammtes Wefen ift auf eine einfache Formel zu bringen. Er hat fich ein Biedestal geichaffen, auf dem er innerhalb der Geschichte der Deutschen geistigen Bewegung noch lange sichtbar dastehen wird.

#### II.

# Vorrede gur vierten Auflage.

1.

Seit dem Erscheinen der letzten Anslage dieses Buches hat sich etwas ereignet, das für die Goetheforschung als der Beginn einer neuen Epoche anzusehen ist. Aus dem mit seinem literarischen und fünftlerischen Inhalte und mit seinen Reliquien verschlossen gehaltenen Hause in Weimar ist nach dem Tode des letzten Goethe das Goethe-Nationalmuseum geworden und aus dem unnahbaren Archivzimmer das im Beimaraner Schlosse eingerichtete, den Gelehrten zugängliche

Goethearchiv. Ich habe in der Borrede der von der Großherzogin Sophie von Sachien in Auftrag gegebenen Ausgabe der Werke Goethe's berichtet, wie all dies sich ereignete.

Goethe's einziger Sohn war vor seinem Vater im Jahre 1830 gestorben. Er hatte eine Tochter und zwei Söhne hinterlassen. Die Tochter, Alma, starb in jungen Jahren, die Söhne wurden alt.

Unvergessen ist, wie hart von den beiden Brüdern an dem Entsichlusse, nichts herzugeben von den ihnen zugesallenen Schätzen, sest gehalten wurde. Fahrzehnt auf Jahrzehnt dauerte das. Man mochte noch so wohl empsohlen sein: unter Ausslüchten empsing Ieder ausweichende Autwort. Man hatte sich zuletzt an diese Lage der Dinge gewöhnt.

Warum haben die Erben des wichtigsten geistigen Nachlasses, der jemals vielleicht der Familie eines großen Mannes anheimsiel, dem ihnen damit zugetheilten Amte sich nicht gewachsen gezeigt?

Die Welt hatte den Enkeln Goethe's nicht gehalten, was ter engere Kreis in dem sie fich von Kind auf bewegten und den fie für Die Welt ansahen, im Ramen der Welt ihnen versprechen zu dürfen geglaubt hatte. Ihrer Meinung nach vom Schickfal bagn auserlesen, in geistiger Production das Höchste zu erreichen, traten sie in unschuldigem Vertrauen auf Erfolg mit musikalischen und bichterischen Werfen hervor, die es höchstens zur Anerkennung edlen Strebens brachten, auch diese nur von Freunden des Hauses ausgesprochen. Mit den Jahren begann Berbitterung fich ihrer zu bemächtigen, in dem Maake wachsend als die Zahl der angestammten Freunde geringer werden mußte. Richt mehr gehoben, sondern bedrückt von dem übermächtigen Namen den sie führten, nahmen sie bei angeborener Zartheit der Empfindung was das Leben an erzieherischen leichteren und schwereren Schlägen Miemanden erspart als Kränkung bin. Der ftets hoffnungsreiche Gleichmuth des Grogvaters war ihnen nicht verliehen. Alle Erlebnisse endlich schienen sich ihnen in Unheil und Bedrängnis zu verkehren. Wenn sie den Radylaß Goethe's zuschlossen, so hatte Unfangs vielleicht nur das sie bagu aufgefordert, daß die mehr als

liberale Behandlung besselben von Seiten des Vormundes Mistrauen zur Pflicht machte. Manches von der Masse hatte sich zersplittert. Sie glaubten, ihre nächste Aufgabe sei, den alten Bestand, zumal der Briese, erst wieder herzustellen. Später, ihnen unbewußt, scheint dann das Gesühl unverdienter Vernachlässigung, der sie sich verfallen glaubten, den Entschluß, überhaupt Alles zu verweigern, hervorgerusen zu haben. Mit Bedauern sahen die, welche Walther und Wolfgang von Goethe näher kannten, so reiche geistige Begabung, soviel Liebenswürdigkeit und Liebesähigkeit (wie Goethe es nennt), solche Tiese der Empfindung mit soviel Unfähigkeit gepaart, das "Gemeine des Lebens" zu begreisen. Mit diesen Borten hatte Goethe selbst einst einen Vehler bezeichnet, unter dem er sein Leben lang gelitten habe. Mangab auf, Einfluß auf sie haben zu wollen. Sie sielen der Vereinsamung anheim, aus der der Tod erst spät sie erlöste.

Ich erinnere mich aus meinen beinahe noch Kinderzeiten wie Unfangs ber vierziger Jahre Wolfgang von Goethe in Berlin erichien und an einer Reihe bestimmter Tage Jacob Grimm und Schelling als alleinigen Zuhörern ein langes Gedicht bei uns vorlas, bas fpater gebruckt erschien. Mein Ontel sprach sich nicht offen aus. Er fagte nur, es feien recht tief empfundene Cachen barin. Wolfgang war ichlank, fast zu ichmal, hatte dunkles bis zu den Schultern voll herabhängendes Saar und dunkte große Angen. Er tauchte zuweilen in Berlin auf. Er mar unflat und wuchs nirgends fest. Er lebte in Rom, in Wien und an anderen Stellen. Später, als ich mehr zu feinen Jahren berankam, lernten wir uns fennen. Seine Außerungen maren resignirender Art, seine Gedichte aber, beren er einen Band veröffentlichte, sprechen aus, daß er den Chrgeiz hegte, auf den Namen Goethe als Dichter neuen Ruhm zu bringen. Als ihm bas jo offenbar nicht gelang, wandte er fich gelehrter Arbeit gu. Gein Bud über bas Florentiner Concil, aus ben Quellen gearbeitet, wollte er nicht herausgeben, fontern ichenkte es nur Wenigen. Geine Sanbichrift war von angewöhnter peinlicher Regelmäßigkeit. Dies Förmliche nahm immer mehr von feinem gangen Wefen Befity. Alles mas man

unter dem Begriffe rücksichtsvoller, zurückhaltender, fast ausweichender, sanster Freundlichkeit zusammenbegreisen möchte, bildete den Grundston des Berkehres seinerseits. Er wollte nicht gesehen sein. Nichts beauspruchen zu wollen, wie ein vertriebenes Fürstensind, das, nachdem sein Neich verloren war, nun überhaupt nichts mehr zu verlieren hätte: dies Gefühl schien ihn zu beherrschen. Es rief bei seinen Freunden den wehmüthigen Wunsch hervor, ihm wohlzuthun, verdunden mit der Trauer, es nicht zu vermögen. Wie gern hätte man ihm irgend versgolten was das Baterland seinem großen Vorsahren verdankte. Wie oft ist darüber nachgesonnen und berathschlagt worden. Aber es bot sich seine Möglichseit, ihm nahe zu kommen mit etwas das ihn ersrente. Die wunderbare Insel, das Vaterland seiner Kindheit, war versunken und ließ sich nicht wieder empordringen.

Walther, der ältere und überlebende Bruder, der sich der Musik geweiht hatte, war noch tiefer in fich hinein verschüchtert worden. Er war, wie fein Bruder, eine gesellige und geistreiche Natur, aber eine stets durchschimmernde Angstlichkeit, die er nicht überwinden konnte, lag in ihm. Er bewegte fid in ber Erinnerung an Bergangnes. Seine ängstliche Sorge, Niemanden den Zutritt zum Archive zu gewähren, ja, jeden Anspruch, der in dieser Richtung etwa noch an ihn gelangen könnte, von sich fern zu halten, entsprang, scheint es, bem Gefühl, innerhalb einer Art barbarischer Generation verlassen bazustehen, beren Blide die Relignien des Hauses entweihen könnten. Bis auf unbedentende Kleinigkeiten dehnte sich seine Mühe aus, das Vorhandene zu er= halten. Er hatte uns (meine Fran und mich) einmal (vor langen Jahren in den Garten am Parke eingeladen. Es war von dem Die Rebe, was biefer Garten Alles gesehen habe. Walther machte uns darauf aufmerksam, dag die Bank, auf der wir sagen, nur scheinbar neu fei. Er hatte das Sitzbrett einer alten, murbe zusammengefallenen Bank unter bem Sithrette ber neuen festnageln laffen, bamit bas Andenken des zu Grunde gegangenen Möbels fo noch gewahrt bliebe. Er durfte ficher fein, daß ich ihn nie über die Goethe'schen Papiere anreden würde, bennoch gab er gleichgültigem Gefpräche manchmal

eine andere Wendung, weil er zu fürchten ichien, man könne boch auf Diefes Thema kommen. Selten nur ließ er fich auf das feine Familie Angebende bringen, führte den "Grograter" dagegen gern an in dem was er gejagt und gethan habe. Als Steinhäuser's, beute in einer Mauernische des neuen Beimaraner Museums halbverftedte Colofialstatue Goethe's aus dem Parke, wo sie Anfangs stand, an ihre jetige Stelle fam, führte man die gewaltige sitende Marmorfigur auf einer Schleife mit vielen Zugthieren langfam durch Die Straffen ber Stadt. Walther ergählte uns, wie er bas von den Stufen vor dem Theater mit angesehen, "wie ter Grograter - fo nannten die Bruder ihn ftets - langfam an ihm vorüberzog". Ich fühlte plötlich, wie die Erzählung ihn ergriff. Nur Wenige endlich noch, die seine Natur verstanden und mit treuer Sorge bis guletzt eine Art Beimath um ihn schufen. Mit seiner Mutter, die er überlebte, hauste er in den oberen Dadiftuben bes großväterlichen Saufes, die auch fein Bater bewohnt hatte. Ein unvergeflicher Anblick bot fich mir dar, als ich furz nach Walthers Tode in die eben eröffneten, viele Jahre unangerührten Bodenkammern eintrat, wo ber Buft Goethe'ichen alten Sausrathes zusammengehäuft und staubbededt baftand. Beute ift er, unter Carl Rulands Leitung, forgfältig gereinigt im Sause wieder vertheilt worden; Damals bildeten biefe Dinge ein Chaos. Wer hatte ber angftlichen Natur Walthers zumuthen wollen, sie anzurühren, die Bergangenheit noch näher beranzubeschwören, die verschnürten Briefpaquete zu eröffnen, Fremde fie durchwühlen zu laffen? Die Zeit nahte ja, wo fie fremder Macht endlich bennoch anheimfielen. Mit Angstlichkeit verbarg er fogar ben Inhalt seines Testamentes, bas seine Freunde hatte befriedigen mussen. Und so war eines Tages auch das letzte dieser Kinder, die Goethe mit jo beruhigtem Gefühl als die Bertreter feines Namens einst hatte zur Welt kommen sehen und deren Anfänge von der schmeidelnden Freundlichkeit Bieler umgeben waren die das Sans betraten, hinweggenommen worden.

Bu der großen Menge der fragmentarischen Existenzen gehörten beide Brüder. Das loos derer theilten sie, die den Kampf um das

aufgeben, was bei denen, die ihn davontragen, als so leicht zu erringen scheint. Wie viel Arbeit, Widerstandsfrast und Glück gehören dazu, um auch nur mittleren Ersolg gewinnen zu lassen. Hätte innerhalb ihrer so gedehnten, immer schattenvoller werdenden Laufbahn das Schickalihnen nur einen einzigen sonnenreichen Sommer noch gewähren wollen, so würden sie die, die der Goethe'schen Papiere wegen ihnen näher zu treten suchten, vertrauensvoller vielleicht aufgenommen haben.

Ich wiederhole nur kurz was von mir in der schon erwähnten Vorrede zu der neuen Ausgabe der Werke über Walthers Testament gesagt worden ift. Ich habe an jener Stelle gesagt, es sei durch bies Testament alles was man an Borwürfen gegen ihn hatte erheben können ausgeglichen und der Rame der beiden Brüder in reinem Glanze dem des Grofvaters neu vereinigt worden. Das heutige Goethe-Schillerarchiv ist die Schöpfung der zur Erbin des Nachlasses eingeset= ten hohen Frau. Das Goethe'iche Saus felbst wurde von Walther bem Staate vermacht und eine bedeutende Summe für seine Inftantsetzung von ihm angewiesen. Mit besonderer Sorgfalt ift bas Schicksal bes Gartens am Parke und bes Häuschens im Testamente vorgesehen. in dem joviel erlebt worden war und das heute am freundlichsten in Weimar an Goethe erinnert: damit sein Andenken den zukunftigen Mitgliedern des Gogherzoglichen Sauses in natürlichster Form erhalten bleibe, ist dieser Garten, der in seiner Sigenthumlichkeit bestehen und mit dem Parke nie vereinigt werden foll, zum Spielplatz der großberzoglichen Kinder bestimmt worden.

2. .

Über den Inhalt des Goethe = Schillerarchives, welches Bernhard Suphans Oberleitung untersteht, ist an so vielen Stellen Bericht zu sinden, daß es hier der Wiederholung nicht bedarf. Diese Papiere wären von hoher Wichtigkeit für mich gewesen wenn ich sie für mein Buch hätte benutzen dürsen, dennoch nörhigen sie mich nun an keiner Stelle zu einer Anderung des Textes, den ich hier ganz so wiedergebe wie die vorige Auflage ihn enthält. Ich hatte meine Darstellung aus

tem Allgemeinen zu formen gesucht; mein Bunsch war, Goethe innerhalb ber ihn umgebenden Beltliteratur zu fassen, und dabei mehr historisch-ästhetisch als in philologischer Untersuchung vorzugehen. Die Punkte, wo die neueren Entdeckungen mich eines Besseren belehren, sind so wenig zahlreich und betressen so Unbedeutendes, daß ich ihre bisherige Fassung unberührt lassen durfte.

3.

Goethe's Briefe an Christiane find nicht verbrannt, fie gehören zum Theil dem Goethearchive an und ihre Beröffentlichung in der Beimaraner Goetheausgabe hat begonnen.

Von Christianen sind mannigsache Portraits nun noch zum Borsichein gekommen, darunter die beinahe lebensgroße Zeichnung von Meher, die die junge Frau mit ihrem ersten Kinde zeigt. Sie hat volle herabhängende Locken um das Antlitz. So haben wir sie zu der Zeit also zu denken, als Goethe die Metamorphose der Pflanze für sie dichtete.

#### 4.

Goethe's Briefe aus Italien an Frau von Stein lassen das von mir gegebene Beispiel seines Berfahrens bei der Nedaction der "Italiänischen Reise" als nicht correct erscheinen.

In bem Buche, wie Goethe es 1817 druden ließ, fand ich folgendes Stud:

»Rom, den 19. Februar 1787.

Das Wetter fährt fort, über allen Ausdruck schin zu sein; heute war ein Tag, den ich mit Schmerzen unter den Narren zubrachte. Mit Unbruch der Nacht erholte ich mich auf der Villa Medicis, Neumond ist eben vorbei, und neben der zarten Mondsichel, konnte ich die ganze dunkle Scheibe, sast mit bloßen Augen, durch's Perspektiv ganz deutlich sehn. Über der Erde schwebt ein Duft, des Tages über, den man nur aus Gemälden und Zeichnungen des Claude kennt, das Phänomen aber in der Natur nicht leicht so schon sieht als hier. Nun kommen mir Blumen aus der Erde, die ich noch nicht kenne, und neue

Blüthen von den Bäumen; die Mandeln blühen, und machen eine neue luftige Erscheinung zwischen den dunkelgrünen Eichen, der Himmelist wie ein hellblauer Tafft von der Sonne beschienen. Wie wird es erst in Reapel sein! Wir sinden das meiste schon grün. Meine botanischen Grillen bekräftigen sich an allem diesen, und ich bin auf dem Wege neue schöne Verhältnisse zu entdecken, wie die Natur, solch ein Ungeheueres, das wie nichts aussieht, aus dem Einfachen das Mannigsaltigste entwickelt.

Der Besur wirst Steine und Asche aus, und bei Nacht sieht man den Gipfel glühen. Gebe uns die wirkende Natur einen Lavafluß. Nun kann ich kaum erwarten bis auch diese großen Gegenstände mir eigen werden.«

Und, dicht an diesen Brief angeschlossen war folgender:

"Rom, den 20. Februar 1787. Afcher-Mittwoch.

Nun ist die Narrheit zu Ende. Die unzähligen Lichter, gestern Abend, waren noch ein toller Spectakel. Das Carneval in Rom muß man gesehen haben, um den Bunsch völlig los zu werden, es je wieder zu sehen. Zu schreiben ist davon gar nichts, bei einer mündlichen Darsstellung möchte es allenfalls unterhaltend sein. Was man dabei unangenehm empfindet, daß die innere Fröhlichkeit den Menschen sehlt, und es ihnen an Gelde mangelt, das bischen Lust was sie noch haben mögen auszulassen. Die Großen sind ökonomisch und halten zurück, der Mittelmann unvermögend, das Volk sahn. An den letzten Tagen war ein unglaublicher Lärm, aber keine Herzensfreude. Der Himmel, so unendlich rein und schön, blickte so edel und unschuldig auf diese Possen. «

Offenbar waren beide Briefe nicht im Jahre 1787 so geschrieben, sondern 1817 geglättet und ausgefüllt worden. Es sehlt ihnen das Uphoristische, Abgerissene, das die 1874, als ich meine Vorlesungen hielt, bekannten ächten Briefe aus Italien, deren Goethe sich 1817 als Unterlage bediente, besassen, während sie Goethe's späterer Schreib-

weise in der eigenthümtichen Abrundung der Gedanken und Sätze eher entsprechen, die den Styl seines Alters kennzeichnet. Es erschien mir nicht nur erlaubt, sondern nothwendig, einen von den ächten, 1787 geschriebenen Briesen zum Vergleiche heranzuziehen und zwar den vom 19. Februar 1787 an Knebel, ein Stück das fast denselben Inhalt wie die beiden obigen hat. Mit Fortlassung von Ansang und Ende, die hier gleichgültig sind, lautet es:

»In wenigen Tagen geht's nach Neapel, dort erwartet mein eine neue Welt, die ich, wie die zerstückte hier, mit offenen und gesunden Augen anzusehen hosse. Indeß bin ich immer fleißig. Nun wird an Tasso gearbeitet, der geendigt werden soll. Neue Ideen bieten sich mir zu hunderten dar, die ich vor's erste ablehnen muß. Wenn mir das gute Geschick frohen Muth erhält, so kann ich viel und vielerlei thun.

Der Besuv wirst Asche und Steine aus und bei Nachtzeit sieht man den Gipfel in Fener. Nun ein Lavastrom, und ich habe nichts weiter zu wünschen. Wegen Sicilien laß ich das Schicksal walten. Vorbereitet bin ich, wenn das Glück mich lockt, geh ich. Lebe Du indessen wohl und hilf den Freunden leben. Gerne schrieb ich viel und interessantes. Ja ich wollte, von Rom abscheidend, wenn ich Zeit hätte, nur über das was mir besonderes vorgekommen und aufgefallen, einen Duarrband schreiben. Meine Lage war sehr glücklich und erwünsch hier, ich habe die drei Monate recht radikal nutzen können, und wenn ich manches habe müssen bei Seite liegen lassen, so hab ich dagegen andre Theile gesehen und kennen lernen, wie wenig Fremde in einer so kurzen Zeit. Rechnest Du dazu, daß ich die Hälfte der neuen Urbeit an Iphisgenie hier gethan habe, so wirst Du sagen, daß ich nicht müßig war. Uebrigens ist Rom eine Welt, und es gehört ein mehrjähriger Aufenthalt dazu, um sagen zu können: ich kenne sie nur einiger Maaßen. —

Das Carneval muß man sehen, so wenig Bergnügen es gewährt; eben so ift's mit den geistlichen Mummereien. —

Ich bin wohl und das Wetter ift unbeschreiblich icon."

Dieser Brief zeigte an einigen Stellen so entschiedene Bermandtichaft mit ten beiden oben abgedruckten, daß meine Bermuthung, er habe 1817 als Unterlage zur Serstellung des Textes gedient, eine fast gebotene war. Die Briefe haben aber deunoch nichts miteinander zu thun! Um selben 19. Februar 1787 nämlich, an dem Goethe au Knebel schrieb, hatte er auch an Frau von Stein geschrieben, ein Brief, der fürzlich zum ersten male von Erich Schmidt gedruckt worden ist.

»d. 19. Febr. 87. Rom.

Dein lieber Brief vom 26. Jan. verdient wohl, daß ich noch einige Worte mehr darauf sage, als neulich in der Carnevalszerstreuung gesichen. Auch heute haben mich die Narren wieder recht herzlich müte gemacht und ich freue mich, daß morgen ein Ende wird.

Du willst mir wegen Sicilien, wegen eines längeren Außenbleibens nicht rathen; so muß ich es in Deine Seele thun und was mein Schutzeist sagt, will ich benken, es seien Deine Worte. Gedenke an mich wenn Du allein bist. Da ich Lich verließ, hoffte ich auf ben Umgang Deiner Schwester für Dich, die Dir so viel ist. Gedenke mein und sreue Dich einer frohen Rückkehr.

Nur zehn Bilden sind in Rähmchen gebracht und soweit sertig, daß ein Hannoveraner, der übermorgen abreist, sie nach Deutschland mitnehmen kann. Er wird sie meiner Mutter bringen, von der Du sie erhältst. Voch mehrere sind umrissen und recht interessante, abstechende, die ich aber nicht mitschicken mag. Sie sollen Dir auch erst lebhaft bunt entgegenkommen.

Zur Neapolitanischen Reise ist bas schönste Papier gekauft und wir haben die sessenteion, brav zu zeichnen. Wenn es nur die Schönheit und die Menge der Gegenstände zuläßt. Das Tagebuch der Reise schicke ich ab sobald wir dort angekommen: Du wirst nach diesem Brief nicht lange darauf zu warten haben.

Das Wetter fährt fort, über allen Ausdruck schin zu sein, heute war ein Tag, den ich mit Schmerzen unter den Narren zubrachte. Es ist Neumond und ich konnte heute Abend, auf der Villa Medicis, die ganze dunkle Scheibe, fast mit bloßen Augen und ganz deutlich durch's Perspektiv sehen. Über der Erde schwebt ein Dust des Tages über, den ich nur aus den Gemälten und Zeichnungen des Claude kannte,

das Phänomen in der Natur aber nie gesehn hatte. Nun fommen mir Blumen aus der Erde die ich noch nicht kenne und neue Blüthen von den Bäumen. Wie wird es erst in Neapel sein. Wir sinden das Meiste schon grün und das Übrige wird sich vor unsern Augen entwickeln.«

Goethe hatte mithin an demselben 19. Februar 1787 zwei Briefe geschrieben die ziemlich dasselbe enthielten: einen an Knebel und einen an Frau von Stein. Wer konnte das ahnen, oder, wem das als Bermuthung aufgestiegen wäre, wer hätte die Kühnheit gehabt, es auszussprechen? —

Ich habe die unrichtige Bermuthung im Texte gelaffen wie fie dasteht, weil das daran gefnüpfte, Goethe's Styl in späteren und früheren Jahren Betreffende trothem feine Richtigfeit behalt. Wie verichieden find beide am 19. Februar S7 über daffelbe Thema gefchriebenen Briefe! Un Knebel, ben alten Lebensgenoffen, ichreibt Goethe, im Anklang an ben in ben erften Zeiten zwischen ihnen waltenden Ton, unbefangen, frei, notizenhaft (vielleicht nicht völlig natürlich mehr); an Frau von Stein wendet er fich mit einer gewiffen gemeffenen Lehrhaftigkeit. Ihr gegenüber notirt er nun nicht mehr blog, fondern stellt bar. Dies claffifch ruhige Darftellen war tas neue Element, tas Goethe in Italien in fich aufnahm. 1787 laufen beibe Schreibweisen, die ältere und neuere, noch nebeneinander her; 1817 tagen war die classifche Art, die ich Geheimerathestyl nenne, längst die herrschende bei ihm geworden. Goethe marf die Gate nicht mehr bin wie ehedem, sondern ließ sie fanft abrinnen. Roch anders hat er wiederum gehn Jahre fpater feine allerletten Gebanken eingekleibet. Taft priefterlich ichreiten sie nun einher. -

Wer ermessen will, mit welcher Sorgsalt Goethe 1817 für den Druck arbeitete und in welchem Maaße die "Italiänische Reise" ein Kunstwerk sei, vergleiche die in den letztangeführten, von Erich Schmidt zuerst gedruckten Briese an Frau von Stein enthaltene Stelle über den Frühling in Villa Medici: "Das Wetter fängt an über alle Beschreisbung schön zu seine ze. mit der entsprechenden Stelle in der gedruckten

Italianischen Reise. Der Text von 1817 zeigt fich als eine Erhöhung bes früheren zu claffifcher Vollendung. Man glaube nicht, daß ber am 19. Februar 1787 an Frau von Stein geschriebene Brief in ber originalen Fassung, wie er jett nun zu Tage kommt, weil diese die natürlichere, unbefangenere ift, höher zu schätzen sei; benn erst in berjenigen Gestalt, die ihm 1817 verliehen worden ist, wurde er nach Form und auch Inhalt zu dem mas er sein sollte. Die ursprüngliche Riederschrift giebt, wenn auch schon stylisirt, doch nur in stizzenhaften Zügen den ersten momentanen Eindruck, die zweite erft arbeitet dies Material zu einem durchgeführten Gemälde aus, in welchem erfter Eindruck und Erinnerung ineinander fliegen. Wir find heute zwar geneigt, bei den großen Meistern auch der Malerei die Stizzen oft höher zu schätzen als die ihnen entsprechenden ausgeführten Gemälde, aber es ist Täuschung dabei im Spiel. Den aus dem vollendeten Werke empfangenen Gindruck, den wir besitzen, tragen wir in die Stizzen, aus benen die fertige Arbeit entstanden ift, hinein, fo bag wir in ihnen nun die spätere Bollendung bereits als etwas Vollbrachtes vor uns zu haben glauben.

Es ist um so wichtiger auf diese Tänschung hinzuweisen, als sie sich heute oft vollzieht. Nicht selten glaubt man im Hinblide auf das Vollendete die ersten Geranken höher schätzen zu dürfen, ohne zu bedenken, wie inhaltslos diese ohne jenes dastehen würden.

5

Hätte ich diese Vorlesungen heute zu halten, so würde auch das anders zu fassen gewesen sein, was über die Umgestaltung Roms darin gesagt ist.

Man weiß, in welchen Dimensionen die Stadt, welche, nachdem sie Hauptstadt des Königreichs geworden war, Unfangs eine Reihe von Jahren still dagelegen hatte, plötzlich sich auszudehnen und ihren uraleten Umfang wieder auszufüllen begonnen hat.

Das Rom, welches Goethe sah und das in dieser Gestalt gerate hundert Jahre nach ihm noch dauerte, ist als Gesammtanblick verschwunden. Die Kirchen und Paläste, zu Goethe's Zeiten trot Schmut und Ruinenhaftigkeit die ehrfurchtgebietenden Centren ihrer Umgebungen, liegen heute wie seltsame, unverständliche, graue Überbleibsel einer gleichgültigen Vergangenheit innerhalb des eleganten, eben so gleichgültigen, neuen Roms, das bei dem raschen Zuwachs seiner von Speculanten aufgesührten Constructionen mit den übrigen großen Menschenwohnplägen, die unstre heutige Erde trägt, äußerlich und innerlich bald übereinstimmen wird: der älteren Generation ein bedauerslicher Aublick, der jüngeren eine mit der allgemeinen Entwicklung der Welt im Ginklange stehende, weiter nicht auffallende Erscheinung.

Späteren Geschichtsschreibern erst wird möglich sein, das was hier sich vollzieht, in glaubwürdig erscheinende Formeln zu bringen. Einstweilen besteht noch das Bedürfniß, Bieles in der Entwicklung des neuesten Tages nicht zu sehen oder nicht sehen zu mögen.

Schon einmal hat Goethe zwischen der Welt zweier Jahrhunderte vermittelnd gestanden: die Zeiten vor und nach der französischen Revolution spiegelten sich in seiner der ihn umgebenden Gegenwart voranschreitenden Persönlichkeit. Noch viel großartiger aber wird Goethe dastehen, wenn er dem zwanzigsten Jahrhundert einst das neunzehnte erklären und der dann abermals neuen Epoche die vergangene deuten wird.

6.

über Schiller noch einige Worte.

Zu einer meiner Angaben gebe ich mit wahrer Frende jetzt einen berichtigenden Nachtrag. Unter Donndorfs Leitung ist innerhalb der Stuttgarter Aunstsammlungen eine Zusammenstellung der Werfe Danneckers in Originalen, Abgüssen und Modellen aufgebracht worden, die einen Schein vom Genie dieses Bildhauers gewähren, der, hätte man in seiner engeren heimath einst mehr für ihn gerhan, ihr in höherem Grade noch zur Ehre hätte gereichen können. Welch eine Grazie der Ersindung, klarer Blick für die Natur, Gabe zartester Ausführung! Danneckers Werke stehen also nicht mehr, wie ich früher noch sagen mußte, in einem Winkel der ihrer unwürdig ist, sondern sind, frei und

licht aufgestellt, in erfreulicher Weise sichtbar. Doch ist diese Sammlung immer noch flein und es muß im Interesse des Landes für ihre Vervollständigung mehr geschehen. Würtemberg hat hier einer Verpflichtung nachzukommen.

Bum erstenmale fah ich jett bas Wert, bas für Schiller in befonderer Weise biographischen Werth hat: dasjenige früheste Exemplar feiner Coloffalbufte, welches Danneder im Atelier behielt und an tem er, wie Professor Donndorf mir ergablt, bis zu seinem Tode still fortgearbeitet hat. Ein Abauf des anderen Eremplares fteht daneben, jo daß man vergleichen kann. Die Bufte entstand bamals, als Schiller mit Fran und Kindern in die Heimath reiste um ihnen Schwaben, und um seinen Verwandten und Freunden dort seine Familie zu zeigen. Schiller trug ben Reim ber töblichen Krankheit in fich. Dan glaubt es ihm anzusehen. Aber in bem Exemplare bas Danneder fortgab wurde das gemildert, in den Marmor dagegen den der Bildhauer zurückbehielt hat er seine Erinnerung hineingearbeitet. Diese schmale, magere Wange zwischen Rinn und Badenknochen in rührend zarter Modellirung hinlaufend als suche sie den fürzesten Weg, und sein Mund und seine Stirne scheinen anzudenten, daß Schiller fich des Schickfals bewuft sei, dem er verfallen war.

Bon der ersten Auslage dieses Buches ab kamen mir Vorwürse zu, ich hätte Schiller nicht genug gethan. Bei der zweiten wiederholten sie sich stärker und bei der dritten nöthigte man mich zu einer öffentslichen Entgegnung. Denn diesmal wurde (in einem süddeutschen Blatte) was ich von Schiller gesagt hätte als der Inhalt der öffentlichen Meisnung Norddeutschlands ausgegeben. Allgemein werde bei uns mißzgünstig über Schiller gedacht und Anerkennung ihm nur widerwillig zuzgestanden. Ich wies auf die Schillerstatue in Berlin hin und auf die Begeisterung, die bei ihrer Errichtung zum Ansbruche kam. Ieder erinnere sich, wie die Jungfrau im vorigen Winter über sünfzig gedrängt volle Vorstellungen bei uns erlebte und wie Den Carlos und Wallenstein immer wieder verlangt werden. Und wie ist auch Uhlands Gedenstag

Rordbeutschland überall geseiert worden!

Wo ich in riesen Vorlesungen von Schiller spreche, suche ich die Thatsachen und das Persönliche so fühl zu schildern und so ruhig zu beurtheilen wie bei Goethe, Herber, Lessing, Klopstock und den Anderen. Das Vergängliche ihres Erdenlebens war nicht der vornehmste Träger ihres Ruhmes. Höhere Kräfte waren in sie eingesenkt und kamen zum Ausbruche. Der Grund, warum sie unsterblich genannt werden, liegt in ihren Schriften, die jenes Gefühl erwecken, man habe mit Persön lichkeiten zu thun, die sortarbeitend noch in unserer Mitte wirken.

Es giebt Unterschiede in der Art, wie die Menschheit sich zu denen verhält, die mit berühmtem Namen aus dem Leben scheiden. Bliden wir in der heute lebenden Generation um uns, so sehen wir überall Männer thätig, die, mit Arbeitsfraft, Initiative und Gaben des Geistes ausgestattet, die Leitung der Dinge in händen haben. Ihre That, ihr Wort, ihre bloße Existenz sind hochgeachtet. Sie regieren. Sie urtheilen. Sie gehen mit zwingendem Beispiele voran. Sie beherzsschen die Alteren und beeinssussen die heranwachsende Generation.

In allen Spochen aber sind solche Männer dagewesen, haben die schwierigen Zeiten durchgefämpft und ihrer Mühe sind Fortschritt und Entwicklung sichtbar verdankt worden. Sie strotzen von vorzüglichen Sigenschaften. Auf ihren Grabmälern sinden wir die lobenden Spitaphien, in der gleichzeitigen Literatur die bewundernde Tarstellung ihrer Lebenstage, in den Gallerien heute noch ihre Bildnisse: characters volle Gestalten, gedankenreiche Stirnen: Staatsmänner, Beamte, Generäle, Gelehrte, Pastoren, Dichter, Fürsten.

Man fragt nach ihren Ramen.

Alle hatten sie das Ihrige gethan und ihre Zeiten ihnen bafür gedankt. Wer wiederholt diesen Dank heute? Wer erkennt sie nach ihren Porträts? Wessen Verlust unter ihnen ist länger als fünfzig Tahre betrauert worden?

Nun aber gewahren wir, daß neben diesen Reihen vorzüglicher Menschen, andere noch von ten Völkern producirt werden, die ber Bersgesseheit nicht anheimfallen wie sie.

Diese verhalten sich völlig anders.

Ihre Anzahl ist so gering, daß manche Epochen, auch wenn wir die ganze Bevölkerung der Erde als Sinheit betrachten, überhaupt keine hervorbrachten. Ihr Nachruhm ist sehr oft unabhängig von dem was sie bei ihren Lebzeiten gegolten haben. Ganz niedrige unbekannte Perssonen können sie gewesen sein, von deren Dasein nur Wenige mußten. Was wissen wir heute von Shakspeare?

Richt blog burch die Dauerhaftigfeit ihres Rachruhmes aber unterscheidet sich biese lettere Art Männer von jenen erstgenannten, fontern die Menschheit auch verhält sich anders ihnen gegenüber. Denn während jenen ersteren Hochachtung und Berehrung dadurch bezeugt worden war, daß man das ihnen zum Lobe Gereichende hervorhob, bas ihnen Rachtheilige minderte ober überging, verhält man sich biesen gegenüber migtrauisch als lebten sie, und indem man genaue Rachrichten über ihre Lebensführung einzieht, betrachtet man sie mit der unnachfichtigen Scharfe, mit ber wir Diejenigen beobachten, Die handelnd und arbeitend um uns find, vor allen Dingen aber uns felbst beurtheilen. Ihren Tehlern spüren wir nach, wenden auch ihre Werfe fritisch immer wieder um und um, find leichtgläubig in Betreff aller bofen Dinge bie ihnen nachgesagt werben, und sehen mit Berwunderung an, wer uns das verbieten möchte. Und fo bringen wir heraus, daß bieje, alle anteren Meniden übertreffenden Männer Diefelben Eigenichaften hatten wie wir. Leute waren, benen es gut und schlecht ging wie unsereinem.

Wenn wir Schillers eigne Briefe lesen und die welche er empfing, und das was Andre über ihn schrieben dazuthun, so tritt uns ein Mann entgegen, der in verwirzten und ängstlichen Lebenslagen sich durcharbeistete und das allgemeine Schicksal Vieler theilte, die in ähnlichen äußesren Unheilscombinationen die Welt in ähnlicher Weise anders behandelt haben würden als in mühloseren, sreundlicheren Tagen. Goethe, Herber, Lessing und die Anderen unterlagen günstigen und ungünstigen Vügungen, und es sind ihre angehorenen Naturanlagen nach der einen oder anderen Seite hin günstiger oder ungünstiger gestaltet gewesen. Die souveräne Ruhe Goethe's wurde rurch äußere Glückslagen oft erhöht, die Unruhe Schillers, Herrers und Lessings durch zufällige

boje Erfahrungen gesteigert. Eins aber tritt bei allen stets bervor: Die über das Kleinliche erhabene Anschauung, die sie den irdischen Dingen gegenüber bewahren, Die Geringichatung aufgeschminkter Chre gegenüber dem eigenen Urtheil, und neben dem Bewuftsein ihres Werthes Die Bescheidenheit beim Bergleichen ihrer Leistungen mit benen Anderer. Es gab Zeiten, in benen Schiller Abneigung, ja, etwas wie Saß gegen Goethe in sich trug: wie demuthig aber lautete auch dann fein Urtheil! Wollten wir bei ber Beschreibung seines Lebens biefen Wiberwillen abschwächen, fo murbe es aussehen als gehöre Schiller zu benen bei benen etwas verschwiegen werden musse. Es ist niederdrückend, in Goethe's Abschiedsbrief an Frau von Stein zu feben, wie er die vergötterte Freundin langer Jahre von sich stieß: bies zu übergehen aber, wäre nur ein Zeichen, daß man Goethe nicht gutraue, was an übler Rachrede und von woher es auch immer fei ihm erwachse, nicht ertragen gu können. Ich fehre in meinen Gedanken immer wieder zu Goethe's Worten gurud: bas Ewige wird in den Menschen hineingelegt und zu vergänglichen Schidfalen mit fortgeriffen.

Dieses veraängliche Theil kann sich bei einzelnen Männern ausnahmsweise zu etwas gestalten, bas schön und entzudend für sich ift. Schillers Lebensführung in Jena und Weimar steht in dem allgemeinen Anblid, ben fie bietet, gegen bie Boethe's gurud. Geine geiftige Ericheinung löst fich ab von ter irdischen. Denn wem fame bei Schillers Schriften in ben Ginn, bag er ein franklicher Mann mar, bem oft bie förperliche Kraft versagte? Schiller war trottem ein mächtiger Beerführer. Es liegt etwas Beldenhaftes in feinen Berfen. Er wußte bem Deutschen Bolke die Ahnung seiner Kraft und Größe zu geben. Die gemeinsame Begeistrung, Die wir für Alles empfinden was uns ftart und siegreich macht, erfüllte ihn und er wußte sie mitzutheilen. Wo er auftritt ist es als ob sich eine große Fahne entfaltete, auf der heilige Worte steben, die Deutschland durchrauschen. Er besag bas Geheimniß, einfache Worte mit einem ungeheuren Echo zu umgeben als ob ungahlige Stimmen fie von allen Seiten ber wiederholten. In feinen Dramen bewältigt er die Geschichte in großen Massen, auf die großen Massen

mit ihnen wirkend, deren geistiges Bedürsniß er in seiner elenden Sinssamkeit verstand als ob er von Jugend auf im Gewühle eines politisch bewegten Bolkes gestanden habe. Sein Gang durchs Leben aber hatte etwas Gehetztes. Auch dann verlor sich das nicht, als er in Ruhe und Behaglichkeit still seinen Arbeiten sich hätte hingeben dürsen. Das Gefühl des herannahenden Todes nagte an ihm.

Sollte Schillers sterbliches Dasein ergreifend von der Hand eines Künftlers dargeftellt werden, fo leiftet Danneders Bufte Diefen Dienft. Aber die bildende Runft befitt noch höhere Mittel. Gie erhebt fich über die Nachahmung bessen was ist, und schafft sich ihre eigne Welt im inneren Anblide erhabenerer Wirklichkeiten. Die wahrste Erscheinung Schillers gewährt ein anderes Werk, ebenfalls in Stuttgart beimifch: Die Bildfäule die Thorwaldsen schuf. Als einen ftarken, idealen Mann hat Thorwaldsen Schiller gebildet. Das Haupt leise vorgebengt, wie als beschwere es der Lorbeerkrang den es trägt. In der herabgesunkenen Linken hält er ein Buch als fei er in der Arbeit unterbrochen worben und habe ben Finger hineingelegt um die Stelle wiederzufinden wo er aufhörte. Aber er beginnt nicht wieder! Was er vernimmt, ift eine Botschaft die ihn für immer hinwegruft. Wie er mit der rechten Sand das Gewand emporzieht, scheint er fich für den letzten Gang vorzubereiten. Ich halte diese Statue für die ergreifendste die Schiller errichtet worden ist und ich würde sie, stände im Lateran nicht die des Sophotles, für die schönste halten die ein Dichter empfing. Für Thor waldsen aber beweist sie, wie nahe die nordischen germanischen Bölker im Berständnisse bessen was sie an Schönem und Großen bervorbringen, geistig untereinander verbunden sind.

Stuttgart. September 1887.

#### III.

### Vorrede gur dritten Auflage.

Diese Borlesungen sind 1874 und 75 gehalten worden und 1876 zuerst herausgekommen. Die zweite Auflage erschien 1880, die dritte 82. Eine Uebersetzung ins Englische von Miß Sarah Holland Adams ist 1879 in erster und in weiter folgenden Auflagen unter dem Titel The Life and Times of Goethe in Boston erschienen. Sie ist Emersson gewidmet.

### Verlag von Wilhelm Sert in Berlin.

(Befferiche Buchhandlung.)

- David heff, Joh. Caspar Schweizer. Gin Charafterbild aus ber jranzöffichen Revolution. Gingeseitet und herausgegeben von Jatob Bächtold. Geb. Mf. 6,—, geb. Mf. 7,20.
- Erinnerungen und Leben der Maferin Sonise Seider. Aus hand ichrijtlichem Nachlaß zusammengestellt und bearbeitet von Sermann Uhde. Zweite umgearbeitete Auflage. 8°. Elegant geheftet Mt. 7,—, gebunden Mt. 8,20.
- Jugenderinnerungen eines aften Mannes. W. v. Rügelgen, Fünfzehnte Auflage. Bolksansgabe. Elegant geheftet Mt. 3,-, nett gebunden Mt. 4,-.
- Goethes und Carlyles Briefwechsel. 1887. Geheftet Mf. 6,—, in Leinwand gebunten Mf. 7,20, in Halbfrangband gebunten Mf. 9,—.
- Otto Brahm, Schiffer. In zwei Banben. Band I. 1888. Geheftet Mt. 4,—, gebunden Mt. 5,—. Band II. Erste Halfte. 1892. Geheftet Mt. 3,60, gebunden Mt. 4,60.
- Inlian Schmidt, Geschichte der deutschen Litteratur von Leibniz bis auf unsere Zeit. (Wirb fünf Bände umfassen.) Erschienen sind Band I bis IV. Lexifone Oftav. Preis von Band I bis III jeder geheftet Mt. 7,—, gebunden in Leinwand Mt. 8,—, gebunden in Halbstranzband Mt. 10,—. Band IV geheftet Mt. 8,—, gebunden in Leinwand Mt. 9,—, gebunden in Halbstranzband Mt. 11.—.
- Abolf Schöll, Goethe in Kauptmomenten seines Lebens und Wirkens. Gejammelte Abhandlungen. Groß 80. Elegant geheftet Mf. 9,—, in Leinwand gebunden Mf. 10,20, in feinstem Halbkalbleberband gebunden Mf. 12,—.
- Das Leben Emma Försters, der Sochter Jean Vauls, in ihren Briefen. Herausgegeben von ihrem Sohne Brig Förster. Mit einem Bilbe. 1889. Geheftet Mt. 4,—, gebunden in Leinwand Mt. 5,—.
- Bernhard Suphan, Friedrichs des Großen Schrift über die deutsche Litteratur. 1888. Geheftet Mt. 1,80.

## Verlag von Wilhelm Sert in Berlin.

(Befferiche Buchhandlung.)

- Clemens Brentano's Frühlingskranz aus Jugenbbriefen ihm geflochten, wie er selbst schriftlich verlangte Neubruck der Ausgabe von 1844. Mit einem Borwort von Reinhold Steig.) Geh. Mt. 3,60, geb. in Leinwand Mt. 4,60, geb. in Halbkalbleder Mt. 6,60.
- Brüder Grimm, Kinder- und Kausmarchen. Große Ausgabe. Herqusgegeben von Herman Grimm. (Enthält 210 Märchen.) Mit 4 Aguarellbrucken von Projesior Mohn. In hübschen Leinwandband gebunden Mt. 4,—.
- Herman Grimm, Leben Michelangelos. 2 Bbe. 7. Auflage. Geb. Mf. 9,-, geb. in Leinwand Mf. 11,-, in halbfrang Mf. 13,-.
- herman Grimm, Somers Ifias. 1.-9. Gefang. Geheftet Mt. 6,-, gebunden Mt. 7,-.
- Ernft II., Berzog von Sachsen-Coburg-Gotha. Aus meinem Leben und aus meiner Zeit. Bearbeitung in einem Banbe. 46 Bogen Lexifon-Oftav. 1892. Geh. Mf. 10,—, geb. in Leinwand Mf. 11,50, in Halbkalbseber Mf. 13,—.
- Soethes Briefwechsel mit einem Kinde. (Bettina von Arnim.) Seinem Denkmal. Bierte Aussage. Serausgegeben von Serman Grimm. Elegant geheftet Mt. 6,—, in Leinwand gebunden Mk. 7,20, in seinsten hellen Halbkalblederband gebunden Mk. 9,—.
- Hniversität zu Berlin. Fünfte Auflage. 1894. Geheftet Mt. 7,—, gebunden Mt. 8,20, gebunden in Halbkalbleder Mt. 10,—.
- Briefe Goethes an Sophie von La Roche und Wettina Brentano nebst dichteriichen Beilagen, herausgegeben von G. von Loeper. 80. Elegant geheftet Mk. 6,—, gebunden Mk. 7,20.
- Goethe und Grafin G'Donell. Ungedruckte Briefe mit dichterischen Beilagen, herausgegeben von R. M. Berner. Mit zwei Portraits. 80. Elegant geheftet Mf. 6,—, gebunden in Leinwand Mf. 7,20, in fein Halbkalbleder Mf. 11,—.

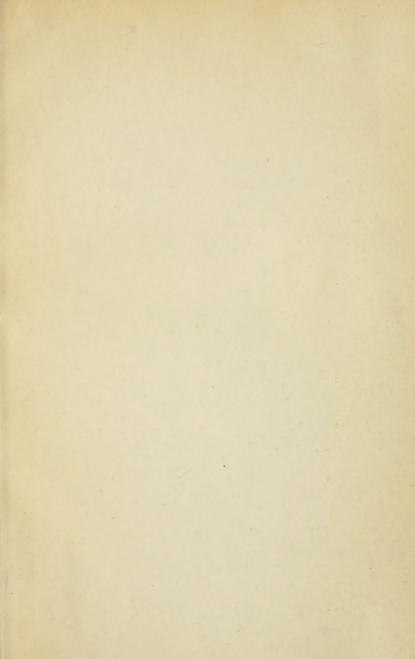





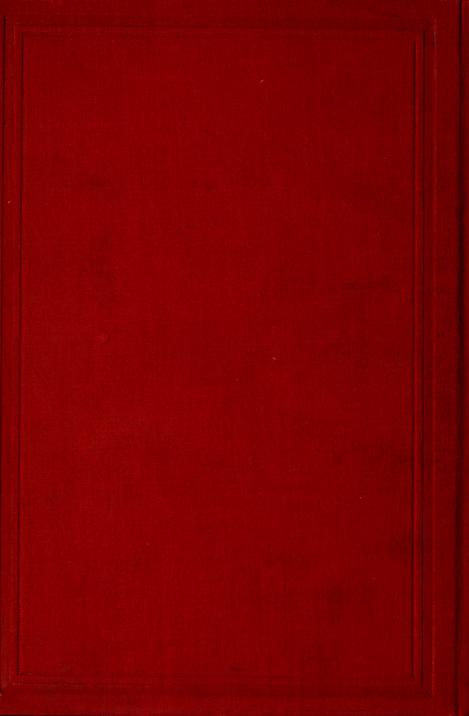